

Dogm. 607-1

<36614154110016

<36614154110016

Bayer. Staatsbibliothek

Jogn. ll. 60%.

Heber'

#### die Religion

Geschichte, Wahl, und Bestätigung

in

Dreien Theilen

bon

Gottfried Leff Königl. Grosbritannischem Konsistorial - Rath und Primarius der Theologie zu Göttingen.

Erfter Theil.



Oux AMAPTTPON EATTON αφηκε, Apoftel. Gefc. 14, 15:17.

Zweite Auflage. Dit Rom. Raiferl, allerandbigffer Freibeit.

Gottingen, im Berlag ber Witwe Bandenhoef 1786.

#### BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS,

Amadeus Primbs, Cifterien, fer ans dem Stifte Alderspach, b. G.n.B.D. offentl. ordentl. Leh, rer der Philosophie ju Ingolstate .

Oca AMAPTYPON MAT

5111mg . .

in Berlag ber Mittre .C.

# Privilegium.

ir Foseph der Andere, von Gottes Gnaden erwählter Romischer Raifer, zu allen Zeiten Debs rer des Reichs, Konig in Germanien, ju Jerufalem, Bungarn, Bobeim, Dalmatien, Croatien, Glavonien, Galikien und todomerien, Erzberzog zu Defterreich, Bers jog ju Burgund und ju tothringen, Großbergog ju Tof: cana, Großfürst zu Siebenburgen, Berzog zu Manland, Mantua, Parma, zc. gefürsteter Graf ju Sabsburg, ju Flandern, ju Eprol zc. ac. zc. Bekennen offentlich mit Diesem Brief, und thun tund allermanniglich, daß Uns die Bittib Bandenhoet, Buchhandlerin in Gottingen, bemuthigft ju vernehmen gegeben, masmaffen fie bas Buch, unter bem Titel: über die Religion, ihre Geschichte, Wahl, und Bestätigung in dren Theilen, von Gottfried Leg, Profesforn su Gottingen, in Octavo in offenen Druck aufzulegen entschlos fen fene, hierben aber von gewinnsichtigen Leuten einen benen darauf zu wendenden Roften schadlichen Rachdruck beforge, ju deffen Berhutung Und Diefelbe demuthigft batte, Wir Ihr mit Unferm Raiferlichen Druck = Privilegio ju ftatten ju toms men allermilbest geruben mogen. Wenn Wir gnadigft angefes hen solche der Supplicantin demuthig ziemliche Bitte; als has ben Bir derfelben, ihren Erben, und Rachkommen die Gnas de gethan, und Frenheit gegeben, thun folches auch hiemit wiffentlich, in Rraft dieses Briefes, also und bergestalt, daß gedachte Bandenhoet obbefagtes Wert in offenen Druck aufles gen, ausgehen, bin und wieder ausgeben, feil haben, und verkaufen moge, auch Ihr foldes Niemand, ohne ihren Confens, Wiffen, oder Willen, innerhalb zehen Jahren, von dato biefes anzurechnen, im heiligen Romischen Reich, weber unter bicfem : noch anberm Titul, weder auch gang : noch Extractsweise nachdrucken = und verkaufen gebieten barauf allen, und jeden Unferen, und bes heiligen Reichs Unterthanen, und Getreuen, infonderheit aber allen Buchdruckern, Buchführern, und Buchhandlern, ben Ber: meidung einer Pon von Funf Mark lothigen Goldes, die ein jeber, fo oft Er freventlich hierwider thate, Und halb in Uns fere Kaiferliche Kammer, und den andern halben Theil mehr: besagter Banbenhoet, ober ihren Erben, und Rachkommen unnad):

unnachläglich zu bezahlen verfallen fenn folle, hiemit ernftlich, und wollen, daß Ihr, noch einiger ans Euch felbst, ober jes manb von euertwegen obangeregtes Werk innerhalb ben be= stimmten geben Jahren nicht nachbrucket, distrahiret, feil habet, umtraget, ober verkaufet, noch auch folches andern zu thun gestattet, in keinerlen Weise noch Wege, alles ben Bermeibung Unferer Raiferlichen Ungnade, und vorangefetzter Pon, auch Berliehrung deffelben euren Drucks, den vielgei meldte Banbenhoet, oder ihre Erben, und Rachkommen, oder beren Befehishabere, mit Sulf und Buthun eines jeden Orts Dbrigkeit, wo fie bergleichen ben Ench, und einem jeben fine den werben, alfogleich aus eigener Gwalt, ohne Berhindes rung mannigliche, zu sich nehmen, und bamit nach ihrem Ges fallen handeln, und thun mogen. hingegen folle fie, Dans benhoet, schuldig : und verbunden fenn, ben Berluft diefer Raiferlichen Frenheit die gewohnlichen Funf Exemplarien gu Unferm Raiferlichen Reichs : Dof = Rath ju liefern; und diefes Privilegium andern zur Barnung bem Werk voranbrucken zu Mit Urtund diefes Briefe, befiegelt mit Unferm Rais ferlichen aufgebruckten Socret - Infiegel, ber geben ift zu Rom, ben dren und zwanzigsten Decembris, im Jahr Siebenzehn hundert Dren und Achtzig, Unferer Reiche, des Romischen um Zwanzigsten, des Hungarischen, und Bohmischen aber im Nierten.

Joseph.

(L.S.)

Vt. R. Fürst Colloredo.

Ad Mandatum Sacrae Caesae Majestatis proprium

3. G. v. Hofmann.



Wir predigen Christum ben Gefreusigten; Gottliche Macht, in feinen Bunber-Thaten; und Gottliche Weisbeit, in feiner Lehre. 1 Rorinth. 1, 22.

#### Vorrede

zur

#### Erften Ausgabe 1768 \*).

Die fe Schrift ift bem Beweise für bie Babr beit des Chriftenthums gewidmet. Meine les fer werden darin die Grunde antreffen; womit der gottliche Ursprung deffelben andern bargethan, und gegen alle Aufalle der Segner vertheidiget werden kann.

Meis

<sup>\*)</sup> Dieser zweite Band bes Merts über die Religion (S. die Worrede zum Ersten Bande) ist eine gang Umpgearbeitete und Vermehrte Ausgade des Beweises der Wahrheit der driftlichen Religion. — Den Dritten werde ich, wenn es Gott gefällt, so geschwinde nachfolgen lassen, als es die Wichtigkeit seines Inhalts, und meine Umstände gestatten.

Meinen hauptsächlichen Fleiß habe ich auf den historischen Beweiß, der Authentie des UT. Testa: ments, und der Wunderwerke und Weiffagungen Jesu gewendet. Auf diesen Punkt kommt am Ende alles an : und er wird, wie mich dunkt, gemeiniglich gar zu kurz abgehandelt. Die übrigen Stucke; von Vernunftmaffigkeit der Lehren; von der Seilfam: keit der Vorschriften und Verheissungen des Chris stenthums, dem Charakter Jesu und seiner Apostel; welche so schon und grundlich als ausfürlich in vielen anderen Werken entwickelt worden, habe ich eben aus diesem Grunde, gleichsahm nur im Borbeigeben an: Noch ganz neuerlich (in dem Examen critique des Apologistes de la religion chrétienne, wie der Eitel fagt, par Mr. Freret - \*) 1767 in Oftav) ist es den Apologeten der driftlichen Religion vorge: worfen worden: daß sie die Authentie des Meuen Testaments mehr supponiren als erweisen.

Die vornehmsten Einwurfe der Feinde des Chrisstenthums betreffen den Beweiß selbst. Sie sind gezen die christlichen Wunderwerke und Weisfaguns gen gerichtet; und bestreiten die hermenevtische, historische, und philosophische Sewisheit, nebst der beweisenden Kraft derselben. Ausser diesen giebt es noch andere; welche den Inhalt der christlichen Religion, oder sonst andere, von dem Beweise unabhängige Punkte angehen. Diese sind aufs höchste, nur Schwiezwigkeiten, nicht aber Bestreitungen: und gehören nicht in diese Schrift, welche sich bloß mit dem Preweise der Religion beschäftiget. Meine Leser werden demnach nur jene; und nicht diese hier erwarten.

Die

<sup>\*)</sup> Dieser berumte Nahme ist dem flüchtigen Berk falschlich angedichtet worden.

Die leztere Art der Einwendungen wird von den Begnern am häufigsten gebraucht: weil sie gemeinig: lich das Christenthum, nicht aus einer genauen Dru: fung seines Grundes; sondern nur Stuckweise, nach einigen flüchtigen Blicken in die Bibel, und einer zer: ftummelten Wiffenschaft einzelner Lehren deffelben ten: Indessen sind es gerade diese Einwurfe, befon: ders diejenigen, welche aus den Schriften des Alten Testaments, oder eigentlich aus unrichtigen und so fehr wenig nach dem Genie unserer neueren Sprachen gemachten Uebersezungen derselben bergenommen mer: den: die in unseren Zeiten die meisten Schrift : Ber: achter hervorgebracht. Ich habe deswegen schon lange gewunscht; daß ein Gelehrter, welcher eine ausgebreis tete und philosophische Kenntniß der Sprachen des Morgentandes; verbunden mit der Einsicht in die Ge: schichte und Sitten des Alterthums befasse; aber auch dabei ein Mann von Geschmack, und der deutschen Sprache Meister mare, uns vom Alten Testament eine Uebersezung lieferte; die nicht allein dem Grund: Texte gemaffer, als es die unfrigen gemeiniglich sind, sondern auch unsern neueren Sitten, Denkungsart, und Ausdrücken angemessener ware. Die gottliche Porsehung hat mir unter anderen groffen Wohlthaten auch diese angedeihen lassen; daß sie mich in die Um: stände gesezet, wo ich den nabern und wirklich freund: schaftlichen Umgang des Zeren Zofrath Michaelis geniessen kann, dessen mundlichen Unterredungen ich die Hebung vieler wichtigen Zweifel und manches neue Licht in Auslegung der Bibel zu danken habe. glaube mir mit Grunde schmeicheln zu konnen; die Freundschaft dieses Belehrten gegen mich, vieles zu dem Entschlusse, uns mit einer nicht gar zu buche stäblichen Uebersezung des Alten Testaments zu be= schenken, beigetragen habe, die er auf meine Bitte

gefasset, und auch schon zum Theil, bei dem Buche Ziob vollzogen hat. Mit großem Vergnügen sehe ich, und ohne Zweisel auch meine Leser mit mir, den vielsachen Vortheilen entgegen, welche unsere Religis on von diesem Werke erhalten wird. Dadurch wer, den viele der scheinbahrsten, und den neueren Gegnern, besonders dem Zerrn von Voltaer, gleichsam zur Mode gewordenen Einwürse, in ihr Nichts verschwinz den, und der Unsinn ihrer Spottereien in das helles stecht gestellet werden. Göttingen, den z Okstober 1768.

### Borrebe

zur

Zweiten, Dritten, und Vierten Ausgabe

dese neue Auflage des Beweises für die Wahre heit der christlichen Religion würde gar keis nes weiteren Vorberichts bedürfen; wenn ich mich nicht über eine Stelle darin erklären müste.

Bei dem Einwurf wider das Christenthum aus der Nicht=Allgemeinheit und sehr eingeschränkten Bekanntmachung desselben, welcher viele redliche Gemüther beunruhiget; habe ich behauptet, und wie ich glaube, dargethan: daß, selbst nach den Versischerungen der Bibel, diesenigen Nicht: Christen, welche ohne ihr Verschulden das Christenthum nicht kennen und annehmen; bei dem treuen Gebrauch des ihnen von Gott verliehenen Maasses der Kenntniß und Kraft; durch das Verdienst Jesu eben so wohl seelig werden als die Christen. Wenn das christlische Religions=System, wie seine Feinde vorgeben, die Verdammniß aller und seder Nicht «Christen nothwendig machte, oder gar ausdrücklich lehrete: so würde dieses alle sonstige Beweise dafür äusserst schwäs

C

Comb

chen, wo nicht gar zernichten. Ich durfte also diesen Einwurf nicht mit Stillschweigen übergehen; ohne den ganzen Beweiß sür das Christenthum Unnüz zu maschen. Nicht aber die Begierde eine so große Schwiestigkeit zu heben; sondern, so viel ich mir bewust bin, eine davon unabhängige, Wahrheits: begierige Forsschung hat mich auf sene Beantwortung geleitet.

Dies nun könnte als ein Widerspruch gegen den Inhalt der symbolischen Bücher unserer lurher rischen Rirche; folglich als eine Verlezung des Resligions Lides angesehen werden, den ich, wie alle Lehrer unserer Kirche auf mir habe, In der That hat es mir selbst, ehedem auch so geschienen. Und diese Besorgniß war zu einer Zeit so stark bei mir; daß ich im Vegriffe stand, sie meinen Obern zu erösnen, und ihre Verhaltungs-Vesehle und Verordnungen darüber zu erwarten.

Ich mache mir, namlich, von der Verpflich: tung eines Lehrers gegen die symbolischen Bucher unserer Kirche folgende Vorstellung. Der Religions: Wid leget dem Lehrer der ihn geleistet hat, eine zwie: fache Verbindlichkeit auf: eine Megative, nichts wi: der den Inhalt der symbolischen Bucher vorzutragen; und denn auch eben so wohl, eine Positive, ihren Lehr: Inhalt bei seder schicklichen Gelegenheit, und nach allem seinem Vermögen auszubreiten. glaube ich zwar, daß die Obrigkeit das Recht habe, einen akademischen Lehrer (bei Predigern wird die Sache schwieriger) von der Positiven Bervflichtung des Religions: Eides loszusprechen. Denn ein Theolog auf Universitaeren hat ja unteugbahr das Recht, unter den theologischen Kollegiis die zu walen, welche er will. Er kann folglich, mit folchen Rollegiis und

Arbeiten sich beschäftigen; wo er in keiner Nothwendigkeit ist, über diese oder jene Lehrstze sich zu erklaren. Er kann z. E., nur etwa Einen Artikel der Dogmatik
sich auswälen: er kann die Dogmatik und Polemik
überall seinen Amts: Gehülfen überlassen. Gesezt aber
er hätte dieses Recht nicht: so leidet es doch wohl kein Bedenken; daß seine Obrigkeit ihm Arbeiten nach Ges
fallen erlassen kann; da ja ein jeder Hausherr gegen
seine Bedienten dieses zu thun das Recht hat. Und
der Lehrer wird alsdenn für sein Gewissen wöllig sicher
seyn: wenn er seinen Obern aufrichtig eröfnet: er konne diese und jene Lehren der S. B. nicht mit gutem
Gewissen vortragen, weil er sie nicht glaube; und so
denn auf solche Eröfnung, von diesem Theil seines
Eides entlediget worden.

Alle in in Absicht der Megariven Berpflichtung scheint es mir, daß die Obrigkeit Dieses Recht nicht Bei solchen Lehrpunkten, die schon einmahl gleichsam aus der Observanz gekommen, wie der ist von dem ich hier rede; konnten auch hierin Ausnah: men Statt haben. Sonst aber, und im Ganzen genommen, kann keine Obrigkeit, wie mich dunkt, irgend einem ihrer Lehrer die Erlaubniß geben, dem Symbolischen Lehrbegriff zuwider zu lehren. eben darum, weil die Universitaet oder Rirche Line Lucherische ist: haben auch die Eltern oder Vorgesezte der Studierenden, so wie die Gemeinen, das Recht zu fordern; daß daselbst der Lucherische Lehrbegriff vorgetragen werde. Einem akademischen oder kirchli: chen Lehrer der Lutherischen Gemeinschaft die Erlaub. nis geben, davon abweichende Gaze vorzutragen: dies wurde folglich, eine eben solche Ungerechtigkeit und Intoleranz seyn; als wenn die Obrigkeit einem der Lutherischen Gemeinschaft zugethanen Bater, eis

nen katholischen Hosmeister für seine Rinder aufdringen; oder eine katholische Obrigkeit die Lutherischen Unterthanen zwingen wollte, ihre Beistlichen auf einer katholischen Universitaet studieren zu lassen. Ein jeder Mensch hat die ewigen Gewissens: Rechte, die lez diglich unter Gottes Gebieth stehen; und die ihm niemand, er sen wer er wolle, mit Recht nehmen kann: zu dersenigen Religion sich zu bekennen; und sie auf seine Kinder und Anbesohlne fortzupstanzen; die er sür die wahre halt. Und darum würde ein priz vilegirter socinianischer, oder arminianischer Lehrer eiz ner Lutherischen Universitaet oder Kirche; eben so wohl Intoleranz, und Gewissens Zwang seyn, als ein Auto da Se zu Lissadon.

Bei solchem Zustande meiner Einsichten gerieth ich in nicht geringe Verlegenheit. Ausweichen konn: te ich der Erklärung über die Schicksahle der Nicht= Christen nicht; ohne meinen Zuhörern einen wesent: lich: mangelhaften Unterricht zu geben. Sie anders lehren ats ich denke, halte ich für Niederträchtigkeit und Gewissenloosigkeit. Mir blieb demnach nichts übrig, als der Entschluß: mein Umt aufzugeben, falls meine Obern hierin, keine Auskunft treffen konnten oder mochten. Einige meiner Wohlthater, solche Manner, die bei allen meinen Lefern in groffer Soch= achtung stehen; wissen was ich in dieser Berlegenheit empfunden und gethan habe. Und ich wurde hievon ganzlich schweigen, wenn nicht mein Gewissen und die darauf gebaute Ehre; nebst dem Vortheil mancher Leser, die sich vielleicht in anlichen Umstanden befin= den, diese Rachricht forderte.

Alle in eine genauere durch den Rath jener Manner unterstüzte Untersuchung überzeugte mich; daß

in unseren symbolischen Büchern über diesen Punkt gar nichts bestimmet worden.

Die symbolischen Verfasser behaupten zwar ger gen die Partikularisten: daß Gott alle Menschen, nicht bloß die Arwalten, sondern auch die Verwors fenen; und zwar ernstlich und kraftig berufe. Ueber die Schicksahle der Beiden aber, und anderer Micht Ebristen erklaren sie sich nicht: welches auch bei dem Zweck ihrer Schriften nicht zu erwarten steht. dem Symbolo, Quicunque, dem so genannten Athanasiano — dieses verursachte vornehmlich meine Ver-legenheit — kommt die sehr hart klingende Stelle vor, articul. 1. 2. et ultimo; Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam sidem. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. - Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. wird in der Apologia A. C. ad Articul. 1. p. 50. Re-chenb. behauptet; aliter sentientes (namlich in der Lehre von der Dreieinigkeit) extra ecclesiam Christi, et Idololatras esse et Deum contumelia afficere. Aber es ift doch unleugbahr; beiderlei Stellen konnen von einer hyporhetischen, moralischen Nothwendige keit verstanden werden: daß nämlich die Verschuldete Unwissenheit und Irrthum hierin, den Menschen vers damme. Und so haben sie auch zwei Manner ausge: legt; denen gewiß Niemand den Ruhm der Gewissen: haftigkeit absprechen wird. S. Baumgarten Erläusterungen der symbol. Schr. S. 42. 43. und Christ. Guil. Franc. Walchii, Breviarium theol. symbol. luther. p. 55. — Wenn jene Stellen mit Carpzov in seiner Isagog. in l. von einer absoluren Nothwens digkeit des Glaubens, musten genommen werden; menn

#### xiv Vorrede zur zien bis 4ten Misgabe.

wenn unsere Symbol. B., alle Micht: Christen vers dammeten: so würde freilich nicht folgen; daß sie dess wegen auch verdammet seyn. Dielmehr würde ein jeder der so denkt wie ich, sich von solchen Schristen loossagen; die einen Irrthum lehreten und fortgepflanzt wissen wollten, welcher das ganze Ehristenthum unstergrädt. Da sie aber dies nicht lehren: so stehet es allerdings jedem lutherischen Lehrer, ohnbeschadet des Neligions: Sides frei: das zu thun, was so viele vor ihm, besonders im Alterthum gethan haben, (S. Casaubonus ad Baronium p. 1 s.) nämlich seine frohe entzückende Hosnungen von dem ewig: seeligen Zustanz de seiner heidnischen, jüdischen, muhammedischen Mitz-Erlöseren; zur Ehre unster allgemein wohls ehärigen Religion, bekannt zu machen.

Winer Solchen Religion nach allem meinem Vermögen nüzlich zu werden, habe ich diese Apolosgie, bei der zweiten Austage, in manchen Stücken geandert; mit vielen und starken Jusäzen erweitert; und beinahe ganz und gar umgearbeitet. Diesenigen aber, welche die vorige Ausgabe besizen, werden das durch nicht genöthiget das Werk noch einmahl zu kaufen; da alle sene Zusäzenebst den vornehmsten Versänderungen auch besonders gedruckt werden.

# Vorbericht

Bur

Fünften Auflage \*).

ach dem ich in den Drei und zwanzig Jahren meines theologischen Lehr: Amtes hier und zu Danzig; die Ebbe und Fluth menschlicher Mensungen, Ausser mir und In mir selbst beobachtet und erfahren; nachdem ich Versuche, und Ueberlegungen, und Nachdenken aller Art über den Inhalt der Relisgion die ich lehre, angestellet habe: so wird es, glausbe ich, nicht ganz Ueberstüssig seyn; bei der Lezten Umarbeitung dieses Werks, mit wenigen Worten zu sagen, wohin mich das alles am Ende gefüret hat.

Die Lehren der Reinen Tatur: Religion, has de ich mit ganz ununterbrochener und nie erschütterter Festigkeit, mein ganzes Leben hindurch geglaubt. Wes der die Sophistereien des Systeme de la nature; noch die Spöttereien der Voltaere, haben mich einen Aus genblick wankend, oder auch nur verlegen gemacht. Und dieses verehre ich, als eine der Brösten Wohls thas

Die Zaupt: Aenderungen und Jusäze sind für die Besizer der vorigen Auslagen besonders gedruckt.

thaten Gottes mit dem demuthigsten Dank. Aechte Moral des Christenthums habe ich nicht allein nie bezweifelt: sondern ihre Soheit, und Mas jestaet, und Seeligkeit, strablete mir stete in die Augen; und nie habe ich an sie mit Ernst gedacht; ohne den heissesten Wunsch, Ganz Der zu seyn, in Seele und im Leben; den sie aus dem Menschen machen will. Aber an den Geheimnisvollen Lehren der Theorie des Christenthums, habe ich - und des freue ich mich iest — allen, nach der Reihe gezweifelt. Es waren Zeiten in meinem Leben; wo mir, insbesondre die Lehrsaze von der höchsten Gortheir Jesu Christi und des heiligen Geistes; von der Verdienstlichen Ges nugthuung des Erlosers; so Unbiblisch und Unwahr= scheinlich vorkamen: daß ich deswegen, mehr Jahre nach einander die Dogmatik nicht vortrug. immer habe ich es für hochst Treuloof und Abscheulich angesehen: Etwas als Wahrheit, oder gar als Religions = Wahrheit zu lehren; das mann nicht Glaubt, und wohl gar für Irrthum halt. Ich wies derhohlte von Zeit zu Zeit meine Untersuchungen; vornehmlich über den biblischen Grund dieser Lehren. Denn, je weiter ich in Wissenschaften fortrückete, desto mehr ward ich überzeugt: daß nur ein Unwissens der und Unvernünftiger, Etwas bloß darum vers werfen kann, weil es ihm Unbegreiflich ist. Die Zweifel blieben mehrere Jahre; und vermehrten sich Indessen aber ward ich allmalich, mit jum Theil. dem mahren Ginn jener Lehrsage bekannter; und fand daß sich eine sehr Vernünftige und Gemeinnüzige Vorstellung davon machen lasse. Mehr als alles ans dere, schloß mir die Lektur des 17. T. in den Stuns den einsahmer Morgen Modacht auf. Hier wo ich keine entschlossene Absicht hatte, gelehrte Untersuchuns gen anzustellen; wo ich die Reden des Erlofers und . und seiner Gesandten, nach der Reihe und in ihrem Zusammenhange durchlaaß; und wo ich bloß, Serz und Verstand ösnete, um das Licht und Leben der bimmlischen Wahrheit auszusangen: hier habe ich eigentlich, den ganzen Vorrath meiner Erhabensten und Seeligsten Wahrheiten eingesammelt. Und hier verschwanden auch in Absicht jener Lehrsäze, meine Verschwanden allmälich. Ich fand, daß sie wirtslich Lehrsäze des Kr. T. waren: ich erkannte allmässich, immer mehr ihren wichtigen Einfluß in die Besserung, Veredlung, und Erfreuung menschlicher Seesten: und so ward ich unvermerkt, und allmälich; aber auch desto überzeugter und sestenner sener Unterscheidungs-Lehren unseres Prostestantischen Religions-Systems.

211s ein Lehrer des Christenthums, habe ich die Verpflichtung die Zweifel und Bestreitungen des selben zu lesen und zu überlegen, nie aus dem Andens Die wichtigsten Schriften nicht allein fen gelassen. der Ungläubigen und Spötter der Religion; sons dern auch besonders die, habe ich mir bekannt gemacht; worin selbst Protestantische Theologen die Gewon: lichen Lehren des Christenthums bestreiten. Bieles habe ich darin gefunden, und daraus gelernt: um manche Stellen des M. T. richtiger zu erklaren; den Beist des 21. T. besser zu fassen; und die genauere Ent: wickelung verschiedener Lehren zu berichtigen. Untersuchungen aber, welche ich darüber und dabei anstellete; und wiederum ganz vorzüglich, der tägliche Andachts: Gebrauch des 17. T., haben mich zu der festesten Ueberzeugung; von der Wahrheit der Wunderwerke Jesu und seiner Apostel; von dem Uebernarürlichen Wunderthätigen Ursprunge der Bucher der Bibel; auch der Wahrheit ihrer Lehren nod

### xvin Vorbericht zur Fünften Auflage.

von der Unendlichen Gottheic des Erlösers, und des heiligen Geistes; von der verdienstlichen Genugehuung u. s. w. gefüret. Und am Ende dieser Untersuchungen kann ich, wenigstens dies mit vollkommenster Sicherheit sagen: daß mein Glaube an die Religion; so vielfach und wichtig auch seine Ulangel und Irrehümer sicher sind; doch — eben so Unspartheissch und Uneingenommen ist; als bei irgend Sinem derer, die nicht zum Vortrage der Religion bestimmt sind.

Ich weiß, daß die meisten Behauptungen Dieses Werks, jezt nicht mehr Mode sind; ui, vielleicht, von Manchen, als veralterte, verlegene Waare wers den verachtet, und weggeworfen werden. Aber die Linfachen Zeil=Mittel sind darum nichts weniger heilsahm, weil sie aus der Mode gekommen; und die Natürlich: Rothen Gesunden Wangen der unverdor: benen Unschuld, sind doch wirklich Schon, obgleich die Mode gebeuth, ihnen Farbe aufzusezen. Die Zeit, Die alles bewart, leitet den Menschen am Ende doch, immer wieder zu der Linfachen und Schönen Mas tur zurück. Und gerade so wird mann; wenn gleich nicht so bald, am Ende doch gewiß, zu den Unge: kunstelten, und Seilfahmen Lehren der Wahrheit zurücke kehren. Die erkunstelten Meynungen vernich: tet die Zeit; wenn die Urtheile der Wahrheit dadurch bestätiget werden.

Uebrigens bezeuge ich es vor dem Allwissenden: daß ich keine Seeligern Stunden in meisnem ganzen Leben gehabt habe; als diesenigen, welsche ich im Umgange mit dem Christenthum, und in treuer glückticher Ausübung desselben hindrachte. Je richtiger ich dieses kennen lernte; desto tieser rürete

seine Erhabenheit und Majestaet mein Herz. Und je mehr es mir gelang, nach seinen Lehren und Vor-Schriften Seele und Leben zu bilden: desto mehr fülte ich in meinem Innersten, mich selbst Ehrwürdig; Erhaben; und Spelig. Die lezteren Jahre meines Lebens waren voll von Leiden; jum Theil den Un: greifendsten: aber keine schwereren habe ich je gelitten; als die, welche aus Vernachlässigung-oder Heber: tretung des achten Christenthums entstanden. lange ich diesem vollkommen treu blieb; war ich, auch unter den peinlichsten Leiden; Rubig, Beiter, Groß, und Frob. Die Freuden meines Lebens, waren weit zahlreicher als dessen Leiden: aber keine war inniger, als die, welche aus der Uebung des Christenthums floß. Oder vielmehr! Ohne dieses wurden selbst die ausgesuchtesten Freuden, schwach, ja geschmackloof. Mur dieses wurzte mir alle Freuden der Erde: und nur die Stunden waren wahrhaftig feelig; woich als Christ Dachte und Sandelte.

Wenn denn dieses Geständniß, welches mit, Dankbahrkeit gegen das Christenthum auspresst; und dieses Werk, welches zu seiner Empsehlung, aus dem Innersten des gerürten, mit Dank, und Shrifurcht angefüllten Herzens floß; meine Leser zu gleicher Shrfurcht und Liebe gegen Diese Religion erweckt, und süret: so bitte ich diese, um ihr Gebet zu Gott; daß an jedem meiner übrigen Tage — Jesus Chrisstus, immer mehr in mir lebe! Göttingen den 6 April 1785.

# Vorbericht

Collination .

zur.

### Sechsten Ausgabe.

iese wiederholte Auflage, welche ich genau durchgesehen habe; ist ein ungeanderter Abdruck der fünften.

Tur folgende kurze, aber wie mich dünkte, nicht unerhebliche Zusäze sind beigefügt: welche die Besizer des vorigen Drucks, ohne Mühe auszeichnen können.

- S. 111, noch eine Betrachtung über den Geist des Christenthums.
  - S. 481, etwas über Drabicii Weissagungen.
  - 6. 566, eine litterarische Mote.
- S. 888 Lin. 8, von Spikurs Benennung der Gelbst: Evidenten Saze.
- 3. 975 in der Mote, eine Bestätigung der Walchischen Schrift.

Göttingen, den 1 Oktober 1786.



## Erster Abschnitt.

Vorbereitung zum Beweise der Gottlichkeit des Christenthums.

- I) Zustand der Menschlichen Vernunft und ber Welt, bei Christi Geburth S. 1.
- 11) Abrif des im V7. T. enthaltenen Religions: Sysftems; oder des Christenthums §. 2.
- III) Art der Bekanntmachung des Christenthums S. 3.
- IV) Zusammenhang des Christenthums mit dem Alsten Test. und dem übrigen Inhalt der Bibel S. 4.
- V) Schlusse aus S. 214. S. 5.

# Zweiter Abschnitt.

Der Erste Haupt = Beweiß der Göttlichkeit des Christenthums: aus seinen Wir: kungen, besonders den Innern.

- 1) Innere Wirkungen des Christenthums; bei seinen achten Anhängern S. 6. a.
- II) Aeussere Wirkungen des Christenthums für das ganze Menschen: Geschlecht S. 6. b.
- III) Geschichte des Christenthums; sein jeziger Zustand; und Hofnung in Absicht des kunftigen S. 7.

Drit=

# Dritter Abschnitt.

Zweiter Haupt = Beweiß der Gottlichkeit des Christenthums: aus den Wunderwerken.

- I) Entwurf des Beweises S. 8.
- U) Erklarung der Wunderwerke, und Kennzeis chen wahrhaftig gottlicher S. 9.
- III) Möglichkeit der Wunderwerke selbst, und der vers nünftigen Ueberzeugung von ihrem Dasenn, in einzelnen Fällen S. 10.
- IV) Prüsung der Wunderwerke ihre historische und philosophische Richtigkeit S. 11.
- V) Ihre Beweisende Kraft S. 12.
- VI) Mothwendigkeit und Schicklichkeit der Relie gions = Wunderwerke g. 13.
- VII) Linwurfe gegen die beweisende Kraft S. 14.
- VIII) Erzälung der Wunder Christi S. 15.
- IX) Sie sind nicht allegorisch, sondern eigentlich zu verstehen S. 1.6.
- X) Eben so wenig; gute, oder übel gemennte Diche tungen S. 17.
- XI) Sistorische Gewißheit derselben: Beweiß
  - 1) aus dem Zeugniß des M. T. C. g. 18.
  - 2) Zweitens aus dem Zeugniß Petri J. 19.
- 3) Drittens Judae Ischaufoth S. 20.
  - 4) Biertens, Dilati S. 21.
- 5) Fünstens, Dieler Zeinde des Christenthums, unter Juden, Griechen und Romern S. 22.

- 6) Sechstens, insbesondre Judifcher und Seidnischer Schriftfteller §. 23.
- 7) Siebendens, aus ihren Wirfungen S. 24.
- XII) Soluf aus Diefen Zeugniffen und Grunden S. 25.
- XIII) Bestätigung bes Beweises, burch Betrachtung über einige einzelne Bunder §. 26.
- XIV) Prufung ber Sumischen Linwurfe wider bie Glaubmurdigfeit aller Bunder überhaupt S. 27.
- XV) Prufung der übrigen Binwurfe wider die Glaub, wurdigfeit der Wunder Jefu g. 28.
- XVI) Philosophische Gewisheit ber Wunder Jesu S. 29.
- XVII) Mannichfaltigkeit und Menge der Wunder Jesu. — Auch von den Wundern seiner Apos ftel S. 30.
- XVIII) Dauer ber acht chriftlichen Bunder S. 31.
- XIX) Babre Beichaffenbeit ber nach den apostolie ichen Teiten ergalten Wunder §. 32.
- XX) Vergleichung ber ache-chriftlichen Bundet, mit ben Andern; und Schluf dieses Beweis fes & 33.

#### Dierter Abschnitt.

Dritter haupt . Beweiß: aus Beiffar

- I) Bas Weiffagungen find? S. 34.
- II) Rabere Befchreibung Salfcher Weiffagungen S. 35.
- III) Erempel Wahrer Beiffagungen S. 36.
- IV) Reden Jefu uber die Bufunft S. 37.

- V) Sie sind wahre Weissagungen S. 38.
- VI) Entwickelung ihrer Erstaunenswürdigen Erstüllung §. 39.
- VII) Wahre Weissagungen beweisen die Gottliche Sendung eines Propheten, und die Gottliche Auf: toritaet seiner Lehre S. 40.
- VIII) Summarische Darstellung des Ganzen Beweis
- IX) Vergleichung des Christenthums mit den übris gen Religionen. — Unzulänglichkeit der Natur=Religion S. 42.
- A) Schluß des Beweises §. 43.

# Fünfter Abschnitt.

Rollateral: (Reben=) Beweise.

- 1) Die Erfüllung der Weissagungen des A. T. vom Messias in Jesu dem Stifter des Chrisstenthums §. 44.
- II) Die Geschichte von Johannes dem Taufer §. 45.
- III) Lehre und Methode Jesu und seiner Apostel S. 46.
- IV) Charakter Jesu S. 47.

Schluß des Werks.

Course Contraction of the second

# Anhänge dazu.

#### Anhang 1.

Von den Jansenistischen Wundern.

#### Anhang 2.

Prufung der ehedem gemeinen Theorie von Weissaguns gen überhaupt; und den hiblischen insbesondre.

#### Anhang 3.

Verwahrung vor dem Skeptikismus; der Mode:Phis losophie unsrer Zeit.

#### Anhang 4.

Wom Religions = Indifferentismus.

#### Anhang 5.

Gebrauch der Vernunft in der Religion nach des Chris

#### Anhang 6.

Vom Gebrauch der heiligen Schrift in den altesten Zeiten der dristlichen Kirche.

### Unhang 7.

Vom Einfluß der Religion überhaupt, insbesondre der christlichen; in die Tugend.

### Anhang 8.

Einfluß des Christenthums in die Arbeitsamkeit und Geschäftigkeit.

### Beilage.

Bischof Porteus über die Wirkungen des Christens thums in der Welt.





#### Erfter Abschnitt

Borbereitung jum Beweife der Gottlichfeit des Christenthums.

ange fcon waren jene fconen Beiten Roms f. I. verfloffen, wo mann im vollen Genat von Buftanb Dreibundert Derfonen , gebeime Bundniffe Menich. fcbloß, Die mann erft viele Jahre bernach erfuhr ; lichen Die Armen unter den Burgern von allen Abgaben Ber befre iete, weil fie burch Ernarung ibrer Rinder und ber bem Staat genug bezahlen : wo der Senat mehr Beltbet als einmahl menneidige Burger, die ihr Bort nicht Ges balten wolten, ober mit bem Gide fpieleten. Den burth. Reinden übergab; üble Rathichlage auch bei dem 1) 3ualucflichften Musgange verdammete; angebothe: fand ne Berrathereien Der Feinde, felbft Die vortbeithaf menich teften abwieß und ben Berrather ben Geinden lichen auslieferte: wo es ein Grundgefeg bes Staats nuntf. war, feinen Rrieg angufangen, ohne beffen Be: Ref Lielia, 2r Banb.

rechtigkeit durch ein eigenes Gericht der Redlich; sten prüsen zu lassen; und keinen durch Verräthes rei, ja nicht einmahl mit List zu füren: und wo die Scipionen Enthaltsamkeit und Herrschaft über sich selbst für ihre größten Tugenden erklärsten. Fast ein Jahrhundert hindurch ward Kombereits, von Tyrannen beherrscht, die sich den Weg zur Herrschaft durch Ströme des edelsten Vürger: Blutes bahneten. Indessen gieng bei allen diesen Abwechselungen von sterbenden und auslebenden Staaten und Reichen, das Mensschen, Geschlecht unter der Leitung des Unen de lichen Regenten immer seinen Weg fort; und war nun nach vier Jahrtausenden zu seisnem Männlichen Alter hinausgewachsen.

Langsam und ofte unmerklich; aber sie cher und immer vorwärts gehen die Schritte der Natur. Alles, im Kleinen wie im Grossen, ist Entwickelung. Menschen und Zeiten können hier und dort in Einzelnen Gegenden sich verschlims mern; aber im Ganzen genommen, werden sie — immer besser. Und ein einleuchtender Beweiß dies ser aufheiternden Wahrheit, welche die uralten Klagen über immer schlimmer werdende Zeiten besschänt, ist diese Geschichte der Menschlichen Versnunft, oder ihrer wissenschaftlichen \*) Kenntsnunft, oder ihrer wissenschaftlichen insse,

Die Kunste sind, wie die Geschichte lehret, sehr viel früher kultivirt; die Griechen warenschon weit darin, als sie in den Wissenschaften noch Barsbaren waren. Sehr gemäß der Natur des Mensschen; welche vom Sinnlichen anfängt, und die körperlichen Bedürfnisse und Ergdzungen weit früsher fült, und viel heftiger sucht als die Geistigen.

nisse; der Kenntnisse nämlich, von Gott, dem Menschen, und der Welt. \*)

Die ersten Funken der Vernunft, welche 1) Den aus der Sinnlichkeit sich emporhob, erblickt allerers mann in den Zeiten der so genannten Sieden Grund Weisen Griechenlandes, und des Ursprunges zur Kulstur der Aesopischen Fabel. Thales von Miletus Verz brachte zuerst einige wissenschaftliche Kenntnisse aus nunste Jonien (dem griechischen Usien) unter die Griez legten die so den in Europa. Zu gleicher Zeit bildeten sich genanns verschiedene andere Manner; einige sagen Sieden, ten Siez hen andere Siedzehn \*\*); welche in gewissen sehr, simpeln Sprüchen, einige gute obgleich nicht und sehr

Die Bibel kann hier nicht als Quelle gebraucht werden; da die Religions = Kenntniffe, welche fie enthält, nach ihrer Angabe aus einer Unmittel: bahren Offenbahrung der Gottheit gefloffen find. Don ber andern Geschichte aber wiffen wir, die Griechische ausgenommen, fast nur so viel als nichts. Auch waren die Griechen unstreitig in ber Alten Welt die Allerweiseste Ration. konnen also ihre Geschichte zum Maaß = Stabe hier nehmen; und sie für die Geschichte der Menschli= chen Vernunft überhaupt halten. - 3ch werde hiebei, das in meiner Geschichte der Religion schon empfohlne vortrefliche Wert des grn. Prof. Meiners, über bie Geschichte der Wissenschaf= ten in Griechenland und Rom, bfter brauchen, ohne es gerade immer zu nennen; und das hinzus fügen, was ich aus eigener Lektur der Alten ges fammelt habe.

<sup>\*\*)</sup> Cicero de Orat. III. 34., septem suisse dicuntur uno tempore, qui Sapientes et haberentur et vocarentur. Diogenis Laertii Thales, extr.

die Jos sehr scharssinnige Rathschläge fürs Leben gasben \*). Eben den Zweck hatte auch die gabel, Philo: sophen. 6 mudos. Sie war alter als 21esop, bekam aber von ihm, als ihrem ersten befandten Saupt : Ber: befferer den Ramen; und entstand aus dem das mabligen Wahn der Menschen, daß die Thiere und Baume gerade so dachten und sprachen, wie die Menschen. Der einsichtsvolleste jener Weisen Griechenlandes war Thales. Er zuerst stellte vers nünftige Betrachtungen über Menschen, Matur und die Gotter an; und stiftete nebst feinen Rachs folgern, dem Unarimander und deffen Schuler dem Anaximenes, die Jonische Philosophie: welche das Wasser und die Luft für die ewigen Grundwesen aller Dinge, selbst der Gotter; die Seele aber beides bei Thieren und Menschen für eine Kraft des Korpers; Sonne, Mond und Sterne endlich, für Feuer: Rugeln aus der Erde entstanden erklarte. Ift dem Diogenes Laertius zu trauen, so erfand Thales auch den Polar: Stern, die Ustronomie, und Geometrie; Unarimander aber, die Sonnen: Uhren, und den Ursprung des Monden : Lichtes von der Sonne.

2)Aber Zier blieb die Vernunft Jahrhunderte inJahr: stehen. Pythagoras, Xenophanes, Parmes hunder, ten kam nides, Zeraklit, Empedokles und alle die ans dern

<sup>\*) 3.</sup> Ε. Καλοκαγαθιαν όρκε πισοτεραν εχε. Μη ψευδε. — Φιλες μη ταχυ κτω ές δ'αν κηση μη αποδοκιμαζε. — Γλωγης κραζειν και μαλισα εν συμποσιω. — Μη απειλειν, γυναικωδες γαρ. Siehe Diogenis Laert. Solon cet. Doch scheinen versschiedene Sentenzen die er, besondere dem Solon beilegt, zu weise für die damahlige Zeit.

bern groffen Manner jener Zeit kamen in Kennte fie um niß der Wahrheit keinen Schritt weiter; sondern meiter. wechselten nur die Jerthumer. Bald lieffen fie Die Welt aus Jahlen entstehen; bald hielten sie sie felbft, für Gott. Der Erde gab mann tiefe Wurgeln; die Sonne hielte Zeraklit für eine Feuer: Masse die alle Tage entstehe und ausbren: Der himmel sen eine frystallene Daffe; Zag und Racht senn zwei Halbkugeln, die sich um die Erde bewegen; die menschliche Geele ein gefalles ner Daemon, und wandere nach dem Tode in aus Dere Rorper: Diese Gaze lehreten Die groften Ropfe der damahligen Zeit. So langsam bildete sich die Vernunft! - Und wenn nun die Israeliten, um diese Zeit schon seit Jahrhunderten, die Rein: ften und Erhabensten Kenntnisse von Gort und dem Menschen hatten: so läßt sich diese Erschei: nung schwerlich anders als aus einer Unmittel: bahren Offenbahrung Gottes erflären. Sie: he meine Religions: Geschichte Seite 93 f.

Endlich trat im fünften Jahrhundert 3) Anas vor Christo einer der edelsten und besten Men: ragoras schen auf. Unaragoras beschäftigte sich vor: te zuerst nemlich mit Betrachtung des Zimmels, den er ben gelt= sein Vaterland nannte; und predigte wahre Phi: Scho= losophie mehr durch sein Leben als mit seinem pfer. Sein groffes Bermogen gab er den Bermandten bin, um feinen Streit mit ihnen an: zusangen: ließ sich für die Wahrheit die er lehrete exiliren: und als endlich die Archonten zu Lam: pfakus, wo er starb, ihn fragten was für eine Chre sie ihm nach dem Tode anthun folten; bath er sich aus, daß den Kindern der Stadt jarlich in dem Monathe seines Todes ein Fest gegeben 21 3 merde.

werde. Diefer Ebeldenkenbe entbeckte zu aller: erst, daß ein verståndiges Wesen die Welt ge: macht habe. Aber auch er fabe diese groffe Wahr: beit faum halb; und in den Rebel vieler Brrtbus mer gehüllet. Denn nach ihm war der Welts Schöpfer durch die ganze Welt ausgebreitet; die Sonne aber nebft den Sternen bielt er fur alu: bende Steine die zu ihrer Zeit ausbrennen und auf Die Erde fallen; Pflanzen und Thiere fur vernunfe tige Wesen wie die Menschen; und den Zimmel fur eine Maffe von Stein.

Diese groffe Wahrheit war entweder für 4) Die Wer= bas schwache Auge der Vernunft zu glanzend; nunft oder auch vielleicht wegen der eingemischten Irr: aber thumer zu dunkel. Denn anstatt fie zu verfolgen, gieng um ju verließ mann sie; und walete an ihrer Stelle neue Brrthumer. Die Welt, fagte Demokritus von rua. Abdera, sen aus ewigen Atomen durch ein Obn: gefär entstanden. Mann wankte zwischen Wahr: beit und Jrrthum umber, bis mann endlich gar in Ungewisheit sank, und Zeno von Blea den Steptifismus einfürete.

Ueber diesen allerdings wichtigen Unters 5) Geit suchungen batte die Vernunft den 3meck derfels Aristo: ben aus dem Geficht verlohren. . Mann fann, und forschte und grubelte über Mensch, Erde, Sims endlich die Wers mel und Gott; und vernachlässigte bei diesem Unbau des Verstandes, die Kultur des Willens. Archelaus zu Athen fieng an, sie von dieser nes: Al: ter auf. Verirrung zuruck zu rufen und auf Betrachtung der Moral zu leiten. Vollendet aber mard das Werk von seinem groffen Schuler, welcher die Philosophie vom himmel auf die Erde unter die Mens

teles

muchs

nunft

aum Mans

171190

Menichen fürete: ju allererft ber Moral ihren rechten Werth bestimmete; und von ihrem Inbalt richtig, popular und fruchtbabr fprach. (Giebe meine Religions : Beschichte Geite 32 f.) 3mar machte, wie wir eben dafelbft Seite 40 f. icon gefeben baben, Die Bernunft feitdem gerins ge Fortfdritte in Diefer Saupt : Biffenfchaft. Aber Defto aroffere that fie in ben übrigen. Ariftoteles, nebft feinem Schuler Theophraftus, und ande: ren brangen weit tiefer in Die Matur ber Erbe. Des Simmels und bes Menfchen. Diefe Rennt: niffe famen durch ben groffen Berein ber Den: ichen unter ber Romifchen Berrichaft, in groffe: ren Umlauf; und gemannen eben baburch an Rlars beit und Musdanung. Jest hatte nun die Menfch: liche Bernunft jur Beit Der erften Monarchen Roms. - ihr Mannliches Alter mirflich er: Und nun gerade trat Jefus Chriftus, ber Stifter des Chriftenthums auf; ichafte, wie Die Schriften Des Weuen Teftamentes fagen, (Siebe Religions : Beschichte Geite 467 f.) ben Rinder : Unterricht des Allten Teftamenres ab; und feste an beffen Stelle ben bobern, mann: lichen Unterricht in Der Religion.

Wesen, als die Admer sein solches Reich ge: 1) Darwesen, als die Admer seir Julius Caesar und geraus Augustus errichtet batten. Ihre herrschaft reich: sand te gegen Morgen die an den Eupdrat, und ger gut gem Abend an den Ocean; im Suden gehorchten und der sibnen die blühendsten Länder von Afrika; und Kennim Norden gedorfen sein den Abein. Alle Gerbie die Länder, welche jest die Mächtigsten des Erdder sollten, ganz Britannien, die 1 Nieder den sind; Gallien, ganz Britannien, die 1 Nieder der Gestreichischen Staaten, Deurschland bis sonere.

wesen.

genof:

nen

Frie= dens.

blube=

ligion. waren

ver= derbt.

ten.

jum Rhein, die ganze Turkei in Europa und Ufien Vollter vereini: waren unter ihrer herrschaft vereiniget. get ge= in allen diesen Landern herrschte ein allgemeiner Friede. Rach niehr als drittehalb hundert Jah: 2) Sie ren von Krieg, hatte Augustus den Janus: sen eis nes alle Tempel geschlossen; der nach Endigung des Er gemei= sten punischen Krieges zum erstenmahl geschlossen, aber wenige Monathe darnach wiederum geofnet worden. — Ein so hober Grad der Aufklarung 3) Die Wiffen- in Kunften und Wiffenschaften erleuchtete die Welt, schaften daß daher dieses Zeit: Alter das Goldene genannt wird: und dieses Licht hatte sich von Rom aus, weit umber, in Usien, Europa und Ufrika ver: Uber Sitten und Religion befanden 4) Aber breitet. -Gitten und Res sich in dem aussersten Verfall. Fast kein Zeit : 211: ter war so aberglaubig, irreligioes und lasterhaft. Die Nationen alle auffer dem fleinen Bolf der ausserst Juden, (Siehe Religions: Geschichte Seite 94 f. und 343 f.) waren tief in Gozendienst und die damit ungertrennlich verbundene qualende Urten des Aberglaubens, und der schädlichsten Laster ver-Die Aufgeklärteren, die Philoso: phen der damabligen Zeit, lehreten in der Religion, Die widersprechendsten Dinge und grobsten Irr: thumer. Die Orientalische Philosophie die in Chaldaea, Persien, Palaestina, und Megn: pten herrschte, (Siehe eben daselbst Seite 542 f.) beschäftigte sich mit Geisterbeschworungen; nahm zwei Grundwesen an; und sezte die Tugend in Fasten, und grausamen Gelbst : Plagen. Stoiker unterwarfen alles einem eisernen Schick: fahl; und lehreten eine eben so eiferne, Menschen gang unmögliche Tugend. Die schonen Lehren Plas tons hatte mann meist vergessen und entstellt; bin: gegen waren Verleugnung der Vorsehung, Atheis: mus

CONTRACT.

mus und Skeptifismus die damable herrschenden Mennungen und Lehrfaze der Philosophen. Reinen und Erhabenen Religions Begriffe des 211: ten Testaments endlich, konnte mann kaum noch erkennen: (Religions = Geschichte Seite 93 f. und G. 732 f.) so febr maren fie mit lappischen, Schandlichen, und schrecklichen Mennungen und Lehren von allen Seiten ber versteckt und verdun: Und in der ganzen Geschichte findet mann feine Schrecklichern Frevelthaten, als diejenigen, welche unter der Makedonisch : Griechischen Berr: schaft; und zu Rom seit Sullae Zeiten, unges scheut und nach Grundsagen so gar, begangen wur: ben. War demnach je ein Gottlicher Gesand: ter an die Welt nothig und schicklich: so war es ge: wiß zur Zeit der ersten Romischen Monarchen: wo an der Ginen Seite das Menschliche Geschlecht fo febr einer ganglichen Reform bedurfte; und an der Undern die Mere Lehre des Gottlichen Gefands

ten am leichtesten ausgebreitet; am besten geprufet

und für die Machwelt bestätiget werden fonnte.

Und mann muß gestehen, daß Jesus Christus,

wenn er von Gott jur Befferung der Religion

und Sitten gefandt mar, ju feiner schicklicheren

Zeit auf der Welt erscheinen fonnte \*).

Aber; war er von Gott gesandt? — s. 2. Bei-vernünftiger Untersuchung dieser Frage, ob Abris Iesus Christus ein wahrer Gesandter Gottes, Neuen und seine Religion eine Göttliche sen? kommt es Testa:

mann vergleiche Laws Geschichte der Relisgion Seite 144 f. Hr. Prof. Schroeckh Kirchenseschichte I, 359 f., und überhaupt die Verfasser der Christlichen Kirchen = Geschichte.

vornehmlich auf das an was er die Welt lehrete. ment enthal= Die Vernunft zeigt uns wie wir in der Geschich: tenen te der Religion S. 6. 7. saben, einen leichten und Meltai= ons: ficheren Probier: Stein. Treffen jene Rennzeichen Sy: in der Christlichen Religion zusammen; so ist stems, fie wurdig eine gottliche Offenbahrung zu fenn; oder, des und der Beweiß dafur wird uns defto farfer und Chri= fester überzeugen. Finden wir fie aber barin ften= thums. nicht; so bedarf es feiner fernern Prufung; sie ift Noth: wendig dann ficher feine Offenbahrung des Gottes, der feit hies von an: uns Menschen, jene Proben Gottlicher Offenbabs rungen Selbst, angewiesen bat! Lufans gen.

> Ware das Christenthum, wie viele Feinde beffelben glauben, oder vorgeben; eine Samm: lung leerer, muffiger, fur die Tugend und Wohle farth ber Menschen gang unwirksamer Spekula: tionen; oder lehrete es gar, ungereimte und ge: meinschädliche Gaze: wie konnte es dann, von dem Urheber der Vernunft, und Vater der Mens ichen fenn? Gerade die beftigsten und gefärlichsten Gegner verwechseln offenbahr, romisches Pabst: thum, oder sonst ein anderes Partheien : System mit dem Christenthum. Voltaer bestreitet dies ses so ofte aus dem Grunde, weil es Intolerang und die Monchs: Moral lebre. Go lebret zwar das Pabstthum, aber nicht das Christenthum! Undere verwerfen mit Sume die driftliche Relis gion deswegen; weil sie allen Gebrauch der Ber: nunft verdamme und die Ueberzeugung von ihrer Wahrheit auf Gingebungen, Ginsprachen, oder an: dere unmittelbahre und zwingende Ginwirkungen der Gottbeit grunde; folglich den Menschen zu eis nem Unvernünftigen, Traumer und Schwarmer mache. Dies ist nun freilich Mennoniten: Dua: ter:,

ker:, Inspirirten: System; aber wiederum nicht Christenthum! Mit Recht würden Voltaer und andere das Christenthum verhaßt machen; wenn es Gott als einen eigensinnigen, wund derlichen, schrecklichen, grausamen Tyrannen vorstellete: welcher viele Millionen Menschen oh: ne Absicht auf ihr Betragen, bloß weil es ihm so betiebt und einfällt, zu den peinlichsten und end: loosen Martern verwirft. Dies aber lehren die Partikularisten, und nicht die Bibel. — Alle diese Misverständnisse, Misdeutungen, Verdre: hungen, und Vorspiegelungen nehst einer Mensge darauf gebaueter Einwürfe werden von selbst wegfallen, wenn wir der Prüfung des Christensthums einen kurzen Abris davon voranschießen.

Wie aber werden wir bestimmen können, was Christenthum sen, da die Mennungen und Sekten darüber unter den Christen sast unzälich sind? Ist das System des Kömischen Hoses? Oder die Lehre der Ratholiken? Oder die Beschauptung der Protestanten? Oder die Socinissche, Arminische, Mennonitische Lehre, das ächte Christenthum? Sie alle schöpfen aus der gleichen Quelle, dem Neuen Testament: und dennoch Alle, Etwas so ganz verschiedenes! Wahr ist es; aber bei aller dieser Verschiedenheit stimsmen sie alle, in den Lehrpunkten der Theorie, welche das so genannte Apostolische Glaubens. Bekennenis \*) enthält, und in Absicht der Haupt:

<sup>\*)</sup> Das Bekandte, ich glaube an Gott den Vater allmächtigen Schöpfer u. s. w., ist zwarnicht von den Aposteln gemacht; aber doch eins der Aeltesten Glaubens: Bekenntnisse. Siehe der Engländer, Ring und Pearson Schriften darüber.

Haupt: Sache des Christenthums, der Moral, fast ganz überein. Dies ist es also, was wir hier als — Christenthum annehmen können; und was einen jeden in den Stand sezen wird, durch aufmerksame Lesung des Neuen Testamens tes, die Richtigkeit des Systems jeder einzelnen Religions: Parthei unter den Christen, für sich selbst hinlanglich zu entscheiden.

Bunachft, und von diesem groffen Ber: I) das ' dienst des Neuen Testaments um die Welt has Chri= ften: ben wir schon ausfürlich, in der Religions : Ges thum lehret, schichte Seite 96-191 gehandelt, hat das Chri: und ftenthum zu allererft, das gang Reines von allen awar Berthumern gefäuberte, und vollständige System früher als alle Philosos der Vernunft: Religion in die Welt eingefüret. phen,eis Dieses macht die Gine ganze Balfte des Christen: ne gang thums aus; so daß ein wahrer Maturalist, der Meine die schönen richtigen Lehren eines Sokrates, und Boll= ständige Placon, Epiktet, Markus Untoninus von Gott, dem Menschen, seiner Bestimmung und Matur= feinen Pflichten glaubt, schon balb ein Chrift ift: Reli: gion. nur mit dem Unterschiede, daß er dasjenige Mangelhaft und in Frethumer verwebt annimmt; was im Meuen Testament, Ganz und Gelau: tert vorgetragen wird.

11) Er: So wahr, trostvoll und seelerhebend diese seit die Reine Vernunft: Religion ist; so reicht sie Wesent; doch nicht hin, das Werk der Veredlung und Beilden glückung des Menschen zu vollenden: weil sie ihn gel von gewissen Wahrheiten nicht sicher belehren tur: Ne: kann; ohne deren überzeugte Einsicht, seine Tusligion. gend und Glückseeligkeit auf einer weit gerin: gern Stusse bleiben nuß. Siehe Rel. Gesch.

S. 229 f. Diese Mangel, sie alle, hebt das Christenthum: es beantwortet jene wichtige Fragen; es hebt die grossen Zweisel und Werlegenheiten; und zwar auf eine Urt welche die Vernunft sehr mahrscheinlich und annehmlich bes sindet.

Belehret namlich, daß nur Lin Linziger 1) Durch Gott ist, und sepn kann. Es beschreibet und gehren versichert diesenigen Eigenschaften Gottes, von welche Regel und Motiv der Tugend und Freude Siehe sind. Seine Ewigkeit; Unveranderlichkeit; Religis Gränzenloose Wiacht; Unumschränkte 2005 ges wissenheit; Vie irrende Weisheit; Ullhert; scicke schenden Willen; Unbesteckte Seiligkeit; Seite schenden Willen; Unbesteckte Seiligkeit; Seite Unverbrüchliche Wahrhaftigkeit; Unpartheitsche Gerechtigkeit; Alles Umfassende und Beglückende Unermesliche Güte. Und und sindet die Vernunft alle jene Verlegenheiten und Ungewisheiten gehoben, welche beides ihre Tusgend und ihr Glück wankend machen.

In unserm Körper fällt jedem Nachdenkens 2) Von den die vollkommenste Mechanik und die wunder: Schöpvollesten Operationen ins Auge. Aber eben dies fung
fer prachtvolle teib fült so oft, die nachtheiligsten und
bem Einstüsse der Luft und Witterung; und hindert Fall bes
dann den Geist in seinen Geschäften. Nicht als Menlein entkräften ihn die Arbeiten so geschwind und Bestart; sondern wir mussen auch gemeiniglich, mehr schreis
als zwei Orittheile unserer Zeit bloß auf seine bung
als zwei Orittheile unserer Zeit bloß auf seine bes
Pflege wenden! Die Hälste sedes Tages bedürz Mensch
fen wir zum Schlaf, zur Bewegung und täglichen Elenbes
Pflege desselben; ist er krank, so gehen ost ganze
Wochen, Monathe und Jahre darauf; und noch

fo viel andere tägliche ofte unmerkliche Unordnun: gen darin, machen die Geele trage und ftumpf. Rechnen wir das zusammen; so lebt der welcher fechzig Jahre alt wird, gemeiniglich nur zwanzig: vierzig Jahre find bloß auf die Pflege des sterb: lichen Leibes vermandt, für den Beift gang unnug geblieben; und folglich fur Ihn - das ift, den vernünftigen Geist - verlohren. Es ift mabr, jeder Korper, selbst der feinste muß Schwach fenn. Aber eine folche so groffe Schwäche, fann Die von der Ginrichtung des Allweisen und All: gutigen Schöpfers berkommen? - Zahle loof find ferner die Krankheiten; denen unfer Rorper, auch bei ber regelmässigsten Lebens : Urt ausgesezt ift: und die meiften darunter find Deins licher als die Foltern des Miffethaters. —. Die Maschine zerfällt einmahl gewiß, auch bei der Weisesten Sorgfalt: zerfällt nach achzig Jahren; gerfallt ofte unter den peinlichsten Martern. Und über das alles, in den meiften Fallen eber, als der Mensch ein Mensch ist; denn mehr als die Balfte des Menschen: Geschlechts stirbt vor dem zehnden Jahre ihres Alters. Daß es nun der Gottheit unmöglich fen, auch den Rorper von einer grobern Materie, Unsterblich zu machen; wird fein bescheidener und verständiger Philosoph behaupten. Doch es sen so, fann denn eine so Brube, und Peinliche Sterblichfeit, die urfprung: liche Unordnung des Schöpfers senn? - Bu bem allen kommt noch endlich das. In unserm Leibe reget fich eine Menge unordentlicher Triebe; sie regen sich mit sehr groffer Starke. Sieraus entspringen unwiderstehlich, unordentliche Res gungen in der Seele. Der Geschlechts: Trieb entsteht zur Unzeit und wirft mit groffer Rraft;

fo gleich regen fich, felbit bei bem weifeften Denichen, unguchtige Lufte in ber Geele. Muf gleiche Art entforingen Die rachfüchtigen, fcmelgerifchen, liebloofen, menichenfeindlichen, mit einem Bor: te Alle fundliche Meigungen ohne Musnahme, burch die unordentlichen Regungen Des Mabrungs. Ergojungs:, Gemachlichfeits:, und anderer for: perlichen Triebe. Diefen unwillfurlichen Regun: gen Gundlicher Begierben fann ber Menich freis lich miberfteben; aber fie verurfachen ibm fcmere, oft peinliche Rampfe. Diefen Rampfen unterlie: gen die meiften : und fo entfteben aus jenen Res gungen alle Die Innern Gunden; aus ben In: nern die Weuffern. Die Gunden erzeugen La: fter: und Diefe wie fie eine Wirfung der Berblens Dungen und Errthumer Des Berftandes find; fo werden fie binwiederum Die Urfachen immer neuer Berblendungen und Irrthumer. Bablloof und Entfeglich ift barum, bas Seer ber fchablichen Jerthumer und ichandlichften Derbrechen un: ter ben Menichen : eben fo unermeslich bas baraus entftehende Beer von Elend und Jammer aller Urt. Und fo ift benn ber menfcbliche Leib, bei feiner ieginen Beschaffenbeit, nicht allein eine groffe Storung unferes Beiftes; indem er beides feine Mufflarung bindert und viele fchadliche Brrthu: mer und Berblendungen veranlaft und verurfacht : er ift auch die Quelle des gangen fittlichen Der: berbens; und burch biefes, auch alles Glenbes.

Woher nun das alles? Es ist wider die Urung Bernunft anzunehmen, daß menschliche Körper, belieu-Körper von Erde gebaut, nicht anders sein bein: ben. Denn jene Schwäche, Dassibilitaet, Sterblichkeit und Tumult der Triebe, ist nicht blosse Ginschrankung; sondern mahre Berdorbenheit. Wollen wir nun annehmen, das sen die Ursprung: liche Einrichtung des Schöpfers! So muß es Ihm entweder an Allmacht, oder an Allweisheit und Allgute fehlen! Go werden wir uns nie von dem Berdachte befreien, daß Unser Schöpfer uns entweder nicht glücklich machen konne oder es nicht wolfe! Ja sodenn musten wir gar, Ihn zum Urheber der Gunde machen! - Reine Ber: nunft vermag es, uns aus diefer Berlegenheit ju ziehen. (Siehe Religions: Geschichte G. 23 f.) Einer so schädlichen, beunruhigenden, nicht sels ten Qualenden Berlegenheit!

Das Christenthum nun, giebt uns dars über in Beziehung auf die Geschichte Mosis, Genes. 1-3 (G. Relig, Gesch. S. 302 f.) fol: mente. gende Auflosung. Durch Linen Menschen kam Mim.5, die Sunde in die Welt. Adam nämlich, der Stammvater des gangen Menschen : Geschlechtes nach der Bibel, war Weise und Gnt und Glucke lich von Gott geschaffen: aber er misbrauchte feine Freiheit und andere Gaben des Schopfers; er sündigte. Und durch die Sunde kam der Todr. Er aaß von einer giftigen Frucht wider Gottes vaterliche Warnung: und diese Gun: de machte seinen Unsterblichen und Vollkomme: nen leib; Sterblich und Gerrüttet. Griechen und Romern gewonlichen Dichter : Fa: beln von dem Goldenen Zeitalter der Urwelt, wels ches durch der Menschen Schuld immer mehr vers schlimmert worden; und die Mennung ihrer Philo: sophen, g. E. des Platon, daß die menschlichen Seelen vor der Geburth ihres jezigen Leibes gefalz

thum fehret und einflosset; so giebt sie noch über das alles, uns das suffeste Geful der Vaterliebe Gottes, und vernünftige Sicherheit für das Gluck der Zukunft; verdoppelt die irrdischen Freu: ben; versuffet die unvermeidlichen Leiden; ofnet die entzückendsten Aussichten in die Ewigkeit; und giebt schon hier, den seeligsten Borschmack derselben, welcher in alle Umstände, Berbinduns gen, und Handlungen unsers Lebens, ruhige Stille, sanfte Beiterkeit, und so edle als innige Freude leitet.

#### S. 6.

# Was ist Religion? —

# Zweck und Probierstein einer Gottlichen.

Ist ein Gott, ein Allmächtiger, Allwei: VI. ser, Allgütiger und Ewiger Beherrscher der Welt; Promerkt Er genau auf unsere Handlungen; und re: Stein gieret Er jedes unserer Schicksable: so muß beit einer des, die Zahl unserer unangenehmen Empfindun: ben Re gen febr vermindert, und die Summe der Freuden ligion. unaussprechlich vermehret werden. Ift hingegen, griff kein Gott und keine Vorsehung: so verliehrt der Res selbst die Tugend, die Halfte ihres Werths: oder vielmehr, dann giebt es keine Tugend, und kein Glück. — Alles aber ruft uns zu, Le ist ein Gott! Wir mussen also, als Seine Geschöpfe und Unterthanen, deren ganzes Glück in jedem Augenblick nur von Ihm abhängt; vor allen Dingen nach Seinem Beifall und Seis ner huld streben. Und biese sichere Unweisung, wie wir Gottes Beifall und Huld erlangen sollen, Lef Relig. Ir Band.

oder, den Unterricht von der wahren Vereh: rung Gottes; nennt man Religion (7).

Richtig muß vor allen Dingen, diese 2) Mas tur ders Bottes: Verehrung senn, weil sie sonst ihren selben. Zweck verfehlt. Aber Gott recht verehren, ist unmöglich ohne eine richtige Kenntniß Seines Willens; was Er für Gesinnungen, Reden, und Thaten von uns fordert; oder, Seiner Geseze. Diesen Willen konnen wir nie, ohne richtige Rennt: niß Seiner Natur, Seines Dasenns, Gis genschaften und Werke, sicher einsehen. Und alle unsere noch so richtige Einsicht ist nicht allein ver: gebens, sondern vermehret auch das Misfallen und die Ungunst der Gottheit; wenn wir nicht, barnach unser ganges freies Betragen einrichten. Was also den Nahmen der Religion mit Recht tragen soll, muß uns richtige Begriffe 1) von Gottes Gesezen und 2) von Seiner Mas tur, Eigenschaften und Werken: ober, eine rich: tige Theorie (Dogmatik) und Moral geben. Und wer Religion haben, ein Mann von Reli: gion senn will: der muß nach einer richtigen Theorie von Gott, und darauf gebauten richtis gen Moral; alle seine Gedanken, Begierden, Reden, Unterlassungen, und Thaten einrichten. Ist seine Kenntniß von Gott unrichtig: so ist das

(7) Religion, religio, ein Lateinisches Wort, über dessen Abstammung man nicht einig ist, S. Cicero de Nat. Deor. II. 27. und Lactantius, instit. divin. III.; bedeutet im gemeinen Redes Gebrauch, 1) die Anweisung oder Lehre von der Rechten Gottes: Verehrung. Dann braucht man das Wort Objektivisch. Und 2), diese rechte Gottes: Verehrung selbst; das ist Religion im subjektiven Sinn.

das was er Religion nennt; Aberglaube, Susperstition. Ist hingegen diese Kenntniß Richtig, aber bei ihm fruchtloß: so ist er kein Religioeser; sondern entweder ein praktisch ungläubiger, oder ein Feuchler.

Tugend ist die Einrichtung unseres freien 3) Ik Berhaltens nach Gottes Muster und Gese: einerleigen. Eben darin besteht auch die einzige rechte gend. Werehrung Gottes. Religion (ober, Gottessurcht, Gottesverehrung, Gottes: dienst, Frommigkeit) also; und Tugend, sind gleichbedeutende Nahmen.

In jeder menschlichen Seele wirkt ein un: 4) widerstehlicher Trieb zum Glück. Niemand als der ein Rasender, kann je sein eigenes Unglück wünschen. wahren Den Wunsch, den unaufhörlichen Trieb, glück gion. Iich zu senn, bringt jeder Mensch auf die Welt. Ihm sind alle andere Triebe unsrer Seele unterge: ordnet; und nichts, als eine gänzliche Verrückung des Verstandes, ist vermögend ihn auszurotten. Ein sicherer Beweiß, daß et von Gott Selbst (wir nehmen hier nämlich an, was im solgenden sonnenklar wird erwiesen werden, daß Ein Gott ist!) in unsere Seele geleget; und daß wir von Gott, nur zum Glück bestimmet worden!

Wir sehen, serner, in der ganzen Natur, die uns umgiebt, tausendfache Quellen der Freude stets offen. Das verachteste Insekt, so wie der prächtige Vogel und majestaetische Löwe, zeigt durch seine frohe Bewegungen, daß ihm wohl ist. Die bestimmte Beute des Raubthiers, freuet sich bis an den Augenblick, der seinem Leben ein Ende macht; das kamm, das geschlachtet werden soll, B2

## 20 Was ist Religion! Zweck und Probier: Stein,

hupfet froh auf der Wiese, und leckt die Hand dessen, der ihm das Leben nimmt. Alles, was lebt und empfindet, freuet sich; und dieses sammt allem Lebloosen, fordert uns Menschen zur Freude auf.

Selbst die Vernunft, endlich, nachdem sie durch die Christliche Offenbahrung aufgeweckt worden, siehet (wie wir unten zeigen werden) es als unumstösliche Wahrheit ein: daß Gott,— in dem sublimen Ausdruck des M. T. zu reden — der Vater der Freuden ist (8). (Jakob. 1, 17.)

Jede Wahre, oder, welches einerlei ist, von Gott stammende Religion muß daher, ganz und in allen ihren Theilen dahin abzielen, uns Menschen zu beglücken. Freude, und zwar die Weelste, unserm Range als Geister ansständigste; die Innigste, unsreganze Seele durche dringende, und so viel möglich, jede unangenehme Empsindung verdrängende; und die Dauerhafsteste Freude: das ist der Iwe Eeiner Göttslichen Religion. S. S. 1.

sier sehen wir also, den sichern Probiers be. stein, worauf wir alles bringen mussen, was den Nahmen der Religion sich anmaaßt. Sine Freus denlose, oder gar Melancholische Religion; jene Religion der Wonche, welche dem Mensschen alle Freuden der Erde untersagt, und stete Niedergeschlagenheit gebeuth; noch mehr jene Resligion der Zeiden, die das Gemuth mit tausends sachen Schrecken und Sorgen plagt: ist sicher nicht

(8) Dwc, Licht, bedeutet auch nach einer in allen Sprachen gewbnlichen Metapher, Freude; und daß es hier so genommen werde, lehret der Zussammenhang, Vers 14 f.

nicht von Gott; so sicher, als das nicht Gold ift, was auf bem Probier: Stein den Strich nicht halt. Die acht:gottliche Religion dagegen, füret den Men: schen, so viel es seine Natur und sein Rang S. 1 f., gestattet, zur besten Freude. Gine Religion, Die von dem Vater der Freuden kommt, ist also, nichts anders: als — die Runst, Stets, und Recht frod zu seyn (2).

Rennzeichen einer gottlichen Religion.

Bin überaus fruchtbahrer und wichtiger Saz! Erzeigt uns Rennzeichen einer Gottlichen zeichen Religion; die eben so sicher, als leicht anzuwen: der den find.

wahren Meli=

Ist je eine Religion, dem Menschen von gion. Gott, es sen durch die Vernunft, oder auch durch unmittelbahre Belehrung gegeben worden: so muß sie vor allen Dingen, eine ganz richtige Theorie enthalten; und auf diese sodenn die edelste und froheste Moral bauen. S. 6.

Diese Theorie sammt der Moral muß 3 weitens, den Menschen in dem Maasse, als er fie lernt und ubt, stets und recht froh machen. Das

(9) Vortreflich bruckt jener Spruch, der beim Jesaias Kap. 28, 12. Gott in den Mund ge= leget wird, den Zweck einer Gottlichen Reli= gion aus. "Ich trug ihnen auf," sagt Gott von den Priestern und Propheten: "Dies ist die "Auhe!" (basist ber Weg zur Rube.) "Brin= "get zur Rube den Mud en!" (lehret alle, je= nen Weg) "Und dies ist der Wonne: Si3!" (zum besten Gluck sollt ihr sie alle füren.) — Solche Stellen find gleichsam das Siegel eines gottlichen Ursprunges. Und von dergleichen ift die Offenbahrung der Chriften, die Bibel, voll.

#### 22 Kennzeichen einer gottl. Religion S. 7.

Das aber ist unmöglich, ohne Anweisung, wie wir uns in jedem Zustande und bei jedem Zusfall verhalten sollen. Sie muß daher auch Dritztens, für jede Lage unseres Lebens und für jede Art unserer freien Handlungen, die besten Vorsschriften geben. Eine Religion, die bloß beim Allgesmeinen stehen bleibt; oder dem Menschen nur für gewisse Tage und gewisse Umstände specielle Regeln giebt; oder gar, nichts weiter als Caerimonien, körsperliche Handlungen vorschreibt: ist so gut als keine.

Eben das gilt auch, aus eben dem Grunde, von der Dogmatistrenden, oder Spezulirenden Religion. Moral, und nicht Dogmatif, muß, Viertens, ihren größen und vorsnehmsten Theil ausmachen, ihre Zauptsache senn.

Jedoch nicht Alles senn. Eine gesunde Moral kann nicht ohne gesunde. Theorie Statt finden. S. 6. Darum muß die ächt: göttliche Res ligion, Sechstens, auch eine gesunde Theorie enthalten. Über diese muß,

Siebendens, nicht blosse Spekulation, sondern Jundament der Moral, oder durchweg praktisch senn. Jeder ihrer theoretischen Lehr: säze, muß einen unmittelbahren Einfluß in die Verzedelung, und darauf gegründete Erfreuung menschlicher Seelen haben (10).

(10) Gerade so bestimmt auch das theue Tesstament, die Eigenschaften einer göttlichen Relisgion. Sie muß, den Menschen in diesem und dem künstigen Leben beglücken, 1 Timoth. 4, 7. 8; ihn zur Gottes = Verehrung durch die Hofnung eines ewigen Glücks füren, Tit. 1, 1. 2; ihn eisrig in allen Edeln, und Gemeinsnüzigen Thaten machen, Tit. 2, 11 – 14 und 3,

Die ächt:göttliche Religion muß, damit ich alles in Eins zusammenfasse, unser Fürer durch das fremde kand dieses Lebens; und der treue, weise Freund senn, welcher uns nie verläßt, sont dern in jedem Unliegen leitet, und unterstüzet.

#### S. 8. Entwurf des Werks.

In jeder Wissenschaft und Kunst, ist die Geschichte derselben nicht allein sehr lehrreich, son: bern auch febr unterhaltend und angenehm. wird da gleichsam, Schritt vor Schritt, und unver: merkt zu einer vollständigen Kentniß davon gefüret: und eben diese allmaliche Fortschreitung von Klar: heit zu Klarheit, macht unsere Ginsichten davon bei: des deutlicher und fester. Auch, wer ist so stumpf und füllooß, den nicht die Geschichte der verflosse: nen Jahrtausende, und des allmälichen Wachs: thums des menschlichen Verstandes ergozen sollte? Wie die Reise durch alle lander des Erdbodens; oder das Aufwachsen eines Kindes vor unsern Augen, eine der besten und nuglichsten Vergnügungen giebt: fo, und noch weit mehr ergdzet uns die Reise durch alle die verflossenen Jahrtausende und alle Fa: milien des Groffen Menschen: Geschlechte; samt dem Unschauen des stufenweise, zu seinen reifern Jah: ren hinauswachsenden menschlichen Verstandes. Micht

8; ihn dem Vater der Freuden anstich, und wohlgefällig bilden, Jakob.
1, 16-28. Kap. 2, 14-Ende. Und der wirklich Aeligioese, soll an der einen Seite, lauter Sees gen von Gott empfangen; und an der anstren, lauter Seegen unter Gottes Mensschen verbreiten, 1 Petr. 3, 9. — Dies ist die Sprache, und der Geist der Christlichen Offenbahrung!

Micht besser und nüzlicher können wir also unser Nachdenken über die Religion, als mit ihrer Geschichte erösnen. Zwei Wege lassen sich als möglich denken, zur Kenntniß der Religion zu gezlangen: durch blosse Uebung der Vernunst; und durch unmittelbahre Offenbahrung Gottes. Unsere Abhandlung theilet sich demnach, in Iwei Zupt: 21 bschnitte: deren Erster, die Gezschichte der Vernunst: Religion; und der Iweite, die Geschichte der Geoffenbahrten erzält.

Der Erste Zaupt-Abschnitt zerfällt nas türlich, in zwei Zaupt:Perioden: die Eine, vor der Zeit, als Jesus Christus, der Stifter des Christenthums, lebte und lehrte; und die Undes

re, nach Christo.

Schon diese Vernunft: Religion ist eine Offenbahrung Gottes, welcher uns die Ver: nunft gab und erhalt, durch die wir sie erkennen. Man nennt sie deswegen die Mittelbahre Offenbahrung. Aber ausser ihr giebt es noch Re: ligionen in der Welt, die auf einen unmittelbabren Ursprung von Gott Anspruch machen. Und eine Geschichte dieser Unmittelbahren Offens bahrung Gottes, ist der Gegenstand des 3 weis ten Saupt: Ubschnittes: welcher uns, mit der Sammlung von Schriften, die wir unter dem Mahmen des Alten Testaments kennen; den Orafeln der Griechen und Romer; dem Schu: fing; dem Bedam; dem Zendavesta; dem Koran; und endlich dem Meuen Testamente der Christen, näher bekannt machen wird. Denn diese sieben Schriften sind die Quellen aller der Religionen in der Welt; die man für gottliche Offenbahrungen angab, und noch angiebt.

Erster Haupt = Abschnitt,

# Geschichte der Vernunft Religion.

Und beffen,

Erstes Rapitel,

ihre

Geschichte vor Christo.

S. 9.

Recension der vornehmsten Schriftsteller und Schriften über die blosse Vernunft = Religion; vor Christo.

wichtigste Sache! Was hat denn, der menschliche Verstand davon erkannt? Und was kann er davon einsehen? Die Untersuchung dieser Frage wird uns in die Gesellschaft von Männern süren, welche unter die besten unseres Geschlechts gehören; und mit vielen der vorzüglichsten Prosdukte des menschlichen Verstandes bekannt machen.

Die Schriften des Alten Testaments sind, wie kein Kenner des Alterthums leugnen kann, iwar gröstentheils, um viele Jahrhunderte älter als alles, was wir sonst von Schriften jener früshen Zeit besizen. Da sie aber, auch auf den Tixtel einer Göttlichen Offenbahrung Anspruch machen; so gehöret die Betrachtung ihres Inhalts in den Iweiten Laupt, Abschnitt.

23 5

Die frühesten unter den andern lehrern des Menschen - Geschlechts, waren die Verfasser gewis fententiae, yvwuay, morin sie fer Spruche, eine wichtige Wahrheit vortrugen. Denn die damablige Kindheit des menschlichen Verstandes, und die Urmuth der Sprache, gestattete noch nicht, solche vollständige, bestimmte, eigentliche, und ausfürliche Belehrungen, dergleichen wir jest Man erjalte eine Geschichte; ober man haben. ließ Thiere und Pflanzen reden; oder man trug die Wahrheit ganz simpet, in ein paar sinnlichen, etwas zweidentigen und unbestimmten, wohl gar rathselhaften, Ausdrücken vor. Diese parabos lische, gabels, gnomische, und aenigmas tische Methode, herrscht durchweg in der Melte: ften Welt.

T) Thes vgnis.

Theognis, ein Athener, 548 Jahr vor Christo, ist der Aelteste, und einer der bez rümthesten dieser Gnomiker, deren Werke auf uns gekommen sind. Unter seinem Nahmen haben wir 1238 Sentenzen, in elegischer Versart; die eine Sammlung von Lehr sprüchen dieses, und anderer alten Dichter, enthalten (11). Die Versfasser warnen darin, vor Falschheit, Ungerechtigsteit, Geiz, und Unmässigkeit im Wein: ermahsnen, die Götter zu ehren, zu ihnen zu beten, vorssichtig in der Freundschaft zu sehn: und schildern die lasterhaften Sitten damahliger Welt. Unter ihren Alugheits: und Lebens: Regeln sind folgende, die

<sup>(11)</sup> Γυωμαι ελεγειανα ist ihr Titel; und stehen in Rad. Wintertoni Poetis graecis minoribus, p. 347 f. Vergl. Hrn. Hofr. Geyne praesat. ad Glandorsii edit. Carm. aur.

die vornehmsten (12): "Weder wirstn in den Deean faend erndten: noch dem Bofen wohl: "thuend wieder Gutes empfahen," 2. 107, 8; und B. 125, 26., "Du wirst nicht das Gemuth zeines Mannes, oder einer Frau erkennen, bevor "du sie prufest, wie ein Lastvieh." Sie lehren auch, daß die Götter alles nach ihrem Wilsten thun, und ohne sie nichts, weder Gus tes noch Boses geschehe, V. 141 f. u. 170 f. Haß gegen die Feinde und Rachsucht wird gebil: liget, und empfohlen: B. 337, 38, "Jupiter gebe uns, die Freunde zu belohnen, und mach: "tiger zu senn als die Feinde." Im 869, und 70 B. wird es unter die wunschenswerthesten Dinge ge: fest, "feinen Freunden zu helfen, den Feinden aber "Last und grosser Schade zu senn;" und 23. 363, 64 der Rath gegeben, "Schmeichle dem Feinde; wenn er aber in beiner Gewalt ift, dann rache "dich ohne Machlaß." Und endlich flossen diese Sprücke, durchweg Verachtung und Saß ges gen das leben ein: 3. 3. 3. 425 - 28 "das "beste von allem ist dem Erde: Bewohner, nie ge: "bohren zu werden, noch die Strahlen der schönen "Sonne zu seben; wenn er aber gebohren ift, maufs geschwindeste durch die Pforten des Pluto zu gehen, und liegen mit vieler Erde bedeckt." -Dieses Gedicht, ober wenn man lieber will, diese Sammlung von Gedichten, lehret also, neben vielen schädlichen Religions: Irrthumern vom Go: zendienst, Fatalitaet u. f., nichts weiter als eine burgerliche Tugend.

Weit

<sup>(12)</sup> Ουτε γαρ αν ποντον σπειρων βαθυ ληΐον αμως, Ουτε κακες ευδρων, ευ παλιν αντιλαβοις.

2) Oho: Christo 548.

Weit wichtiger und erhabener ist das, eis kylides, nem Milester und Theognidis Zeitgenossen, Phokylides, beigelegte lehr: Gedicht, momma 1898 linov, in 217 Versen (beim Winterton am a. O.) Gut, und zum Theil wichtig und vortref: lich find folgende Stellen. Buerst ehre Gott, und dann beine Eltern B. 6. du ungerecht richtest, so wird Gott dich hernach richten; 3. 9. Sache und Ausdruck dieser und folgender Sentenzen kommt oft im U. T., besonders in Salomons Schriften, vor. Gieb richtiges Maaß V. 12. — Lohn nieb dem Arbeiter, und plage nicht den Urmen, B. 17. — Dem Bettler gieb gleich, und beisse ihn nicht morgen kommen; mit voller Sand thue Barmberzinkeit an dem, der es bedarf, B. 20, 21. - Den Pertriebenen nimm ins Zaus, und den Blin: den füre auf den Weg, B. 22. — Leben ist ein Rad, unståt das Gluck, 3.25. — Was dir Gott giebt, von dem theile mit dem Dürftigen, B. 27. — Es ist ein Gott, weise, Mächrig zugleich, und Allseelig, 23. 49. — Sey nicht ein bittrer Wuch: rer dem Urmen, V. 79. — Huch nehme niemand die Vogel, alle aus dem Meste, fondern laß die Mutter fliegen, damit du von ihr wieder Jungen habest, B. 80, 81. — Die Seelen bleiben unverdorben bei den Todren; denn sie sind Gottes Geschenk und Den Leib haben wir aus Erde, und find Staub, die Luft aber nimmt hierauf den Geist, B. 110-114. - Wenn des gein: des Vieh auf dem Wege fällt, richte es auf, B. 133. — Bers 113 f. wird das Beis spiel

## Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 29

spiel der Ameise gebraucht, zum Fleiß zu ermahenen; gerade so wie bei Salomo. Das Bild wird hier schöner ausgemalt, als bei jenem; hinz gegen behauptet der Dichter hiebei den Irrthum, den Salomo nicht hat, daß die Ameise Speise für den Winter sammle. —— Bleibe nicht eheloß, damit du nicht Nahmenloß stersbest. — V. 168 f. werden Phegeseze gegeben, die den Mosaischen sehr gleichen.

Jedermann, der einigermaassen mit ben Schriften des 21. T. bekannt ift, fiebet, daß Ge: danken und Ausdrücke aus diesen heiligen Schrif: ten der Juden, besonders aus Moses und Salo: mo, genommen sind. Der Dichter hat sie, ohne Zweifel um nicht erkannt zu werden, geandert. Aber meist unglücklich. Ueberdem sindet man bei keinem einzigen der Alten, etwas von diesem Ge: dicht; und was sie als Stucke des phokylidischen Gedichtes anfüren, steht in diesem nicht. (S. beim Winterton, am a. D. V. 416, 17.) Offenbahr ist dies Werk von einem Juden, der aber die Schriften der Beiden gelesen hatte; und es diesem berumthen Nahmen andichtete. Denn solche Betrügereien waren im Alterthum, welches die Buchdruckerkunst nicht hatte, sehr leicht; und, besonders seitdem die aegyptischen Konige groffe Bibliothefen sammelten, febr ge: Aber ein Christ, (wie Scaliger glaubt) war der Verfasser nicht. Denn es ist nichts aus dem M. T., sondern alles aus dem 21. genom: men; und zwar eben so unbestimmt, als es die Juden beuten. S. 1. B. B. 20, 21.

Unter die verdientesten Manner Griechen: 3) Ph? thagos landes, und lehrer der Menschen gehört Pytha: ras im goras: Stifter der Italischen Sekte in der Phi: oten hundert sosophie; und eines Ordens, der allerdings lob: lich und nüglich, aber meist von den Hegyptern por fopirt war, auch nichts weniger als ungemeinen Christo. Tieffinn und Seelen: Groffe verrath (13). und Siebzig elegische Verse, unter dem Titel, der Goldenen Verse, oder des goldenen Gedichts, χευσα επη, tragen seinen Mahmen. Sie warnen

> (13) Wenn man bie Gefeze des Bundes, der Brus berschaft, die dieser groffe Mann stiftete, mit ben Sitten und Gesezen der Hegypter, wie sie Herodotus und Diodorus Sikulus erzälen, vergleicht: so kann man schwerlich zweifeln, daß sie eine Ropie-Aegyptens war, wo Pythagoras nach einstimmigem Zeugniß des Allterthums sich einige Zeit aufgehalten hatte. Die Wahl fei= nes aegyptischen weissen Kattuns, zur Kleidung für sich und seinen Orden, ist, wie schon der Zeug selbst lehret, und noch mehr die Kleidung ber aegyptischen Priester, aegyptisch. Die Vorschriften, des Morgens und Abends in der Eins samkeit über sich nachzudenken, sind schon allers dings: aber in der Förmlichkeit und mechanischen Pünktlichkeit, wie sie hier gegeben werden, abermahls die Frucht des ganz in sich gekehrten Alegyptens. So ift es auch mit bem übrigen. In seinen diaetetischen Regeln; der Ginschrän= kung des Geschlechts = Tricbes; dem Verbothe des Weinens, Lachens, und aller starken Ausbruche ber Affekten; und dem Quietismus, kann man schwerlich bas kaltblutige, ernsthafte, und melancholische Aegypten verkennen. — Daß feine Kenntniß und Wiffenschaft fehr einges ichrankt, und voller Ungereimtheiten und Irrthus mer war, hat Hr. Prof. Meiners, gegen das gemeine Vorgeben sehr hoher pythagorischer Weisheit, so gründlich als ausfürlich darges than, in der Geschichte der Wissenschaften in Griechenland und Nom, I. 511 f.

vor Unmassigkeit, Unzucht und Jorn; und emp: fehlen die Verehrung der Gotter. Ehre vor allen Dingen, so heben diese goldenen Verse an, V. 1 — 3, die Unsterblichen Götter, wie es durchs Gesez (namlich des Staats) ver: ordner worden, und scheue den Lid: her: nach, die berumten Zelden; auch die Unters irrdischen Daemonen ehre durch Gesezliche Opfer. Huch die Eltern ehre, u. s. f. f. Als lerlei Speisen werden hier 3. 67 - 69, verbo: then, ohne sie zu nennen; denn sie waren be: kannt, Bohnen namlich, das Herz und bie Mut: ter der Thiere. — Die Summe der Tugend wird darin gesezt, daß man alles thue, was uns selbst nüzlich ist. "Was ich nun sage, "thue vorzüglich. Niemand bewege dich weder "durch Reden noch Thaten, etwas zu thun oder "ju reden, das dir nicht zuträglich ift." B. 24-26. 34 - 39. Die besten Borschriften barin sind folgende. 1) Die Ampfehlung der täglischen Selbstprüfung. V. 40—46. "Auch "laß nicht den Schlaf zu den sanften Augen, be-"vor du jede der Thaten des Tages dreimahl "durchgegangen. Wohabeich gestindiget? Was "habe ich gethan? Welche Pflicht habe ich nicht "vollzogen? Fange an mit dem Ersten und gehe alles durch: und wenn du schändliche Dinge ge-,than so strafe dich; und wenn Gute, so ergoze "dich. Dies thue, dafür sorge, dies mustu lie: "ben. Dies wird dich in die Fußtapfen der gott: "lichen Tugend sezen" 1. — 2) Die Ermahs nung, der Vernunft zu folgen, V. 69—71. "Zum Fuhrmann bestelle die Vernunft: und wann du den Leib verlässest, so wirstu Unsterb: "lich

"lich senn, ein Unvergänglicher Gott, nicht fer:
"ner Sterblich." — 3) Die Linschärfung der Lhrfurcht gegen sich selbst, V. 9–12.
"Besteissige dich zu herrschen, über den Bauch "zuerst, und Schlaf, und Wollust, und Jorn.
"Thue aber nichts Schändliches, weder mit einem "andern, noch allein. Mehr als gegen Alle an:
"dere, habe gegen dich selbst Ehrsucht,  $\mu \alpha \lambda 15\alpha$ " $\alpha 10 \times 100 \times 100$ 

Daß diese Verse nicht vom Pythagoras sind, lehret schon der Inhalt. Sie wurden von Einem oder mehreren seiner Schüler gesammelt; und enthalten die Lehre dieses Mannes, welche, wie wir gesehen haben, in Ubsicht der Moral, nicht über die Grenzen einer bürgerlichen Tugend hinausgeht; und von der Theorie der Religion, nichts Wahres hat, als die Hosnung eines Lebens nach dem Tode (14).

4) So: Frates vor Christo 468.

Fünfhundert Jahre vor Christo hatte man bereits, von der Alten meist Sinnlichen Kenntniß, zur Wissenschaftlichen grosse Schritte gethan. Manche tiefsinnige Untersuchungen über Erde und Himmel waren angestellt. Und nun trat ein Mann auf, der die Untersuchungen der Menschen auf den Menschen lenkte; und die Philosophie

(14) Nach Zieroklis, eines platonischen Philos sophen des fünften Jahrhunderts nach Christo, griechischem Commentario in Aurea Carmina, enthalten sie gar sehr viel mehr. Aber kaum kann man einen gezwungeneren Kommentar denken, als dieser ist. Alle Sophismen und Mysticismen Origenis u. a. über die Bibel, sind nichts dagegen.

sophie von ihren überirrdischen Spharen herab, auf die Erde und in die Wohnungen der Mens schen brachte. Sokrates lehrete nach dem Unapagoras zu allererst, einen bochsten Gott und Weltschöpfer; erweiterte die Mosal so, daß er beinahe, ihr Erfinder kann genannt werden; und war nebst Phokion, das erhas benste Muster der Tugend, welches je das Heidens thum gesehen hat. Dieser wahrhaftig grosse Mann, hat nicht allein zur Besserung seines Zeits Alters viel beigetragen: sondern auch einen Zes nophon, und Platon; durch diesen lezten, den Uristoteles den grösten der alten Philosophen; und durch sie alle, eine Descendenz der vortref: lichsten Manner für Welt und Nachwelt gebildet: und nachdem er das gethan, die Wahrheit mit seinem Tode besiegelt (15). Ich zweisle nicht, daß Kenner und Michtkenner des Alterthums, seine Beweise für das Daseyn Gorres, und die Lehre von der Vorsehung, den Hauptsachen nach, hier mit Vergnügen und Nuzen lesen wert den. Es ist dies, nebst Platons Unterricht das von, und Cicero's Officiis, das allervortrestich; ste, was in dem ganzen beidnischen Alterthum über Religion gelehret worden.

Sage

phon in den Memorabilibus Socratis, und Plazton in seinen Werken aufbehalten; jener aber zuberlässiger als dieser, welcher viel von seinen eigenen Lehrsäzen einmischt. Beim Platon, ist Sokrates ein angenehmer Schwäzer; beim Xenophon aber, ein ernsthafter, lehrreicher Weiser; jener sieht mehr aufs Gefallen; und dieser aufs Rüzen.

tes.

Sage mir, (fragte er ben Aristobemus, welcher alle Religion verlachte, beim Tenoph. Dasenn I. 4.) Ehrestu einige Menschen wegen Weisheir! Allerdings, sagte jener, worauf dieser sprach, sage mir ihre Nahmen. gen der Dichtkunst, war die Antwort, ehre ich den Somer; wegen der Dithyramben den Melanippides; wegen der Tragoedie den Sophokles; wegen der Bildhauerkunst den Polyklit; und wegen der Mahlerei den Zeuris am meisten. - Wer, meynstu, verdient grössere Uchtung: diejenigen, welche sinnlose und unbewegliche Bilder; die welche empfindende und thatige Thies re machen! - Sehr viel mehr, beim Jupiter! diejenigen, welche Thiere machen; wofern diese namlich nicht von einem Zu: fall, sondern von einem Verstande entsprun: gen sind! — Welche Dinge haltstu nun für Werke eines Zufalls, oder eines Verstans des: die, von denen mann nicht weiß, wozu sie sind! oder die, welche offenbahr zum Nuzen da sind! — Allerdings mussen die, welche zum Nuzen gemacht worden, Ver: standes: Werke seyn! - Scheint es dir denn nicht, daß der welcher zuerst Menschen machte, ihnen alles wodurch sie empfin: den, zum Muzen gegeben hat? Augen um das Sichtbahre zu sehen: Ohren, um das Borbahre zu horen. Die Geruche, ferner, was würden sie uns nüzen, ware uns keine Nase gegeben! Wie könnten wir das Susse und Scharfe, und alles andere dem Mun: de angenehme empfinden, wenn nicht in ihm, eine Junge, der Richter darüber,

CONTROL.

gemacht worden! Ueberdem, scheint dir nicht, auch dies einem Werke der Vorsicht zu gleichen; daß, da das Gesicht zart ist, es mit Augenliedern als mit Thuren vers seben worden, welche wenn mann es braus chen muß sich öfnen, im Schlafe aber sich schliessen! Daß, ferner, damit auch Winde nichts schaden, ein Seiger, die Aus genwimpern, angebohren: auch mit 2lus genbramen der Theil über den Augen, wie mit Dachziegeln abgeschieden worden; damit auch der Schweiß vom Saupte (16) es nicht verleze! Imgleichen, daß das Ohr alle. Thone aufnimmt, und dennoch nie an: gefüllet wird! Daß, ferner, die Vorder: Jane bei allen Thieren, schneiden konnen; die Back: Zane aber, was sie von jenen empfangen, zermalmen? Huch, daß der Mund durch den alles was die Thiere ver: langen, eingenommen wird, nahe bei den Augen und der Mase gestellt worden: da aber was abgeht unangenehm ist, die Ras nale desselben davon entfernt, und so weit als möglich von den Sinnen weg verleget worden! Dieses alles was mit solcher Vor: sicht eingerichtet ist, zweiselstu noch, ob es von einem Zufall oder einem Verstande

(16) Die se Gleichnisse sind sehr wohl gewält. Die Augenwimpern lassen Licht und Luft ins Auge, hindern aber, daß der Wind nichtsschädzliches hineinweht; sie seigen gleichsam Licht und Luft durch. Und die Augenbramen sind, wie Dachziegeln über einander gelegt, und machen an der Stirn ein Dach, worauf der Schweiß hinab, über die Augen weg, läuft, so wie der Regen vom Dach über das Haus.

komme? — Mein, beim Jupiter! sagte er, sondern wenn ich das so betrachte, scheinet es mir allerdings dem Runstwerke eines weis fen, und die Thiere liebenden Runstlers gu gleichen. — Machdem er hierauf von dem an: gebohrnen Fortpflanzungs: Triebe, der Liebe der Eltern, der Kinder und des Lebens, und der Furcht vor dem Tode; ferner, von dem Wer: stande des Menschen gerebet, fragt er seinen Freund: Glaubstu denn, daß alle diese Ules bergrosse, und Zahlloose Dinge, von einem Unverstande so schon geordnet worden! Die Unsichtbahrkeit, farth er fort, beweise nicht, daß keine Gotter senn; da ja unsre Seele auch uns sichtbahr ist. Aristodemus gestand nun über: jeugt, das Dasenn der Gottheit: aber "sie "sen, sagt er, zu majestaetisch, als daß sie seines Dienstes bedürfe." Desto mehr, antwortet Go: frates, mustu sie ehren, da sie bei aller Ma: jestaet, dich dennoch ihres Dienstes wurs diget!

Von der Vorses hung. Daß aber die Götter, auch für die Menschen sorgen, beweist er dem zweiselnden Schüsler, aus den grossen Vorzügen des Menschen vor den Thieren; ferner, der Wahrsagerei; und den Vorbedeutungen. Darauf schließt er mit der pasthetischen Ermahnung. Bemerke, mein Guster! daß die Vernunst, die in dir ist, deinen Leib nach Gefallen handhabet. Solglich mustu glauben, daß auch die Versnunst die in dem All ist, das Alles wie es ihr beliebt anordnet. Vicht aber wänen, daß dein Gesicht zwar, auf viele Stadien binaus reicht, das Auge des Gottes aber

unvermögend sey, alles zugleich zu sehen: noch, daß deine Seele zwar, an das was hier, und auch das was in Alegypten und in Sicilien ist, denken kann, der Verstand Gottes aber nicht vermöge für Alles zus gleich zu sorgen! Wenn du nur - mit den Gottern, durch Verehrung derselben den Versuch machest, ob sie dir in Dingen, die den Menschen unbekannt sind, rathen wollen: so wirstu erfahren, daß die Gott: beit so Groß und so beschaffen ist, daß sie zugleich Alles sieher und Alles hörer, und Allenthalben zugegen ist, und für alles zus gleich sorget. "Durch solche Reden (schließt Kenophon diesen Abschnitt) "brachte er, wie "ich glaube, seine Gesellschafter dahin, daß sie "nicht allein vor den Augen der Menschen alles "Unheilige, und Ungerechte, und Schandliche "vermieden; sondern auch alsdenn, wenn sie in zeiner Wässte wären: indem sie glaubten, daß "nichts von ihren Thaten den Gottern verbor: gen sen."

Diesen Beweiß entwickelt er noch genau: er im zien Kapit. des 4ten Buchs. Die Gots ter, sagt er dort zum. Euthydemus, haben al: les, was die Menschen bedürfen, sorgfale tig zubereitet. "Sie geben uns Licht, wor: "ohne wir blind senn wurden; die Nacht zur "Rube; die Sterne und den Mond, zur Er: "leuchtung der Rächte. Nahrung biethen sie "uns so mannigfaltig dar; nicht allein zur Noth: "durft sondern auch zum Vergnügen. "ser geben sie uns, welches die Erde fruchtbahr, und unfre Mahrung schmackhaft und kräftig "macht:

"macht: Zeuer, worohne fast nichts das zum Les "ben nothig ist, fann bereitet werden. Die Sons "ne, wenn sie sich im Winter wendet, kommt uns "immer naher und belebet alles; und nachdem sie "das gethan, entfernt sie sich wieder, um uns nicht "zu nahe zu fommen; auch entfernt sie sich nicht "zu weit, sondern kehret gerade an der Stelle des "Himmels um, wo es uns am zuträglichsten ist: "und überdem geschiehet diese ihre Entfernung und "Unnäherung allmälich, weil wir weder die Kal: "te noch die Size ertragen konnten, wenn sie uns "plozlich überfiele. Selbst die Thiere sind zu nunserm Vortheil da. Und um alle diese Guter recht zu geniessen, haben sie uns Sinne nicht als "lein, sondern auch Vernunft gegeben. Ueber "das alles endlich, entdecken sie uns durch die "Wahrsager die Zukunft, und was wir zu "unserm Gluck thun sollen." Daß ich die Wahrheit sage, so schließt er, wirst auch du erfahren, wenn du nicht wartest, bis du et: wann die Gestalten der Götter siehest; son: dern das Unschauen ihrer Werke dich bewes gen lässest, sie zu verehren. Und zwar nach dem Spruch des Delphischen Gottes, fo zu ehren, wie es die Geseze des Staats fordern, folglich mit so vielen Opfern als du kannst.

Ron der Tu: gend. Jedoch weit entfernt, die Verehrung der Götter bloß auf die durch Geseze des Staats versordnete Opfer einzuschränken, empfahl er unaufshörlich seinen Gesellschaftern, Schülern und Freunsden die Tugend. Ihr Wesen sezt er in der klasssischen Stelle darüber, beim Xenophon B. 2. Rap. I., in die Enthaltsamkeit und Duldsamskeit

## Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 39

keit (17): Enthaltsamkeit, in der Begierde nach Essen und Trinken; in Befriedigung des Geschlechtstriebes; und im Schlafe: Duldsams Beit aber, in Absicht der Kalte, und Hige, und Ur: Mur diese allein, wie er eben daselbst vors treflich zeigt, macht uns unabhängig, zu edlen Thaten geschickt, und füret uns badurch zu Ehre und Gluck.

Wenn wir das bisher gesagte, nebst dem, Wahre was wir unten, aus Platon von Sokratis leh: Bes schaffens ren sinden werden, zusammennehmen: so glaubte heit seis und lehrte dieser Philosoph, Linen höchsten nerPhis Gott der Alles wisse und sehe. Aber diesem oder sezte er andere Gotter an die Seite. Auch jenen Religie hochsten Gott scheint er für die Welt selbst ge: unterhalten zu haben. (G. ob. Xenoph. 1. 4, 17. 18.) richtes. Dieser hochste Gott weiß, nach seiner Lehre, 211: les: daß er aber auch die Gedanken der Menschen sehe, wuste Sakrates nicht (eben das. S. 1. 17. 18. und Schluß). Die Vorsehung besteht, nach ihm, in der Allgemeinen Sorge für das Menschen: Geschlecht. Von einer solchen, die für jeden ein: zelnen Menschen in jeder Ungelegenheit desselben forget, hat er nichts. (IV. 3.) Die Seelen: Unsterblichkeit hofte der Vortrefliche Mann, und machte sie auch andere hoffen: allein so unge: wiß und schwankend, daß er selbst seine lezte Rede (beim

<sup>(17)</sup> Εγμρατεια προς επιθυμιαν βρωτε u. f. f., και καρτερια ριγες u. f. Die Stoiker nannten das, avexec Ixi nai anexec Ixi. In eben dieser Stelle füret er auch, nebst den Zeugnissen Gesto: di und Epicharmi, die so berümthe Allegorie von Serkulis Wahl, aus bem Prodikus an. s. ob. S. I.

(beim Platon s. unten Num. 6.) mit dem traus rigen Dilemma endiget: "Lntweder gehe ich zu zien Göttern; oder in eine gänzliche Fülloos sigkeit." Seine Tugends Lehre endlich, war schön, aber unvollständig: nichts sinden wir darin, von einer Alles umfassenden und beglückenden Menschenstiebe: wohl aber in Absicht der Unzucht, etwas lare Grundsäze; (18) und mehr lebloose Disputation über die Tugend, als krastvolle Einstössung und Beförderung derselben (19).

5) Ne schines Sofras tifus war Christo 384.

Der eifrigste Schüler Sokratis, von dem dieser zu sagen pslegte, er allein wisse ihn recht zu schäzen, war Aeschines, zum Unterschiede von dem Redner dieses Nahmens, Sokratikus gernannt. Seinen Nahmen tragen Drei Gespräche, (20) worin Sokrates redend eingefüret wird. Die beiden erstern sind unerheblich. Das Erste, von der Tugend, ob sie gelehret wer: den könne kenthält nichts mehr als diese Säze, "daß sie weder könne gelehret werden, noch auch "angebohren; sondern von den Göttern so eingernhaucht sen, wie die Orakel der Wahrsager."

- (18) Xenopu. Mem. III, 11., geht Sokrates zu einer berüchtigten Hure, Theodota, ihre gerümsthe Schönheit zu betrachten, und lehret sie gar, allerlet Künste, Menschen zu fangen.
- (19) Ob die Tugend könne gelehret werden? Ob sie angebohren sen? Und, wie mann sie definiren musse? waren gewönliche Themata seiner Unsterredungen; welche die Sachen und Menschen da liessen, wo sie sie fanden. Siehe unten, Aeschin. Socrat. und Platon.
- (20) Aeschinis Socr. dialogi tres, edit. Horrei, Leoward. 1718. in 8. brauche ich hier.

Einen bestimmten und fruchtbahren Begriff von der Tugend giebt es nicht. Das Zweite vom Reichthum, stellt ihn als ein wahres Uebel vor, weil die Reichen tausend Bedürfnisse mehr haben, als andere Menschen. Desto wichtiger ist das Dritte Gespräch vom Tode, oder eine Trostrede Sokratis an einen Athener, Uriochus der dem Tode nahe war und sich davor sehr fürch: tete. "Die Geele gang, (sagt er ihm) ist un? "sterblich, etwas Gottliches; denn sie thut so ers Maunliche Dinge, schift über Meere weg, betrach: stet die Sterne u. f. f. S. 17. 221 Die Geele "ist der Mensch; nicht sie, sondern der Leib Mitbt &. p. Gie gehet, wenn der Mensch sier "fromm, surs Bws gelebt hat, in ein Leben, das "ohne alle Mischung glücklich ist" S. 5. 17. 22. 2116 (dies ist eine der vortreflichsten Stel: len des Alterthums über das Leben nach dem Tode) nicht zum Tode gehestu über, sondern zur Unsterblichkeit. Auch wirstu nicht des Guten beraubt, sondern es reiner gentessen; auch werden deine Vergnügungen, nicht mit einem sterblichen Leibe vermischer, son: dern von allen Schmerzen geschieden seyn. Denn dahin wirstu, aus diesem Gefängnis (dem Leibe) befreiet, kommen; wo keine Mühe ift, und kein Schmerz, und kein 211. tern; hingegen ein Leben, ruhig und von allem Uebel entfernt, bei einer unveränder: lichen Stille heiter; welches die Natur bes schauet; und philosophirt nicht nach Linge: bung des Pobels, oder des Theaters; son: dern nach der allenthalben umber, bluben: den Wahrheit. Total attacher

Man sindet in diesen Gesprächen, an mehz reren Stellen, den Platon Wort vor Wort ausz geschrieben; (21) das Iweite ist offenbahr nicht sokratische sondern stoische Philosophie; und die Zuversichtlichkeit worin das Dritte von jenem Lez ben spricht, stimmt mit der Unentschlossenheit Soz kratis hierüber (s. oben S. 40.) gar nicht überz ein. Hingegen ist das Vild jenes Lebens gar zu sehr dem christlichen anlich. Hieraus ist klar, daß sie, vom Aleschines gewiß nicht; aber von einem Christen, der (wie es dergleichen viele gab, z. B. Klemens Alexandr. Origenes,) mit den klassischen Schristen des Griechischen Alters thums vertraut war, geschrieben worden (22).

Platon,

(21) 3. B. Meno p. 48, 50, 59, 61. der Biesteris

(22) Huch die Fabel von Plutole Reich, im Drits ten Gesprach, bestätiget es, bag bas Werk nicht bom Uefchines ift. Gofrates erzält fie bier, wie fie, nach feiner Berficherung, auf ben zwei ehers nen Tafeln zu Delos stehe, die Opis und Bekaergus (Diana und Apollo) aus den Hyperboreis mitgebracht. "Mach ber Auflösung bes Leibes, "nämlich, wird bie Seele unter bie Erbe ins "Reich des Pluto gefürt. Dieses Reich ist mit "eisernen Riegeln und Schlössern verwahrt. "bald diese geofnet find, fiehet mann den Fluß "Acheron; und nach diesem den Rokytus (no-,, notos Geheul). Ueber diese muß sie fahren, "und wird vor den Minos und Ahabamanthus "gebracht, welches das feld der Wahrheit ge-"nannt wird. Sier wird ein Gericht gehalten, "bas niemand betrugen fann. Diejenigen, bie "im Leibe fromm gelebt, werben in bie Gegend "der Frommen gefürt, wo Quellen klares Was= mers fliessen, unaufhörlich Fruchte machsen,

#### Gefdichte ber Vernunft Religion por Chrifto. 42

Dlaton, ebenfalls Sofratis Schiler, rei: 6) Plas fete nach Italien und Megnpten; verband mit der Sprifio finmeln Lehrart Sofratis, Das Rathfelhafte Dv. 422. f. thanorge und das Subtile Spirfundige ber 21e: moprer: und fo ftiftete er eine neue Philosophie, beren Unhanger von bem Orte zu Uthen , mo er einen Sof befaß, Altademici beiffen. Beit lebr: reicher und unterhaltender find feines Lebrers Be: fprache beim Tenophon, als bet ihm: wo er ju oft in Subtilitgeten fallt; ju wortreich wird; Die Menichen mehr zum Stillschweigen bringt ale über: seugt; und nur immer beweift, baf fie nichts wif: fen, ohne fie etwas zu lehren. Aber die blubens be Ginbildungsfraft und ber Gluß fuffer Worte, macht feine Schriften in vielen Stellen icon, und guweilen fo binreiffend, bag fie in Miten und Deu: ern Zeiten weit mehr Beifall-erhalten baben als bie von feinem Mitichuler, bem Zenophon.

Den besten Unterricht bes gangen beibnis mon fchen Alterthums von Gott und Vorsehung ben Bes findet mann im X. Buch der Dialogen Diefes

was Miles

"bie Biefen ftets bluben, u. f. f. - Die 35-.Tartarus, nach Prebus und Chaos gebracht. .mo bas endloofe Bafferichopfen ber Danaiden wiff, und ber Durft bes Cantalus, und die Gins "geweibe bes Titpus, und ber vergebliche Stein "bes Sifephus. Dort werben fie von wilben "Thieren , hungrig befreffen; und mit ben Kat-"tein ber Furien fiete gebrannt; und auf alle "Beife ewig gequalt." — Mann fiebt aus dem gangen Inhalt ber Rabel, baß sie Allegorie ift, welche Erflarungsart ber Religions Fabeln eis nen fpatern Urfprung hat. Much wird fie bom Sofrates, beim Platon, in Phaedone S. 58. f. gang anbere und faft billigenb erzalt.

Philosophen über die Gesezgebung. giebt hier in 13. Buchern, die Gefeze die in einem vollkommnen Staat muften eingefüret werden; und war im Aten, die, gegen die Gottes : Wer: ächter. Dahin rechnet er Dreierlei Menschen: diejenigen namlich, die Gott verleugnen; oder die Vorsehung verwerfen; oder endlich lehren, daß Gott durch Geschenke, Opfer und anliche Dinge konne bestochen werden. Diese Menschen, sagt er, musse mann erst zu belehren trachten, und dazu giebt er hier einen ausfürlichen Unter: Dann aber, wenn sie sich nicht belehren lassen, Geseze wider sie geben, worin sie mit Stra: fe, auch am Leben so gar beleget würden. Daseyn Gottes nun; beweist er vornehmlich auf folgende Urf: "Die Seele ist eher als der Leib; Gott aber ist die Seele der Welt: folg: "lich ist Gott eher als die Welt." Vorsehung spricht er sehr richtig und erhaben. "Die Gottheit sorge für die Welt;" benn sonst muste sie entweder ohnmächtig, oder trage, oder ungütig senn, welches alles aber sie nicht senn Und nicht bloß für das Grosse, sons dern auch für das Kleinste: dies sen nicht als lein aus eben dem Grunde flar; sondern mann wer: de auch keinen Hausherrn oder Steuermann los ben, der bloß für das Groffe sorgen wolle. diesen vortreslichen Wahrheiten, die er, wie man fieht, groftentheils auf unsichere Grunde baut, verbindet er auch den Irrthum der Vielgötterei; und spricht an mehreren Orten so von Gott, als wenn er die Welt selbst ware. (23)

In

<sup>(23)</sup> Meiners historia doctrinae de Deo I, 396. f.

### Beschichte der Vernunft: Religion vor Christo. 45

In bem Dialog, Menon betitelt, laffet Deer feinen Lehrer mit einem, Menon Dab und beffen Stlaven , auch einem athenifchen ger Unvtus, fich barüber unterreden, was Die Tunend fev ! und ob fie tonne gelehret wers ben ! Dach verichiebenen Gubtilitaeten, bringt Menon einige faliche, ober febr fchlechte Erfla: rungen ber Tugend vor, welche Sofrates weit: laufiger widerlegt als fie es verdienen. fallen fie darauf, "daß die menschliche Seele nichts lerne, fondern fich nur bes in bem ebe: mabligen Buftande erlernten erinnere." Dies au beweisen, balt ber Philosoph ein Gefprach mit einem Stlaven Menons, worin er diefem, burch jene vortrefliche Lebrart Die von ihm den Rabmen tragt, unvermerft beibringt, mas ein Quadrat von vier guß fen', und wie mann barque ein acht: fuffiges mache? Der Stlav fcheint bier, Diefes obne Belehrung felbit gefunden zu haben. Und Daraus ichließt bann Sofrates jene Mennung. Endlich fommen fie auf ihren Gegenstand juruch ; laffen aber die Untersuchung über Die Matur ber Tugend weg, und machen mit ermubender Beits fchweifigfeit aus: "daß fie meder angebobren; ,noch erlernt; noch auch durch lebung erlangt werde; fondern der Geele von Gott felbit, in "bem Buftande vor ber Geburth ihres Leibes ein: gefloffet morben." (24)

weit

(24) Ότι ετε διόαπτον ή αρετη, ετε ασκητον, ετε Φυσει παραγινομενον, αλλα θεις μοιρα παραγινομενον. Σεπορβοπ bingegen, läßt ibn daß Gegentheil sagen, daß bie Augend allerdings tonne gelehret und gethet werden.

Ariton.

weit unterhaltender und lehrreicher, wie: m's immer etwas zu weitläufig, ist der Dialog mis em Kriton. Dieser Freund Sokratis, bes suchte ibn, als er schon im Gefangniß saß, für die Wahrheit zu sterben; und beschwor ihn bei aller Liebe ju ihm und seinen übrigen Freunden und sei: nen Kindern, daß er sich Sequemen mochte, und nach Veranstaltung seiner Freunde, heimlich aus dem Gefängniß entfliehen. Dies veranlaßte die Unterredung, worin ihm Sokrates zeigt, "daß zein Bürger verbunden sen, auch unschuldig den "Todt zu dulden, und nicht zu fliehen; damit das "Unsehen der Geseze, folglich das gemeine Wohl "erhalten werde." Er legt den Beweiß hievon, den Gesezen in den Mund. Und diese Proso: popoeie ist eine der schönsten; besonders edel und rurend ist der Schluß, "So laß uns dann, o "Rriton, so handeln, da der Gott uns so leitet. Εα τοινυν, ω Κειτων, και πεαττωμέν ταυτη, επειδη ταυτη ό θεος ύφηγειται.

vornehmen Stand stolze Alkibiades, war im Beinnb2 wornehmen Stand stolze Alkibiades, war im Beinnb2 griff die Staatsverwaltung zu Athen zu ambiren; ob er gleich davon nichts verstand, auch sich nicht darauf gelegt hatte. Das Unsinnige dieses Betragens, den Athenern in Sachen zu rathen, von denen er nichts verstand und nie etwas erlernt hatte, zeigt ihm Sokrates in dem Ersten Gesspräch mit ihm S. 1–9. Hierauf beweist er S, 10–12. (wiewohl durch lauter Sophistereizen) daß Gerecht und Müzlich, einerlei sen; und thut S. 12–13. dar, (etwas weitschweisig) daß alle Fehler der Menschen aus der Einbildung kommen, etwas zu verstehen, das mann wirklich nicht

nicht versteht. Endlich kommt er nach allerlei Umschweisen, auf die Hauptsache, nämlich die Inschrift des Apollo: Tempels zu Delphi, Ren: ne dich selbst, yvad, oauror. Aber nicht der Körper ist der Mensch, sondern die Seele. hat jenes Orakel folgenden Ginn: "Wisse daß du Seele, nicht aber Rorper bist; und werde "tugendhaft; denn nur dadurch sorgstu für dich "selbst, d. i. fur deine Geele." - Ein ander: mabl fand Sokrates eben den folgen Mann auf bem Wege in den Tempel, und hielt mit ihm das vortresliche Gespräch vom Gebet. Ein weises Gebet, sagt er nach allerlei Umschweisen, bem so unwissenden als stolzen Alkibiades, S. s., ist jenes welches ein Poet für seine Freunde soll gemacht haben: "Jupiter, König! das "Müzliche gieb uns, wir mögen darum bitten oder "nicht: das Schädliche aber entferne von uns, auch wenn wir darum beten." Imgleichen g. 11. das Gebet des Lakedaemoniers, welcher nie etwas anders, und nichts mehr betete, als, "daß "die Gotter ihm, Ruhm, nebst dem Muzlichen "geben mochten." Jupiter Hammon antwortete g. 12. den Athenern, die sich viel mit ihren reichen und baufigen Opfern wusten; "Ihm gefalle der Ruhm der Lakedaemonier besser als alle Opfer "der Griechen." Die Gotter, schließt er end: lich, sehen nicht auf die Geschenke und Op: s. 13. fer, sondern auf die Seele, ob mann Beis lig und Gerecht ist. — Wie vortreslich sind diese Lehren! Vermengt sind aber auch diese, mit mancherlei Irrthumern. Die Gotter, glaubte g. 1. der Philosoph, handeln bei Erhorung der Gebete, nach Einfällen und Launen. Und, indem erlehret, daß mann entweder nur jenes generelle Gebet thun,

ober es gar unterlassen musse; so hebt er in der That allen Muzen des Gebetes auf. (25)

Apolo: gie.

Obgleich Xenophon versichert, Softrates, als er von seinen Feinden wie ein Gottesleugner und Staatsverbrecher angeklagt worden, habe sich nicht vertheidigen wollen, sons dern seinen Freunden gesagt; mein ganzes Les den ist meine Apologie: so legt ihm dennoch Platon, eine solche Vertheidigungs: Nede, folgen: den Inhalts in den Mund. "Lr habe darum "so viele Feinde unter allen Arten von Menschen, weil er ihnen allen, den Rednern, Staatsleus, ten, Handwerkern und Künstlern immer gezeigt "habe, sie wüsten das nicht was sie zu wissen glaubs

(25) Beilaufig werden auch folgenbe Gaze, nach Platons wortreicher Manier abgehandelt: "Daß Rasende, nur bem Grade nach, von Un= "verständigen verschieden; nicht jede Unwissen-"heit schäblich, vielmehr manche nüglich sen; und "die Unwissenheit in Absicht bessen was das Be-"ste ist, jede andere Kenntnig unnuz und schab-"lich mache." — In eben diesem Sespräch findet sich auch, S. 13. 14., die Stelle, welche selbst, so grosse Kenner des Alterthums als Samuel Rlarke, für eine Erwartung eines hohen Gesandten Gottes an die Menschen, sie in der Religion zu unterrichten, angesehen haben. — "Du muft, fagt Gofrates, mit ben Opfern war= "ten, bis jemand dich belehret, wie mann "gegen die Gotter und Menschen gesinnet "seyn sou." — Wann kommt, antwortet Allkibiades, die Zeit? Und wer ist dieser Lehrer? Sehnlich wunsche ich diesen Mann 3u sehen. Es ist aber aus dem Folgenden mahr: scheinlich, daß Sokrates sich selbst mennet, benn er fåret fort; "Er ist der, der dich wahrhaftig "liebt. Er hegt eine grosse Neigung zu dir."

## Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 49

Er selbst sen eben so unwissend als s. 1. f. glaubten. "andere, nur wisse er es, daß er nichts wisse; und darin bestehe die Wahre Weisheit. Die g. 16. f. "Gotter des Staats leugne er gar nicht; lehre maber, auf des Gottes Befehl, und diesem muß se er mehr gehorchen als den Richtern; der habe "ibn auf seinen Posten gestellt. Lin Daemon "sen von Jugend auf bei ihm, und halte ihn ab "von dem was er nicht thun solle, aber ohne ihn zu "dem anzutreiben, was er thun solle. (26) Der 9. 32 "Todt sen entweder eine ganzliche Beraubung des "Senns, oder eine Reise in bessere Gegenden; "folglich immer ihm angenehm. Linem guten s. 33. f. Manne konne nie boses begegnen, denn nie wer: "de er von den unsterblichen Gottern vernachlässi: "get. In diesen Betrachtungen habe er feine Ur; "sache über seine Unkläger sich zu entrüsten; wohl "aber deswegen weil sie ihm schaden wollten. Je: "doch, schließt er, die Zeit ist da, davon zu. geben; für mich, zum Sterben, für euch aber, zum Leben. Wer von uns beiden 20as

<sup>(26)</sup> Φωνη τις, ή αει αποτρεπει με τετε, ό αν μελλω πραττειν, προτρεπει δε εποτε. Dieser Daemon habe ihn auch, von allen Staats: Gesschäften immer abgehalten. Er nennt ihn, Ieiov τι και δαιμονιον p. 76. Fischeri; σημειον p. 104.; Φωνην p. 76. — Dieser Daemon war in der That nichts anders als die gesunde Urstheils: Praft Sokratis, die er aber für etwas Uebernatürliches, einen höhern Geist hielt. Und dies war nicht der einzige Aberglaube des großsen Mannes, der — und wie konnte es damahls anders senn? — auch an Wahrsagereisen, Träume, und dergl. glaubte. S. oben Seite 34. f.

"das Bessere empfange, weiß niemand als "Gott." (27)

von. den Giftbecher, als Märtyrer trinken sollte. Und da läst ihn Platon, von der wichtigsten Sache, der Seelen-Unsterblichkeit mit seinen Freuns den reden. Phaedon einer derselben, erzält dies ses lezte Gespräch, und von ihm trägt es auch den s. s. f. Nahmen. — "Der Leib hindert die Seele im:

"mer in der Wahrheit und Tugend. Er ist es, "welcher beim Tode stirbt, nicht aber der Mensch. "Dieser, das ist die Seele, geht, wenn sie in dies

5. 29. "sem Leben Rein und wirklich Philosoph war; zu "bem Göttlichen, Unsterblichen und Vernünftigen; "wo sie glücklich senn wird, und frei von Irrthum, "Unwissenheit, Furcht, wilden Begierden und an:

5. 64. "dern menschlichen Uebeln. Nicht Sofrates

5. 8. 3,stirbt und wird begraben; sondern nur sein Leib:
3,er aber hoft, nach dem Tode zu Andern Got:
3,tern zu kommen, die auch weise und gut sind."

5.14. f. — Die Gründe dieser seiner Hosnung sind folgens de. 1) Alle Dinge die entstehen, entstehen ims mer aus ihrem Gegentheil; das Kleine aus dem Grossen, das Grosse aus dem Kleinen, der Schlass aus dem Wachen, und das Wachen aus dem Schlass. So auch der Todt aus dem Leben, und das Leben aus dem Tode: folglich ist die Menschliche Seele unsterblich. 2) Die Seele des

S. 18. f. Menschen lernt nichts, sondern erinnert sich nur

(27) Αλλα γαρ ηδη ώρα απιεναι, εμοι μεν απο-Βανεμενώ, - ύμιν δε βιωσομενοις. οποτεροι δε ήμων ερχονται επι αμεινον πραγμα, αδηλον παντι πλην ή τω θεω.

# Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 51

(S. vben Seite 47.): Sie war folglich, ehe sie in diesen Leib kam; und wird eben also auch, nach dem Tode dieses Leibes senn. 3) Die Seele ist, serner, einfach, ohne alle Theile; unsichtbahr; immer eben dieselbe; zur Herrschaft bestimmt, denn sie herrscht über den Leib: folglich kann sie nicht sterben. — Aber (färt er fort) nur die s. 32-Philosophen kommen in jenes Leben; auch die 35-Schwäne kommen zu dem Gott dem sie dienen. Die andern, die unreinen Seelen aber, bleiben im s. 30. Grabe, und schwärmen um den Leib herum; auch werden sie hernach durch das Grobe Körperliche das sie mitgenommen, wieder in solche Leiber zus rücke gezogen als sie hier liebten; die Wollüstigen in Selsszleiber; die Geizigen in Wölfe u. s. f.

Seine Frau und drei Kinder hatte er g. 3. gleich anfangs entfernen lassen, damit sie nicht seis nen Todt beweinen mochten; er aber desto ungehin: derter mit seinen Freunden sich unterreden konnte. Indem er dieses noch that, fam der Gerichts: Diener und fundigte ihm an, es fen Zeit zu sterben. Der Giftbecher ward ihm gereicht, und er nahm und trank ihn ohne eine Miene zu andern. Das Gift wirkte allmalich, machte alle Glieder erstarren; und der vortrefliche Lehrer starb in Gegenwart seis ner Freunde, eines sehr sanften Todes. Ster: bend trug er noch dem Artton auf, dem Meskus lap (dem Gott der Gesundheit) einen Sahn zu opfern. Gemeiniglich versteht mann dies so, daß fein Freund ein solches Thier opfern sollte. nach seiner Manier sich allegorisch auszudrücken, wollte er wahrscheinlich, damit sagen, nun sep er erst, recht gesund geworden. Denn er pflegte den

den Aufenthalt der Seele im Leibe, eine Krankscheit derselben zu nennen (28).

Platos nische Relis gion.

platon gieng, wie wir aus dem bisherts gen sehen, in seinem Religions: Unterricht nicht weiter als Sokrates. "Niemand beschädiz, "gen; die Götter ehren; massig senn; und das "Vaterland lieben: das ist seine Moral. Und die Lehren von einem höchsten Gott, dessen Vorssehung, und der Seelen Unsterblichkeit; gemischt mit den Irrthümern der Vielgötterei, und Seelen: wanderung, sind die Theorie worauf er sie bauete.

7) Kes Den Nahmen eines andern Schülers Sos bes vor Christo fratis, namlich Rebes, trägt ein kleiner Dialog, 384

> (28) Dies sind die in Absicht ber Religion, vors züglichsten Schriften Platons. Die übrigen zu dieser Klasse gehörigen, sind entweder zu spekus lativ, oder zu allgemein. Im Sipparchus fins det mann nichts als den Saz, Alle Menschen suchen das Gute, in eine Menge von Subtilis taeten ausgesponnen. Minos disputirt hin und her daraber, was ein Gesez sey? und schließt damit, er wisseles nicht. Auf gleiche Art wird im Buthyphron, über die Frommigkeit, ro ooiov, disputirt, und nichts weiter ausgemacht; als daß sie das nicht sen, wofür Euthyphron sie ansahe. Eben das gilt von dem Dialog über das höchste Gut, Philebus; und Charmides, von der Mässigkeit. Der von der Freundschaft, unter der Aufschrift Lysis, lehret diese nackten Caze, daß nur gute Menschen treue Freunde senn, und die Gotter die Freundschaft stiften. Die Dialogen enblich, Politikus, von der Res gierungskunft; Leches von der Tapferkeit, nebst der Leichenrede, auf die im Treffen gebliebenen Althener, Meneremus genannt, sind politischen Inhalts.



Buch

Dieser Vorzug aber, gebüret ihm eigentlich nur in der Psychologie, Physik und Alesthetik; nicht aber in der Theologie. Benn in Absicht der Theorie hierin, ist er nicht allein widersprechend: sondern scheint auch die Wielgotterei, und den Irrs thum von einer ewigen Materie zu bestätigen. (29) In der Moral, ist seine Hauptschrift, die Ethik für seinen Sohn Nikomachus, ndina vinouaxeia in 10. Buchern. Der groste Theil beschäftiget sich mit dem was mann allgemeine praktische Philosophie nennt, oder den metas physischen Grundsäzen der Moral, namlich den Lehren vom menschlichen Willen, der Freiheit u. "Die Tugend, fagt er seinem Sohn, füret jum Gluck. Sie besteht überhaupt darin, daß mann allenthalben den Mittelweg halt, (µεσοτής). Insbesondre aber, in der Capferkeit (ανδεια); Freigebigkeit edsuIsziorns; Pracht 3. G. f. μεγαλοπεεπεια, wenn mann für den Staat, Tem: pel bauet, oder andern Auswand macht; Gros: much μεγαλοψυχια, wenn mann sich der höchsten Chre mit Grund werth halt; Bescheidenheit (30) wenn mann nach Beschaffenheit ber Umstan: de, mit geringerer Ehre sich begnügt; Sanftmit thigkeit, meaorns, wenn mann den Zorn massiget; Gesprächigkeit; Aufrichtigkeit; Seinheit, ευτραπελια, wenn mann sich im Scherz und Spies len wohl zu betragen weiß; Schaamhaffigkeit;

<sup>(29)</sup> Siehe seine Physischen und Metaphysis schen Schriften. Gelbst aus der scharffinnigen Bertheidigung dieses Philosophen, in Brn. Prof. Meiners hist. doctrin. de Deo p. 420. f. ist bas oben gesagte klar.

<sup>(80)</sup> Diese hat keinen griechischen Nahmen.

### Geschichte der Vernunft. Religion vor Christo. 55

und Massigkeit, die mehr eine Eigenschaft ber Tugend, als eine besondere Tugend ist." - Schon aus dieser Recension und noch mehr aus der genauern Erklarung, die bloß in Beziehung auf die burgerlichen Verbindungen gegeben wird, fieht mann; daß auch dieser Philosoph, bloß burger: liche Tugend; und diese nur aus zeitlichen Ab: sichten lehret. (31)

Der Grofte unter allen Gelehrten des ro: 9) Eis mischen Alterthums, groß in Kenntniß und in Be: cero redsamkeit, Cicero, hat in der Theologie, eben vor so vortrestiche Schriften hinterlassen, als in der Christo Philosophie und Beredsamkeit, — In dem ers Tuscusten Buch der Unterredungen auf seinem Gut bei lanae disput. Tuskulum (32) handelt er von Verachtung libri v. des Lib. 1.

(31) HI ina peyala in zwei Büchern; ingleichen nenda nIna sudquesa für seinen Freund Eudemus in morte. sieben Büchern, und περι αρετών μαι κακιών, find nur Auszäge der Nikomachifchen Moral. Die Tedirina aber in 8. B.; und oinovouina, in 2. B.; beschäftigen fich mit ber Regierungs : und Saus= haltungs-Runft, — Unter ben einzelnen morge lischen Lehren kommen auch diese por; es sen Pflicht alle kruppelichte Menschen = Geburthen wegzustellen, benn nichts Zerftimmeltes muffe aufgezogen werden; und mann tonne bie Leis bes = Frucht abtreiben, wenn die Wegstellung ber Kinder burch die Geseze verbothen worden, Hodir. Buch 7.

(34) Die Fragmente ber academicar. disput. ent: halten metaphysische Lehren; so wie die libri V. de finibus honorum et malorum sid mit trans feendentalen Untersuchungen über die Mennun= gen ber Epikurer, Stoiter, Peripatetiker u. a. vom bochsten Gut beschäftigen.

des Cobes. "Der Tobt ift fein Uebel: benn,

nes ist alles falsch was die Poeten von dem Unter: girrdischen Reiche erzälen: der Todt hebt alle Empfindungen auf: es ist nicht einmahl bekannt "was der Todt sen? Daß aber die Seele unsterb: "lich ist, siehet mann flar, aus der Uebereinstim: mung des ganzen Alterthums hierüber; aus "der Gorge jedes Menschen für die Sachen nach "dem Tode; aus der subtilen Matur der Geele, "die entweder ein Hauch ift, oder ein Feuer; und aus ihren gottlichen Eigenschaften. Indessen "mag die Geele fortleben oder mit dem Leibe sters "ben, worüber die Philosophen uneins sind: so ist "doch in beiden Fallen, der Todt fein Uebel; denn "in diesem Falle fult die Seele nichts, und in je: "nem ist sie glücklich." — Das zweite Buch widerlegt die Stoischen und Epikurischen Sophiste: reien über das Uebel in der Welt und dessen Dul: dung. "Der Schmerz ist allerdings ein Uebel. "Aber es ist dem Weisen unanständig, zu seuf: "zen, zu weinen und zu flagen. Auch überdem "hilft das alles nichts. Mann muß folglich den "Schmerz dulden, und gelassen tragen." — Das et 4. de aegritu-Dritte und Vierte Buch sprechen von dem Kum: dine lemer, und den übrigen Uffekten nach stoischen nienda, Grundsazen: "sie beruhen, (sagt er) bloß auf Mahn, und find bemnach bei dem Weisen gar "nicht." — Das Gunfte endlich ist eine abstrafte bationi-Abhandlung, von dem Gluck das die Tugend giebt. Sie befreiet von allen Uffeften, tem ad darum macht nur sie allein, den Menschen glucklich; auch auf der Folter. Aber diese Bedun se hauptung nimmt er selbst, durch den Rath, cap. ipsa esse 41. zurück, daß mann durch den Todt den Un: fällen entgehen solle, die mann nicht ausstehen kann. Iniu-

de tolerando dolore.

Lib. 3.

et, reli-

quis

bus. Lib. 5.

Virtu-

beate

viven-

conten-

animi pertur-

COMMO

## Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 57

Iniurias fortunae, quas ferre nequeas, defu-

Die gelehrteste und beredteste seiner Schrif: De naten, ist die Abhandlung von der Natur der mea Götter, ein Gespräch zwischen drei Freunden rum Vellesus, Balbus und Cotta. In dem ex. libri 3. sten Buche tragt Bellejus, die epikurische Mennung von den Gottern vor; welche Cotta, ein Ukademiker, sogleich widerlegt: im Zweiten handelt Balbus nach dem Stoischen System, von ben Gottern und der Borsehung: und im Drit: ren, widerlegt Cotta auch diesen. Un einigen Orten scheint es, daß Cicero, des Kotta Step: ticismus anname; beim Schlusse aber, erklart er sich für Balbi Mennung: woraus mann siehet, daß er selbst, in Absicht dieser Grossen Wahrheis ten von dem Dasenn Gottes und der Vorsehung, Ungewiß und Unentschlossen war. — Es ist ber Mühe werth, den Inhalt dieses wichtigen Werks näher kennen zu lernen.

Die Meisten behaupten es gebe Götter; Einleistung Drotagoras zweiselt daran; Diagoras von Miletus u. a. behaupten es gebe keine. Diejents gen serner, welche Götter annehmen, sind über ihre Gestalt, Ort, Wohnung und Handlungen, besonders über die Hauptsache, ob sie etwas oder nichts thun? sehr verschieden. Unter so vielen wis dersprechenden Mennungen ist es gar wohl mögslich, daß keine die Wahre sen. Und wer auch glauben sollte, etwas Gewisses hierüber zu haben, den wird die so grosse Verschiedenheit der gelehrtes sien Männer zum Zweiseln zwingen." — Das ist der Eingang den Cicero zu dem Werke macht.

D 5

"Tha

= Crimit

"Thales der Allererste der davon gehandelt, Rap. 8. hielt bas Wasser für die Materie aller Dinge, und Gott für den Verstand, welcher aus bem Wasser Alles gebildet. Anaximander glaubte, daß die Gotter gebohren werden und untergeben. Unarimenes hielte die Luft für Gott. Unapas goras behauptete zu allererst, daß ein unendlicher Verstand alles entworfen und gemacht habe. Dy= thagoras hielte die Gottheit für die Seele der Welt, aus welcher auch unfre Seelen genommen würden. Protagoras sagte, er konne nicht aus; machen, ob es Gotter gabe oder nicht. Platon ist sehr unbeständig und widersprechend. Auch Sokrates behauptete bald Einen Gott, bald meh: rere Gotter; so auch Aristoteles. Xenokrates nahm Acht Gotter an. Epikur philosophirte besser als diese alle. Les sind, sagte er, Gotter, denn dieser Glaube ist allen Menschen angebohren. Eben dieses innere Gefül lehret uns auch, daß die Gotter seelig sind und heilig. Sie thun folglich ganz und gar nichts, bekummern sich um nichts, haben gar keine Sorgen und Geschafte. mussen wir sie also, aber fürchten dürfen wir sie nicht, weil sie sich um nichts bekummern. Gie haben eine menschliche Gestalt, denn diese ist die schönste; aber nur einen Schein-Rorper, und ein Schein-Blut. Die Welt endlich, hat sich selbst gemacht, durch die Kraft der Utomen. Diese bewegen sich in unermeslichen Raumen, und verbinden sich bald so bald anders: so entstand 211: les was da ist. Demnach, durfen wir nicht einen Ewigen Gebiether, Tag und Macht fürchten. Denn wer mufte nicht, einen Gott fürchten, der an alles denkt, alles bemerkt, und um alles sich bekümmert! Ben diesen Schran;

#### Beschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 59

Schranten, burch Epitur loos gemacht, und in Rreibeit gefest, fürchten wir uns por ben Gottern nicht; benn wir miffen, bag fie meber fich noch andern Dlube machen: aber mir ebren. fromm und beilig ibre portrefliche Ratur." Rotta bemerft biemiber febr richtig; es fen unges Rab. reimt, baf bie Ppiturer Gotter annehmen, ohe 21. f. ne bas gerinafte Werf ju baben, moraus fie ibr Dafenn vermuthen tonnten; indem Epiturs Gotter nie eine Boblithat erwiefen, und uberall gar feine Sandlung je verrichtet. Ungereimt fen es aud, Die Borter gu ebren, ba fie nach Epir ture Dennung gar nicht für ben Dlenfchen forgen, und fich um gar nichts befummern; folglich auch feine Dorrrefliche Matur haben fonnen, Dergleis chen obne Bute nicht Statt findet. Epitur reift alfo, nicht mit Sanden wie Zerres, aber mit Schluffen Die Tempel und Attare Der Gotter mie: ber. Und mann fagt gang recht von ibm, bag er blog um bem Sag ju entgeben, von ben Gottern fpreche: fie in ber That leugne, aber mit Worten behaupte. Denn unmöglich fann er fo albern ger wefen fenn, von ber Gottbeit ju glauben, bag fie einem Merafchen anlich fen; nur in auffern Bu: gen obne eine folibe Geftalt; mit allen Gliebern verfeben obne ben geringften Gebrauch berfels ben: bunn und burchfichtig fen, und niemanden etwas gebe, einigen Gefallen ermeife, und überall für gar nichts forge und gar nichts thue. felbft aber (Rotta) wiffe nicht , ob Gotter fenn? boch wolle er es nicht leugnen . wunsche es auch. meifle aber baran.

Balbus tritt nun auf, und handelt von But a. fen Gottern, vier Stude, nach bem Suftem ber

Stoiker ab: daß sie, namlich, senn; was sie senn; daß sie die Welt regieren; und für den Menschen sorgen. — Ihr Daseyn beweist er aus dem Unblick der Welt. Wer daran zweifelt, fest er hinzu, der kann auch eben so wohl zweifeln, obes eine Sonne gebe? Aber alsbald fällt er in Mar: chen von Gotter: Erscheinungen; Stein : und Blut: Regen; Wahrsagungen; und anliche Fabeln woraus er ebenfalls das Dasenn der Gotter dar: Die Welt, schließt er aus dem Allen, ist thut. Gott: denn der muß ja alles das, Kraft z. B., Tugend, Berstand, selbst haben, wer sie andern giebt. Auch die Sterne sind Gotter, denn sie bewegen sich von selbst. — was sie seyn? "Die Sonne, der Mond, die funf Planeten, und "die Fir-Sterne haben, (fagt er) solche regelmas"sige Bewegungen und wohlthätige Wirkungen: "fle muffen folglich Verstand und Gute haben, und "find also Gotter. - - "Daß, ferner, die Welt "durch der Götter Vorsehung regiererwerde, "beweist er aus Drei Grunden: es sind Gotter, folglich muffen sie sich mit dem Besten beschäftigen, folglich die Welt regieren; Alles in der Welt wird von der Matur so vortreflich angeordnet; und die Dinge am himmel und auf ber Erde find so vortref: lich und unverbesserlich eingerichtet. "Wie reimt "es sich, bei dem Anblick einer Statue oder eines "Gemaldes zu erkennen, daß dabei Kunft gebraucht "worden; oder wenn du in der Ferne den Lauf et: nes Schiffes siehest, nicht zu zweifeln baß es "durch Vernunft und Kunst regieret worden; im-"gleichen wenn du eine gezeichnete, oder eine Baf: "ser:Uhr betrachtest, einzusehn, daß die Stunden "durch Kunst und nicht durch Zufall angezeigt wer: "den: die Welt aber, welche alle diese Kunststücke, und

Kap. 12. f.

Kap. 17. f.

Rap. 29. f.

### Geschichte der Vernunfte Religion vor Christo. 61

"und ihre Urheber, und alles in sich schließt, der "Ueberlegung und Vernunft beraubt zu glauben?" Die Philosophen sollten, da sie saben daß die "Bewegungen der Welt bestimmt und gleichformig mind, und alles nach festgesezter Ordnung und "unveranderlicher Beständigkeit regieret wird, ein: "sehen, daß in diesem himmlischen und gottlichen-"Hause nicht allein ein Bewohner sen, sondern nauch ein Regent und Beherrscher, und gleich: nam ein Baumeister eines solchen Werks und "eines solchen Geschenks." Diese Vorses Kap.31. bung, besteht nach seiner Erklarung darinn, daß die Sonne, der Mond, die Sterne, und ein jeder Theil der Welt von einem boben, verständigen, mächtigen und Gütigen Wesen, einem Gort be: wohnet und regieret werde; und diese vielen Got: ter, alle zusammen einstimmig handeln. (33) Diese Görter sorgen, endlich, auch sür die Kap. Menschen; und zwar für ihr Geschlecht im 53. s. Ganzen, welches mann aus ben weisen und gutis gen Einrichtungen des Menschen nach Leib und Seele, und dem fur ihn bereiteten Reichthum der Erde siehet. "Die Sinne, diese Dollmetscher

(33) Schon ist die Beschreibung der weisen und wohlthätigen Einrichtung der Welt, Rap. 36.
f.; jedoch, nach der damahligen eingeschränkten Kenntniß, mit mancherlei Irrthümern versmengt: "die Erde sen in der Mitte der Welt; "die Sonne und alle Planeten und Sterne bes "wegen sich um sie; die Sterne senn brennende "Körper, welche ihre Nahrung aus den Dünsssten haben, die aus der Erde aussteigen." Ueberdem sindet mann auch, verschiedene unersweisliche, oder gar fabelhafte Historien der alsten Physiker, von der pina s. f.

"und Bothen der Sachen, find an dem Haupt, "als auf einer Burg, wundervoll zum nöthigen Bebrauch gemacht und gestellt. Denn die 21us gen, gleich den Wächtern, nehmen den bochsten "Ort ein, damit sie sehr vieles betrachten und so "ihr Geschäfte ausrichten konnen. Die Ohren "find, da sie den Schall vernehmen sollen, "von Matur in die Hobe steigt, mit Recht an "erhabenen Theilen des Körpers aufgestellt. "gleichen die Mase ist, weil aller Geruch hinauf Afteigt, mit Recht oben; und weil sie viel zur "Beurtheilung der Speise und des Getranks thun "muß, nicht ohne Grund in die Nachbarschaft "des Mundes gesezt. Der Geschmack, welcher bie Arten der Mahrung empfinden soll, wohnet nin dem Theil des Mundes, wo die Natur dem "Effen und Trinken die Straffe geofnet bat. "Gefül aber, ift durch ben ganzen Körper gleich: "massig vertheilt, damit wir jeden Schlag und "jeden übermässigen Unfall der Kalte und Hize emps "finden konnen. Und gleich wie Baumeister bei Bebäuden, das von den Augen und Rasen der "Herren ableiten, was häslich anzusehen senn "wurde: so hat auch die Natur, anliche Sachen "weit von den Sinnen weggeschickt." Die Got: ter sorgen auch, für die einzelnen Lander und Menschen; jedoch nur für die grossen Mans ner, einen Scipio, Cato, und die groffen Angelegenheiten. "Jeder Groffe Mann stehet "unter einem gottlichen Ginfluß: für das Grosse "forgen die Gotter, das Rleine übersehen fie. Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit. Magna dii curant, parva negligunt.

## Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 63

Auch den Balbus widerlegt Rotta groß Buch 3. sentheils; allein mit einer Menge von Sophistes reien, die nicht selten sehr schaal sind. (Cotta) "glaube Gorter, aber nicht aus Grun: ben, sondern auf Unsehen der Vorfahren. Die Welt kann nicht Gott senn. Und ist fie es, "warum nehmet ihr Mehrere Gotter an? Und "wie viele sind denn?" Ganz vorzüglich bestreitet er die Vorsehung aus folgenden zwei Grüns den (34). Die Vernunft wird nur von wenigen, und selten recht; von den meisten aber, und oft schlecht gebraucht: es ware also besser sie nicht zu haben; und folglich sorgen die Gotter nicht für den Menschen. Tur gar zu oft, wie, ferner, Geschichte und Erfahrung sehret, gehet es Guten Menschen sehr übel, und Bosen wohl: wie kann denn eine Vorsehung für die Menschen walten?

Dieses an Gelehrsamkeit, Wissenschaft, Schuß und Beredsamkeit vortresliche Werk, ist ein sehr aus dies einleuchtender Beweiß von Tothwendigkeit einer Werk. Unmittelbahren Offenbahrung Gortes, um Seine Natur und Seinen Willen sicher zu erkennen. Wenn die Natur, wie Balbus dar; thut, viele Spuhren der Gottheit enthält; so zeigt Rotta dagegen nicht allein, das alles sen unsicher; sondern er stellt auch aus eben der Natur, Veweise fürs Gegentheil auf. Wie wanken diese Grösten Männer des Alterthums, zwischen Ueber; zeugung und Zweisel umher? Wie wenig Wahrheit sehen sie? Und dies wenige Wahre, mit wie vielen Irrthimern war es nicht bei ihnen vermischt? Vellejus ein Epikurer, macht den Swisern, Kap. 22. welche das Dasson Gottes, oder vielmehr der

(34) Sier aber ift ber startfte Defett bes Berts.

Gotter sehreten, den Vorwurf, Ihr ladet uns

einen unvergänglichen Gebiether auf, vor dem wir Macht und Tag zittern muffen. Imposuistis in cervicibus nostris sempiternum Dominum, quem dies et noctes timeremus. In der That so muß die blosse, sich selbst gelassene Vernunft denken, bei der volligen Un: sicherheit in Absicht dessen, was Gott ist, und was Er von uns fordert. Denn sehr richtig Kap.21. beschreibt Simonides den Zustand der blossen Wernunft. Als der Fürst Siero ihn fragte, was, und wie Gott sen? bat er sich einen Tag Bedenk: zeit aus. Um folgenden Tage wiederhohlte der Fürst seine Frage, und der Philosoph bat nun, um zwei Tage. Nachdem er oft, dergestalt die Zahl der Tage verdoppelt hatte, und Ziero voll Berwunderung, nach der Ursache dieses Betragens forschte, gab er ihm zur Antwort, weil, je langer ich der Sache nachdenke, desto dunk: ler scheint sie mir (35).

Laelius, Jn diese Klasse gehört auch vorzüglich, sein seu, de Bespräch über die Freundschaft, unter dem Amicitia, dia- Titel, Laelius. Diesen Herzensfreund des Scielogus. pio Afrikanus, läßt er darum von der Freundsschaft reden, weil die seinige mit dem Scipio, unter die wenigen Muster derselben gehörte: so wie er die Abhandlung vom Alter, deswegen dem

(35) DE Simonide quum quaesivisset tyrannus Hiero, quid aut quale sit prus? deliberandi sibi unum diem postulavit. Quum idem ex eo postridie quaereret, biduum petivit. Quum saepius duplicaret numerum dierum, admiransque Hiero requireret cur ita faceret, quia, quanto, inquit, diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior!

<sup>(36)</sup> Sie sind kurzlich, folgende. Quid dulcius quam habere, quocum omnia audeas sic loqui,

ten der Freunde machen einen wichtigen Theil ber Lin Freund muß weder etwas Moral aus. Unrechtes von dem andern verlangen, 'noch auf sein Verlangen bergleichen thun: benn Tugend ist wie der Grund, so auch das Caement der Singegen alles was Recht ist, Freundschaft. muß er für den Freund thun; und zwar ungebe: ten: insbesondere gern rathen; auch erinnern und ermahnen; selbst gerade zu, auch strenge. Cato fagt, daß einige mehr Muzen von ihren bittern Feinden haben, als von ihren suffen Freunden: indem jene die Wahrheit oft, diese aber nie sagen. Mann muß vorsichtig senn in Wahl der Freun: de; aufrichtig, nicht argwonisch; gefällig gegen die, welche mann gewalt hat; und sie nicht ver: andern.

qui, ut tecum? - Quis esset fructus in prosperis rebus, nisi haberes, qui illis aeque Cap. 6. ac tu ipse gauderet? - Adversas vero res ferre difficile esset, fine illo qui eas gravius etiam quam tu ferret. - Denique, quoquò te verteris, praesto est amicitia. Nullo loco excluditur, numquam intempestiva, numquam molesta est: itaque non aqua, non igne, non aere pluribus locis utimur quam amicitia. — Insbesondere, stärkt und erweitert ste das Herz durch fuffe Hofnungen, indem fie uns in dem Freunde, ein zweites Ich verschaffet: durch sie werden die Abwesenden, sich Gegenwartig; Die Durftigen, Wohlhabend; die Schwachen, stark; ja gar die Todten, Cap.23. lebendig. - Si quis caelum ascendisset, na-

turamque mundi et pulcritudinem siderum perspexisset: insuavis illa admiratio foret, quae iucundissima suisset, si aliquem, cui narraret, habuisset.

> Den Ursprung der Freundschaft, sucht er in einem uns angebohrnen Triebe dazu, Rap. 8. 9.

### Geschichte der Vernunft: Religion vor Christo. 67

andern. Die altesten Freundschaften sind die bessten, so wie die altesten Weine. Freundse mussen sich als völlig Gleich, behandeln. Und wenn es schlechterdings nothig ist, die Freundsschaft auszuheben, so muß mann sie nicht zerreissen, sondern auftrennen; diessuenda magis quam disseindenda.

Weit sachenreicher und ordentlicher ist das Cato Gespräch vom Alter, welches er dem älteren major, de Se-Cato beilegt. Er, selbst ein glücklicher Greiß, nectute. vertheidigt hier, das Alter gegen die gemeinen Unklagen. Das Unangenehme und Unglückliche dabei, sen nicht ein Fehler des Alters, sondern des Menschen: seine Beschwerden aber, senen, theils ihm nicht eigen, sondern mit der Jugend gemein; theils fanden sich an ihrer Stelle, in der Jugend andre. Mur die Widerlegung der legten Unklage, daß es nämlich, dem Tode so nahe sen, gehöret hieher; und sie ist auch der beste Theil dieser Abhandlung. Der Todt ist nicht Kap. "zu filrchten, es mag nun, mit ihm der ganze 19. f. Mensch untergehen, oder ein andres Leben dar: "auf folgen. Der Todt im Alter, ist der Ma: "türlichste und Leichteste, wie wenn ein Feuer von "selbst verlischt, oder eine reife Frucht abfällt. "Tie kann mann glücklich leben, ohne Berach: "tung des Todes. Und endlich, ist das leben "nach dem Tode, das rechte leben." Denn, Kap.21. so lange wir in diesen Leib geschlossen sind, verrichten wir ein schweres Geschäfte; in: dem die himmlische Seele aus ihren erhas bensten Wohnungen gestürzet und in die Erde gleichsam versenkt ist. Diese seine Hof: nung bauet er, ausser jenen vom Platon und Xe:

nophon angegebenen Grunden (G. oben G. 39 f.) auf ein Inneres Gefül. "Ich weiß nicht, wodurch erhaben, der Geist immer so in die Zu: funft blickt, als wenn er nur dann leben werde, "wenn er aus diesem leben gegangen!" Er be: Kap.23. schließt seinen Vortrag. Der Wunsch reißt mich hin, eure Vorfahren (er redet zum Scipio und Laelius) zu sehen; die ich ehrete und liebte. Doch nicht zu denen allein begehre ich zu kommen, die ich selbst kannte; sondern auch zu denen, von welchen ich ge: hort und gelesen und geschrieben habe. Von dieser Reise wird mich sicher niemand leicht abhalten! - Das Leben gereuet mich nicht, weil ich so gelebt habe, daß ich glau: ben kann, nicht vergebens gebohren zu seyn: und ich gehe aus dem Leben, wie aus einer Serberge, nicht aber wie aus der Wohnung; denn die Matur hat uns die: ses Wirthshaus zum Abtreten, nicht aber zum Wohnen gegeben. O herrlicher Tan! an dem ich zu jener gottlichen Versamm: lung der Geister reisen; an dem ich aus diesem Getummel und Unrath abziehen wer: de! Denn ich reise, nicht bloß zu jenen Mannern, von denen ich vorhin sprach: sondern auch zu meinem Cato (seinem Sohn). Durch diese Gedanken wird mir mein Alter erleichtert, und nicht allein unbe: schwerlich, sondern auch angenehm. Irre ich hierin, daß ich die menschlichen Seelen får unsterblich halte, so irre ich gern, und werde mir diesen sussen Irrthum, so lange ich lebe, nicht entreissen lassen. Sollte ich, philoso-wie einige Rlein. Philosophen behaupten, nach

nach dem Tode nichts empfinden; so darf ich nicht fürchten, daß die todten Philo: sophen mich wegen dieses Irrthums verla: chen. — Anfänglich also, spricht der vorzüglische Mann, von den Folgen des Todes zweisels haft; hierauf mit der grösten Zuversicht; und am Ende sinkt er abermahls, in seine vorige Uns gewisheit zurück. Ein sicherer Beweiß, daß die blosse, sich selbst gelassene Vernunft, ein Les ben nach dem Tode mehr hofte und vermuthete, als überzeugt glaubte und erwartete!

Aenliche Aussprüche und aus änlichen somni-Gründen, und mit änlichen Irrthümern und Un: um Scigewisheiten vermenst, enthält der Traum Scipionis. Der ältere Scipio Africanus erscheint im Traum seinem Enkel, dem jüngern Africa: nus; und ermuntert ihn, fürs Vaterland zu arbeiten und zu fechten; belehret ihn von der Michtigkeit des Machruhms; und verspricht ihm groffe Besohnungen im Himmel. Sey auch der Rap. 6. Berûmtheste: so wissen dennoch, alle die Men: 7. schen, die vor dir gelebt haben, von dir gar nichts. Auch von deinen Zeitgenossen kennt dich nur der kleinste Theil; der ans dere weit grössere, weiß nicht einmahl dei: nen Nahmen; und der Nachkommen ken: nen noch wenigere dich; und auch diese, nur auf kurze Zeit. — Denen, welche Kap. 3. ihr Vaterland erhalten, unterstüt und er: bobet haben, ist ein besonderer Ort im Sim: mel bestimmt, wo sie ein ewiges Glück ge: niessen sollen. Denn nichts ist dem Vor: nehmsten Gott, welcher diese ganze Welt regiert, angenehmer, als Versammlungen pon

von Menschen, die durch Geseze verbunden sind, welche mann Staaten nennt. Ihre Regenten und Prhalter kommen von hier, und kehren hieher zurück (37). Diejeni: gen leben, welche den Sesseln des Rorpers, wie aus einem Gefangnisse entflohen sind; was ihr aber Leben nennt, ist Todt. — Mas saume ich denn noch, versezt hierauf der jungere Scipio, auf der Erde? Und warum eile ich nicht, zu euch zu kommen? Wicht so! antwortete jener. Woferne nicht dieser Gott, dessen Tempel das alles ist, was du siehest, dich aus diesem Gefängnisse des Leibes befreiet, kann dir der Lingang hieher nicht offen stehen. Denn die Menschen sind das zu gebohren, die Rugel; Erde genannt, zu bereichern. — Daher mustu und alle Fromme, den Geist in dem Gefangnisse des Leibes zurückhalten; und nicht ohne Ges beiß dessen, der ihn euch gegeben bat, aus dem Leben der Menschen ziehen; damit ihr nicht dem Geschäfte entfliehet, das euch Gott angewiesen hat. Sondern sey Bes recht und gromm, gegen die Eltern und Verwandten, und besonders das Vas terland: ein solches Leben ist der Weg zum

Kap. 9. Zimmel. — "Die Seele" (der Schluß des Werks) "übe du in den besten Dingen; die besten "Beschäftigungen aber, sind die fürs Vaterland.

(37) Er glaubt nämlich, daß die Seelen der Mensschen, Theile jener ewigen Feuer Massen, welsche mann auf Erden, Sterne neunt, also selbst, Sott sind. Hominibus animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quae sidera et stellas vocatis. Cop. 3. — Deum te scito esse; siquidem Deus est qui viget, qui sentit, cet.

#### Geschichte der Vernunft-Religion vor Chrifto. 74

Die vorzuglichften ber theologischen Schrif: De diten Cicero's (38), und mann fann wohl fagen vinatieunter allen die nuglichften, find die zwei: von Di: fate. vination und Schickfahl; und, von den Dfliche ten. - Jene beftebt aus zwei Buchern. In bem Erften vertheidigt Quintus, Cicero's Bru: Erftes der; Die Divingtion, b. b. bas Borbermiffen Bud. und Borberfagen funftiger Dinge. Er theilt fie in zwei Mrten: Die Runftliche, welche aus ben Eingeweiben; ober Borbedeutungen; ober Bo: geln; ober Geftirnen; Bligen; Loofen weiffaget; und bie Claturliche, wohin die Traume, nebft ben Weiffagungen gehoren. "In jeber Gache Ran, 4 ift Leichtfinn und Irrthum ichablich , am meiften aber in Sachen ber Drafel, Gottesbienfte, und Religion. Denn bier find wir in Gefahr, ent: weber burch ibre Bernachlaffigung uns eines gotts loofen

(au) Die Paradoxa enthalten 6 Sentenzen, die tur abzehnnehett werden. 1) Ru v. das Amfländige ist auch Tüdzich. 2) Dre Eugend ist sich felbst genug. 3) Die Sünden sind gleich, (if stolithe Sophistere und Wort Gejant.) 4) Alle Thoren rasen. 5) Alle Weife sind Freie, und alle Thoren Sklas ver. 6) Mürder weise ist Reich.

loosen Verbrechens, oder durch ihre Beobachtung eines altvettelischen Aberglaubens schuldig zu ma: 211le alten Philosophen, ein Paar etwa Rap. 3. chen. ausgenommen, haben die Divination geglaubt. Die Runstliche entstehet, durch lange Beobach: Ran 49. F. tung dessen, was aus einer Sache erfolgt, und was eine Sache vorbedeutet. Da, ferner, die Geele ein Theil der Gottheit ift, so muß sie noth: wendig durch die gottliche Seele bewegt werden: und so entstehen die Weissagungen. brucke aber, empfangt die Seele nur alsdann, wenn sie sich fast ganz vom Körper loos gemacht bat, welches bei den Propheren, und Schlaffen: den Statt findet. Mit der Divination durch Traume, verhalt es sich fast eben so. Denn die Geele ist munter im Schlaff; und frei von den Sinnen und allen Gorgen, indem der Leib da liegt und fast todt ist. Weil sie nun von Ewigkeit her gelebet hat, und mit unzälichen andern Geis stern umgegangen ist; so siehet sie alles, was sich in der Natur befindet, wenn sie nur durch Massigkeit im Essen und Trinken, sich in dem Zu: stande erhält, daß sie beim Schlaff des Körpers Die Lingeweide und der Zlug wachen kann. Ran der Vögel aber, so wie andere natürliche Dinge, 52. f. konnen uns die Zukunft bezeichnen; da ja eine göttliche Vorsehung über alle Dinge wacht, der es leicht ist, Veränderungen in den Eingeweiden der Thiere zu machen, den Flug der Wogel zu bestim: men, und gewisse Begebenheiten und Sachen zu Vorbedeutungen (Ostenta, Portenta, Monstra, Prodigia, quia ostendunt, portendunt, monstrant, praedicunt suturas res) ju machen. Die Geschichte zeigt uns auch wirklich beim Sos krates u. a. solche Divingtion. Huch ist sie desto

- Consti

standen? Eine Sau kann mit ihrem Russel von ohngesehr ein A, auf die Erde zeichnen; wer wird deswegen glauben, daß mann Lunii Andromachevon einer Sau könne abschreiben lassen? Wenn endlich, nicht alle Divinationen eintressen; wo ist denn eine Kunst; wo der Arzt; der Steuermann; der General, von dem mann nicht eben das sagen kann?

Die Antwort auf die Vertheidigung ber Aweites Buch. Divination, erofnet Cicero mit einem Gegenbes weise. "Die künstigen Dinge sind," (sagt er) "entweder Zufällig: und dann sind sie in sich Rap. 6. f. "unsicher und ungewiß; und konnen folgliche selbst "von der Gottheit nicht vorhergesehen werden (39). "Oder sie sind Mothwendig; und dann nüzt "die Divination zu nichts, weil mann der Fata: "litget weder durch Klugheit, noch durch Macht mentgehen kann. Ueberdem ist uns die Verber: "gung der Zufunft nüzlicher, als ihre Entdeckung: "die vorhergesehenen Unfalle wurden unser gan: "zes Leben vergallen." — Mun widerlegt er Kap. 11. jene scheinbahre Apologie des Quintus. "schickt sich nicht für einen Philosophen, Zeugen "anzufüren, die durch Zufälle wahr, oder durch Bosheit falsch und erdichtet senn konnen. "Unwissenheit in Absicht der Ursachen, wirkt bet "Teuen Dingen Bewunderung; obgleich bei den alltäglichen mann eben so wenig die Ursachen "weiß: denn wer es bewundert, daß eine Maul: -eselin

<sup>(39)</sup> Dieser Schluß bernhet auf einem verworres nen und falschen Begriff vom Zufälligen, sortuitum; und auf Verwechselung desselben mit dem blind-Willkürlichen und Nothwendigen, temerarium et fatale. Siehe Theil 2.

"eselin gebaret, der weiß eben so wenig, wie es mit der Geburth einer Stutte jugeht; weil er es "aber öfter siehet, so bewundert er es nicht, ob zihm gleich die Ursache, warum es geschieht, uns "bekannt ist; was er hingegen nie gesehen bat, "das halt er, wenn es sich ereignet, für eine "Vorbedeutung," (Vorzeichen, Anzeichen, Omen). "Sehr weise sagt Cato, er wundre Kap.24. "sich, daß ein Wahrsager nicht lache, wenn er "einen seiner Kollegen sieht: denn wie wenige "ihrer Vorhersagungen treffen ein? Wollen Kap.27. "wir Vorzeichen" (Vorbedeutungen) "anneh: "men, so werden wir fur den Staat gittern musnsen, weil die Mäuse bei mir, Platons Re: "publik angefressen; oder eine Theurung befürch= zien, wenn etwa Ppikurs Abhandlung von der "Wollust, zernagt worden. Soll mann das für zein Vorzeichen halten, was selten geschieht, "so wird jeder Weise ein solches senn; denn ich glaube, daß mehr Maulthiere gebohren, als Beise gelebt haben. Daß alle Konige und Kap.33. Mationen sich der Divination bedienen, beweist "nichts; da nichts so gemein ist, als Unver: "stand. Weissagungen durch eine so ge: Kap.
"nannte gottliche Wuth anzunehmen, ist wider die 48. k. "Wernunft: denn soll ein Wuthender das seben, "was ein Weiser nicht sehen kann? und der, wel: "cher die menschlichen Empfindungen verlohren "hat, gottliche erhalten? Auch haben die Dra: Kap.57. "kel zu Delphi lange aufgehoret. Was ist, Kap. "ferner, wahrscheinlicher? Daß die Unsterblichen 63. f. "und sich selbst genugsahmen Gotter, bei aller "Sterblichen Betten, oder auch Strohlagern um: "berlaufen; und wann sie jemand schnarchen bos ren, ihm einige rathselhafte und dunkle Bisionen

"machen, welche diese, von Schrecken aufgeweckt, "bes Morgens zum Traumdeuter tragen? Oder, "daß die Seele ganz natürlich dasjenige im Schlaff "zu sehen glaubt, was sie wachend gesehen hat?" — Kap.72. Mann muß, schließt er, den Aberglauben mit jeder Faser bis auf die Wurzel ausrotten. Denn er drängt unaufhörlich; wohin du dich wenden magst, verfolgt er dich: du magst einen Wahrssager oder ein Zeichen sehen; oder opfern; oder blizen sehen und Donner hören: sogar der Schlaff, diese Zuslucht aller Müden und Sorgenvollen, wird dadurch eine Quelle der grösten Sorgen und Schrecken.

Cicero's vorzüglichstes Werk, und über: De Offihaupt die beste Moral der blossen Vernunft vor ciis, Christo, ist die Abhandlung von den Pflichten, an seinen Sohn Marcus Cicero. Was er hier vorträgt, ist eigentlich die stoische Moral: denn S.Libr. in den zwei ersten Buchern befolgt er gauz, und ercerpirt des Panaetius, eines stoischen Phi: III. 7. losophen, Buch von eben der Sache: bloß das dritte, ist sein eigenes Werk; und dies ist auch an Gute, den vorhergehenden bei weitem nicht gleich. Die ganze Moral, oder Lehre von der Tugend, wird hier in die Abhandlung von dem Edlen, honesto, Müzlichen, utili; und der Rollission beider getheilt. — Zu dem Edlen Rollisson beider getheilt. — Erstes 25 गर्क rechnet er, die Weisheit und Klunheit; die Rap. I Gerechtigkeit und Wohlthätigkeit; die Tas -- 42. pferkeit; die Bescheidenheit und Massigkeit. "Gegen Menschen von andern Nationen, fordert die Wohlthätigkeit, daß mann ihnen gebe, was uns nichts kostet, Feuer, Licht, u. s. f.: das Paterland aber, muß der hochste Gegenstand die:

dieser Tugend senn. In der Rollisson des Edlen, Sap. gehen die Pflichten der Gerechtigkeit und Wohl: 43. f. thatigfeit, den Pflichten seine Kenntniß zu erweitern vor: muffen aber den Pflichten der Massigfeit und Enthaltsamkeit weichen. Bei den Social: Pflichten giebt es Grade in der Meusserung: 3u. erst, die Pflichten gegen die Gotter; dann, gegen das Baterland; hernach, gegen die El: tern; und so auch die andern nach verschiedenen Graden." Dem Vortrage fehlt es hier, an Ord: nung; und die genannten Tugenden sind mehr angezeigt als abgehandelt. — Unter bem Mi 3: 3 weie lichen versteht er, was zur Bequemlichkeit tes und Unmuth des Lebens; zum Besiz des zeitli: chen Vermögens; der Ehre; und irrdischen Macht und Hoheit etwas beiträgt. "Fur dieses muß mann Rap. 1 Darum sorgen, weil mann sich durch Gerechtigkeit, -24. Treue, Freigebigkeit, Hospitalitaet und Mensch: lichkeit, andere Menschen verbindet. Rollidi: Kap. ren aber, die Glucks: Guter mit den Gutern des 25. f. Korpers, so ziehen wir zuweilen diese vor: so daß wir lieber gefund senn wollen, als reich. Zuweilen indessen, ziehen wir auch jene vor: in: dem wir lieber reich senn wollen, als eine sehr grosse Leibes: Starke haben. Bei Kollision der Guter des Körpers unter sich selbst, pflegen wir die Gesundheit den Ergozungen; die Starke und Munterfeit, der Geschwindigfeit vorzuziehen." Es sind also, wie mann sieht, bei dieser ganzen Ab: handlung von Rollisson des Edlen und Mis: lichen mit sich selbst, (duodus propositis Honestis, vel Utilibus, utrum Honestius, vel Utilius?) keine allgemeine Regeln gegeben. Auch fehlt es an Beweisen und Beispielen; weswegen Denn

Drits tes Buch.

Rap.

8. 9.

benn der ganze Unterricht nicht anders als vere wickelt, unbestimmt, und schwankend senn kann. -Mit der Kollisson des Edlen und des Rüzlichen, (dissensio utilium cum honestis) beschäftiget sich das ganze Dritte Buch. "Zeno und "die Stoiker behaupten, es sen nichts als das "Edle, auch Rüzlich, und umgekehrt alles Rüz-Miche auch Edel. Nach dem Aristoteles, muß mann das Edle allemahl dem Müzlichen vorzie: "ben." Cicero selbst aber, erklart und bestimmt nicht einmahl diese Frage genau; und in ihrer Beantwortung herrscht durchweg, Unbestimmtheit, auch Unordnung, Weitschweifigkeit, und Wieders hohlung. Seine ganze Entscheidung kommt dar: auf heraus: "Tich to ist nüzlich als das Wole; "folglich konnen beide nie mit einander streiten: "denn michts kann nüzlich senn, was der Weis: "beit, dem Beldenmuth u. s. f. widerspricht." Einzelne Stellen aber sind merkwürdig und jum Theil vortreflich. "Auch wenn mann jenen 8. 9. "Ring des Ginges hatte, (40) muß mann nichts Kap. 15. "Boses thun. Nie ist es nüzlich zu sündi: gen, weil es immer schandlich ist: und weil "es immer edel ist, ein ehrlicher Mann zu senn, Kap.19. "so ist es auch immer nüzlich. Der ist ein "Guter Mann, welcher jedermann nütt; dem er "nüzen kann; und niemanden schadet, so lange Kap. 18. "er nicht durch Beleidigungen gereist wird. wer "so denkt, Les ist dies zwar Edel, jenes aber "ist Muzlich, der versucht es, Dinge zu trens "nen, welche die Natur verbunden hat; und dies "ift

> (40) D. h. alles, von Göttern und Menschen ungesehen, thun könnte. Diese artige Lehr=Fas bel steht beim Platon de legibus II.

# Goschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 79

"ist die Quelle aller Betrügereien, Giftmisches "reien und andrer kaster" (4 x).

Mach einigen Stellen sollte mann glau: Beurben, daß Cicero, oder die Stoiker, mit denen theis er spricht, eine allgemeine Menschenliebe emp: dieses fehlen; auch die Tugend in Verbindung mit der Buchs. Gottheit sezen. "Die Ratur fordert, daß ein III. 6. "Mensch dem Menschen, er sen wer er wolle, 12. "eben deswegen weil er Mensch ist, helfe. zienigen, welche behaupten, daß mann für seine "Mitburger, nicht aber für die Auswärtigen for: "gen muffe, zerreissen die Gemeine Gesellschaft "des menschlichen Geschlechts; wer aber diese "zerreißt, der macht sich auch einer Gottloofins "teit gegen die unsterblichen Gotter schuldig." Aber nicht allein spricht er von dieser Sache nur beiläufig; sondern er schränkt auch alte Pflichten gegen Fremde, wie wir oben sahen S. 76 auf die gemeinsten Dinge ein. Es ist also nicht Liebe. sondern nur Mangel der Harte gegen sie. im roten Rap. leugnet er allen Zusammenhang der menschlichen Handlungen mit Gott; denn, beim Eide, Gott zum Zeugen anzurufen, bas heißt nach seiner Erklarung, seine Seele zum Zeu:

<sup>(41)</sup> Die Gewissens Fälle, "Ob ein Herr, beim "Schiffbruch, eher ein kostbahres Pferd retten "müsse, als einen schlechten Sklaven? Ob ein "Sohn seinen Vater angeben dürse?" u. s. f. entscheidet er meist richtig. Von der edlen That des Regulus, der, um seinen Eid zu ersfüllen, sich Martern aussezte; und der schlechten des Kömers, der den Hannibal mit einem Eide betrog, wird Rap. 26 f., und 32 geschandelt.

Zeugen anrufen, als welche das göttlichste sen, das Gott selbst dem Menschen gegeben hat (42).

Diese Schriften des römischen Philoso:
aus Eis phen und Redners zeigen uns, daß die Mennun;
cero's gen aller Weltweisen vor Christo, über Gott
ten. und Seele, und ihre Unsterblichkeit, sehr wider;
sprechend, meist irrig, und alle sehr ungewiß
waren. Die Moral aber, welche er selbst leh;
ret, ist ein edler römischer Patriotismus;
nicht aber eine, Alles was Mensch ist, umfassende,
nach der Gottheit Muster gebildete, und mit
Ihr in genaue Verbindung gesezte Güte.

### S. 10.

Zustand der Vernunft-Religion unter den Aufgeklärten Menschen vor Christo.

Der Inhalt dieser vortreslichen Schriften des Alterthums, macht uns das zuverlässigste Bild von dem, was die blosse, ungeleitete Versnunft, in der Theologie oder Religion wirklich einsahe.

Das Gute.

Es kannten, nämlich, die Aufgeklärteren, einen höchsten Gott. Alle Weltweise des frühern Alterthums, Thales, Xenophanes, selbst Pythagoras kannten ihn zwar nicht, sonz dern nahmen eine ewige Materie an, aus welcher Alles,

(42) Cui iurato sententia dicenda sit, meminerit, deum se adhibere testem, i. e. ut arbitror, mentem suam, qua nihil homini dedit deus ipse divinius.

Alles, selbst die Götter entstanden senn. Aber schon 500. Jahr vor Christo, lehrete Unapa: noras, dem Sokrates u. a. folgten, einen gotts lichen Geist als Weltschöpfer. Sie erkannten auch einige Worsehung, die wie Sofrates (S. oben Seite 37.) sich ausdrückt, alles siehet, alles bo: ret, allenthalben zugegen ist, und für alles sorget. Huch wünschten und hoften diese groffen Manner, eine Seelen : Unsterblichkeit. Vortreffich war die bürgerliche Tugend, die sie lehreten; und in manchen Stücken edel der National Pas triotismus, den sie empfahlen. Und wer kann sie ohne Bewunderung und Entzücken sehen? Jene groffen Muster erhabenster burgerlicher Tugend, und des Mational Patriotismus! Einen Regulus, der um den Gid zu halten, den er zu Carthago geschworen, dabin zurückkehrete; ob er gleich wus ste, daß er auf eine grausame Urt wurde umge: bracht werden! Den Aristides, der sich nie eine Luge gestattete, die Gerechtigkeit ganz unwandel: bahr übte, und den Undank seiner Mitburger groß: muthig ertrug. Den Agefilaus, der für fein Bas terland alles übernahm, duldete und verleugnete. Die Frommigkeit des Pythagoras; die Enthalt: samkeit des altern Caro; die eheliche und find: liche Treue der Chelonida, welche den Thron ihres Gemahls, Kleombrotus zu Sparta ver: ließ, um ihrem Vater Leonidas, ins Exilium zu folgen; und als jener verwiesen dieser aber wie der König ward, abermahls lieber das Elend mit ihrem Gemahl, als den Thron mit ihrem Vater theilete. Sokrates war religioes gegen die Got: ter; nachgebend und sanft gegen die Feinde; maß sig; arbeitsam; stets beiter; folgsam gegen den Tadel; bochst uneigennüzig; und dieses geschäf: Leg Relig. Ir Band. tige

tige heilsahme Leben beschloß er endlich, mit einem heldenmuthigen Martyrer: Tode. Mehr aber als alle andere leuchtet Phokion, dieses allergró: ste Muster heibnischer Tugend. Fünf und vier: zigmahl ward er, immer ohne sein Gesuch, von ben Athenern zum Feldherrn gewält, und nie bes fleckte er seine Siege mit Ungerechtigkeiten. bittlich war er wo das gemeine Wohl es forderte; aber der gefälligste Mann bei den Dienstleistungen die er mit Recht thun konnte. Er lebte bochst mas: sig, und genoß dafür, bis ins 80ste Jahr eine ununterbrochene Gesundheit. Für alle seine auss serordentlichen Dienste die er dem Vaterlande ge: leistet hatte, ward er vom Volk, welches damahls fast lauter schändlicher Pobel war, zum Tode vers dammt. Standhaft duldete er ihn; und hochst grosmuthig ermahnte er, noch sterbend seinen Sohn, das Unrecht zu vergessen, das ihm die Athener zus Mdm.2, gefügt hatten. — Auch ohne nähere Offens 14. 15. bahrung Gottes handelte also, der besses Apostell re Theil der zeiden, nach Gottes Gesez. 14, 16. Und wenn Er gleich, ihnen keine unmittels Mom. 1, babre Lehrer sandte, so predigte Er Selbst, 19. 20. Sich ihnen; indem Er ihnen wohl that, vom Zimmel herab Regen und fruchtbahre Zeiten gab, ihre Seelen mit Freuden füllete; und Seine unsichtbahre Macht und Majestaet, ihnen in den Werken der Welt sichtbahr vor Augen legte! Go beschreibt uns das R. T. ben Zustand der Beiden!

Man: Diese herrlichen Kenntnisse aber, waren gel. nicht allein sehr unvollständig und mangelhaft; sondern auch mit vielen Irrthümern vermischt. Des Anaragoras und Sokrates höchster Gott, geboth

geboth nicht den Unter : Gottheiten, und war die Seine Borfehung erstreckte sich, Seele der Welt. nur auf die Groffen Manner und Sachen; und war dem Schicksahl unterworfen. Ja die meisten der späteren Philosophen, die Epikurer und Akademiker, leugneten oder bezweifelten wieder: um das Daseyn Gottes, jum Beweise wie uns sicher die ganze Kenntniß der blossen Vernunft von dieser allerwichtigsten Sache war. menschliche Seele kannten die fruhesten Philoso: phen, die so genannten Sieben Weisen, nicht. Ihre Machfolger die Jonischen, hielten sie für einen Theil des Korpers; und die Thiere gerade für solche Wesen als die Menschen. thagoras ließ sie nach dem Tode, in andere Kör: per von Menschen und Thieren wandern. Undere glaubten, sie sterbe mit dem Leibe; noch andere liessen sie, nach Cicero's Ausdruck so alt werden wie die Krähen; und wiederum andere, in die Welt: Seele zurücke kehren. Go wankend was ren die Mennungen der besten Manner hierüber! Cicero selbst, der sie alle studirt hatte und Chris Mi Zeiten ganz nahe war, beschließt ihre Erzä: lung mit dem Urtheil, "welche von diesen Men: Tuscut. "nungen, die wahre sen, mag Gott wissen." Und disp. Caefar behauptete in vollem Senat, daß mit dem Tode alles aus, und hernach weder etwas zu fürchten, noch zu hoffen sen. (Sallustius bellum Catilinar. cap. 51.) — — Ihre besten Moralen, des Sokrates, Aristoteles, und Cicero, find mangelhaft, auch mit Jerthus mern vermengt. Und so waren auch natürlicher Weise, ihre erhabensten Tugenden; welche überdem nicht selten, wie beim Cato, aus Un: biegsamkeit; oder aus Stolz, wie bei ben Stois

kern flossen; und insgesamt, Mational:, und Partheien:, nicht aber Menschen: Liebe was ten (43).

### S. 11.

Won den heidnischen Mnsterien, oder, Orden, besonders dem Eleusinischen.

Jene bessern Begriffe aber, verheeleten die Aufgeklärteren, der Niedrigern, Unwissenden Klasse der Menschen, das Volk nennt mann sie, sehr sorgkältig; weil sie in dem Wahn stunden, mann musse dem Volk seine Vorurtheile und Abers glauben nicht nehmen, indem dieser, der einzige Zügel desselben sen. Tuma Pompilius, Stifzter der römischen Götterdienste, glaubte, wie Liedius sagt, mann musse vor allen Dingen die Furcht vor den Göttern, dem Gemuthe des Volks einz prägen, als das krästigste Mittel es im Zaum zu halten: und Polydius im 17ten Buch seiner Gerschichte, K. 54. 55., giebt es für den gemeinen Grundsag aller Weisen an, daß mann das Volk, durch

Buch 1, 19.

(43) Die Zaupt Duellen der Geschichte der Resligion vor Christo, sind Platon, Aristosteles, Cicero, und Sertus Empirikus. Wer sie nicht selbst studiren kann, wird in Hr. Prof. Meiners hist. doctrinae de vero deo, 1780. in 8.; und, seiner Geschichte der Wissenschaften und Rünste in Griechenland und Rom, 1781., und 82., zwei Bande in 8., eine grösstentheils richtige Vorstellung bavon antressen. Hätten wir noch die 9. Bücher, welche Theosphrastus, nach Diogenes Laert. V. 2., über die Götter, und die Geschichte der Lehre davon, geschrieden hat; so würden sie uns ohne Zweisel, noch vollständigere und richtigere Kenntnis dieser Sache geben.

### Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 89

durch allerlei unsichtbahre Schrecken, und antiche Tragoedien, bandigen musse, adndois Posois nat ty tolauty teaywola ouvexelv; weswegen auch alle grosse Gesezgeber, dergleichen Gottesdienste, und Lehren von jener Welt, unter das Volk gestracht hatten.

Bieraus entstanden schon sehr frühe, ges wisse geschlossene Gesellschaften; geheime Orden, worinn der Ungrund des Pobel: Glaubens; und die entweder wirklich oder vermenntlich bessern Religiz ons: Kenntnisse, insgeheim gelehret wurden. Die Griechen nannten sie pusnziæ, Geheimnisse, Mysterien, oder, geheime Gottesdienste (44). Die ältesten, die wir kennen, waren die Mys

(44) Mush plou, ist wie manche andere Worte, aus dem Hebracischen ins Griechische aufgenommen. Ind Satar, und Indip oder Indip Indip Indip Indip India Ind

Jede Gottheit hatte bei den Griechen, und andren heidnischen Wölkern, einen zwiesaschen Dienst, den Oeffentlichen und den Geschen Dienst, den Oeffentlichen und den Gescheimen. "Die Griechen, sagt Strabo X.716.", Gronov., haben dies mit den Barbaren geschmin, daß ihre Gottesdienste — — theils insgeheim, theils dffentlich geschehen, τας μεν μυςικως, τας δε εν Φανερω." — Diese geheimen Gottesdienste nun, heisen μυςηρια, Norsterien: jemanden zu ihrer Kenntznist und Uedung aufnehmen, nannten sie μυειν, einweihen; μυεισθαι oder μυηθηναι, eingesweihet werden; und die Handlung der Aufsnahme, hieß μυησις, die Linweihung. Mann nannte

in the

sterien der Isis und des Osiris in Aegypten. (Diodorus Sicul. 1.) Von den Aegyptern kamen sie zu den Griechen. So stiftete Pythas goras, der lange in Aegypten gewesen, einen Orden, welcher meist eine Kopie aegyptischer Sitzten war; wie ihre Kleidung, Nahrung, und ans dere Vorschriften zeigen, die wir meist nur aus den Goldenen Gedichten (S. oben Seite 30 f.) kennen. In den spätern Zeiten war Griechens land voll von Mysterien, die uns aber, dis auf die Lleusinischen, nur dem Nahmen nach bes kannt sind (45).

Von den Eleusiz nischen Ger heims nissen Lieusis war ein Ort bei Athen, wohin, wie die alte in Fabeln gekleidete Geschichte sagt, die Ceves, (welche bei den Griechen dupurns, die Mutter Erde, heißt) kam, als sie umberzirrete, ihre Tochter Proserpina zu suchen. Hier wurden dieser Göttin des Getreides und Lehrerin des Ackerbaues zu Shren, geheime Gottesdienste geseiret; aus welchen, wie es scheint, nach und nach

nannte sie auch rederac, und, das Lingeweis het merden, redesochen ober redeuschen. Bei den Romern heissen sie Inizia, die Anfänge, weil, nach Cicero's Ableitung des Worts, de legibus II. der Ackerbau der in den eleusinisschen Mysterien gelehret worden, der Anfang alles gesitteten Lebens ist.

Bei den Romern duldete mann keine Myssterien, weil sie des Nachts geseiret wurden, die nächtlichen Gottesdienste aber, in den Grundgesezen des Staats verbothen waren. Cicero de legibus II.

(45) Die Orphischen, an verschiedenen Orten Griechenlandes; die Samothrakischen; die Mithrischen, in Asien; die Rabirischen; u. f.

# Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 87

nach sich ein formlicher Orden bildete, der viel Wahrheit kannte, und seinen Gliedern mittheilete. Denn die besten Manner des Alterthums hatten sehr hohe Begriffe von diesen Bleusinischen My: sterien. Platon, im Phaedon u. a. spricht übers aus vortheilhaft davon. "Mur die Eingeweihes "ten, sagt er, kommen nach dem Tode, wie die Ers finder der Mysterien lehren, in die Wohnungen "der Gotter; die Uneingeweiheten aber, liegen dort "im Roth" (46). Es werde daselbst, sagt er ebenfalls, wider den Gelbstmord gelehret, der Mensch stehe bier auf einer Wache, die er nicht verlassen musse. Cicera macht, wie wir oben saben, die bochsten Lobsprüche darauf; mann lerne dort, sagt er, frolich leben, und mit besserer Hof: nung sterben. Epiktet beim Arrian, diff. III. 20, erflart sie für ein sehr nügliches Institut, welches

(46) Daß Platon, burch Mysterien, hier nicht im metaphorischen Sinn, die Philosophie ver= ftehe; fondern jene eleufinischen Geheimniffe, lehret sowohl der Zusammenhang; als auch die im Text folgende Stelle. Ός αν αμυητός παι ατελετος εις άδε αφικηται, εν βορβορώ κεισεται. ο δε κεκαθαρμένος τε και τετελεσμένος, εκει-σε αφικομένος μέτα θέων οικήσει. Daß dies wirklich die Lehre der Bleusinischen Mysterien war, sehen wir auch aus bem Gespotte bes Diogenes Aynikus barüber. Alls die Ather ner ihn aufforderten, sich einweihen zu lassen, und behaupteten, das die Eingeweiheten, im Tobtenreich ben Vorsig hatten, antwortete er, γελοιον ει Αγεσιλαος μεν και Επαμεινωνδας εν τω βορβορω διαξεσιν, ευτελεις δε τινες Diogenes Laert. VI. p. 389 edit. Colon. in 8. Ein neuer Grund, daß Platon von diesen Geheimnissen rebet.

welches zum Unterricht und Lebens. Besserung diene, eni maideia na enavog Iwoei to Bis natesaIn navra. Und Olympiodorus, der in den Schriften des Alterthums sehr belesen war, (in Platonis Phaedonem,) giebt es als den Zweck derselben an, die Seele in den Zustand zurück zu füren, in welchem sie vor der Ankunst in den Körper gewesen. — Dies alles zusammengenommen, und verbunden an der andern Seite, mit dem Spotte des Diogenes Rynikus, in der unten, Not. 46 angez fürten Stelle; zeigt, daß diese Mysterien, nur allmälich, und in den spätern Zeiten ein solcher nüzlicher Orden wurden.

L's musten, namlich, die welche eingewei: het werden wollten, feine grobe Verbrechen began: gen haben: Mero waagte es nicht, diese Ein: weihung zu suchen, nachdem er seine Mutter um: gebracht hatte, Sueton. Nero 34. (47). musten eine fünfjärige Probe übernehmen, und durch funf Stufen geben: zuerst, die öffentlichen Reinigungen; dann die-geheimen; hierauf folgte die Zulassung in die Versammlung; alsdenn die Einweihung; und zulezt, das Unschauen. Einweihung selbst, geschahe des Nachts, unter schrecklichen Gebrauchen durch gewisse Symbola; auch hatten die Ordens:Glieder besondere Zeichen, woran sie sich erkannten. In den Ordensver: sammlungen wurden die Glieder zu einem reinen Leben ermahnet. Denen, welche schon auf der lezten Stufe standen, entdeckte mann bas Geheim: niß; die Lehren, nämlich, von dem hochsten Gott

<sup>(47)</sup> ELEUSINIIS sacris, quorum initiatione impii et scelerati, voce praeconis submoverentur, interesse non ausus est.

Gott und dem Leben nach dem Tode (48). Bon den Lehren und Gebräuchen der Gesellschaft aber, muste niemand das Geringste, den Profanen, den Micht: Eingeweiheten, sagen. Beim Platon, Diodor Sit u. a. fommt, wenn von diesen Mnsterien die Rede ist, die Formel oft vor, "hievon zu "sprechen, ist weder erlaubt noch sicher" (49).

§. 12.

- (48) S. auffer jener Stelle bes Platon, z. B. Cicero Tuscul. disput. I. 12. 13. de Natur. Deor. I. 42.
- (49) Ohne Zweifel waren aber, eine Menge an= derer Mysterien lappisch, auch schändlich und abscheulich. Aus Demosthenes, contra Neasram, p. 1351 f. Reiskii z. B. fiehet mann, baß in einigen, Ehebrücke als Gottesdienst ge= trieben wurden. Und wer kennt nicht die Bakchanalien, und das entsezliche Berberben, wels ches diese Geheimnisse des Bakchus zu Rom anrichteten? Livius XXXIX. 8. f.

21 us diesen Mysterien, ihren Gebrauchen, und ihrer Sprache, sind manche Ausbrücke, Formeln, und Sachen in die Rirchen: Sprache, auch wohl ins M. T. aufgenommen; jedoch mit Veränderung der Bedeutung: µvenpion, μυεισθα 3. B.; imgleichen, die funf Stufen ber Buffenden; und bie disciplina arcani ber als tern christlichen Rirche.

Die Haupt : Schriftsteller sind, Clemens Alexandrinus in Protreptico; Arnobius contra gentes libri V; Julius Firmicus de errore profanarum religionum. Die gelehrteste, fürs zeste, und bestimmteste Abhandlung davon, un= ter Meueren, sindet mann in Casauboni Exercit.
in Baronium p. 478 f. — Meursius, in Eleusight his usuaint de Cereris Eleusinae sacro ac festo, giebt die vollständigsten Kollektaneen über diese Materie.

#### S. 12.

Zustand der Religion vor Christo, unter dem grossen Haufen.

Mann ließ also den grossen Haufen im= mer in seiner Ignoranz, und Aberglauben. Und diese waren in der That ausserst traurig. Es glaubten bis auf wenige Philosophen, und die kleine Nation der Jsraeliten, die, wie wir un: ten sehen werden, eine bobere Offenbahrung Gottes hatten, alle Volker und Menschen, selbst die Gesetzgeber, Regenten und Philosophen nicht ansgenommen, eine beinahe unzäliche Men: ge von Gottheiten. Fast jedes Ding in der Matur, die Thaler, die Berge, die Baume, das Wasser, die Luft, und jede Mation hatte ihren eigenen Gott (50). Die Alegypter, die alteste und gelehrteste Mation, beteten z. B., den Osis ris, die Isis und eine unsägliche Menge von Uffen und andern Thieren an. Die Phoenicier, die grossen Handelsleute der Alten Welt, verehra ten den Baal, den Baalsemen: die Chaldaeer, den Bel, die Mylitta: die Perser, die Mithra und die vier Elemente, als Gottheiten. Go glaub.

(30) Es ist beides gegen die Natur menschlicher Seelen, und die Geschichte, anzunehmen, daß alle die Fabeln vom Jupiter, Juno u. s. w., gleich anfangs Allegorie gewesen, in welche die Sinnen = Sprache der Alten Welt, physische und philosophische Lehren gehüllet habe. Diese phistosphischen und physischen Belehrungen sind weit jünger; aber das Gefül der Gottheit so alt als der Mensch. Und die älteren Schriftselster, Serodotus, Platon und Aristoteles sagen, daß die ältere Welt diese Erzälungen ganzeigentlich genommen und geglaudt habe. In der

ten auch die Araber, und Indianer; und zahle took waren die Gottheiten der beiden weisesten Wolfer des Alterthums, der Griechen und Ros mer. Dieser Gdzendienst war nicht etwa, ein bloß spekulativer Irrthum, sondern mit den schand: lichsten und schädlichsten Mennungen, und dem qualenosten Aberglauben verbunden. Die Poeten, welche die Theologen der alten Welt waren, legs ten den Gottern, die schandlichsten Laster bei. Unzucht aller Urt, Shebruch, Reid, Bosheit, Rachsucht, und Grausamkeit; waren, wie mann 3. B. aus Somer, Aristophanes, und Aeschis lus seben kann, gewonliche Handlungen derselben. Insbesondere hielten sie die Gotter für Partheilich, Jazorning, Wollusting, und Blutdursting. Und diese theoretischen Mennungen, waren die Quelle der entsezlichsten Laster und des qualendsten Mann brachte den Gottern Opfer, um sie zu Grausamkeiten gegen andere zu bewes gen; und jedes Berbrechen auszusonen. Menschen gar, ja selbst eigene Kinder, und erstgebohrne Sone schlachtete mann, ihnen zum Dienst und Wohlgefallen. Hurerei und Chebruch wurden so

ber spätern Zeit aber, siengen die Weiseren an, biesen Fabeln eine allegorische Deutung zu geben, und sie zu Behikeln physischer, oder mos ralischer, und philosophischer Wahrheiten zu machen. Zeno der stoischen Sette Stifter, war wie es scheint einer der ersten davon, Cicero N. D. 1. 14. II. 24. Am meisten aber thaten dies die Platoniker nach Christi Geburth, im 3ten und 4ten Jahrhundert: welche um dem finkenben Heidenthum aufzuhelfen, jene Kabeln, in allegorische Sullen der erhabensten Wahrheis ten verwandelten. S. 3. B. Prof. Meiners hist. doctr. de vero deo p. 162 s.

gar als Gottesdienstliche Sandlungen begangen. Und wie schreckhaft und martervoll war für sie die ganze Natur! Gelbst die feinsten Nationen des Alterthums, die Athener und Romer, wenn sie in Geschäften ausgiengen, und es begegnete ihnen ein Mohr, eine Misgestalt, ein Krippel, ober eine Kaze und ein Haase; so kehreten sie stehendes Fusses um, und unterliessen alle Gesschäfte, in der Mennung, daß jenes eine üble Vorbedeutung sen. Jeder unerwartete Unblick, jede seltene Erscheinung, jeder bedenkliche Traum, sezte sie daher in qualende Gorgen und Schrecken. Und jedes menschliche Gemüth schaudert vor den entsezlichen Lastern der Unzucht, Ungerechtigkeit, und Grausamkeit, die damable unter allen Mationen herrschten. Allerdings, und wer wollte baran zweifeln, gab es auch unter dem gemeinen Haufen der Heiden, viele Gute, auch; vorzüge liche Menschen. Aber der grössere Theil war dem Laster, und den schrecklichsten ergeben: Unzucht und Grausamfeit aller Urt; die unnaturlichsten Wolluste; Giftmischereien und Kindermorde; was ren damahls unter allen befannten heidnischen Mationen; selbst den wichtigsten, den Griechen und Romern, sehr gemein, und herrschende Sitte Mann darf nur die Geschichte des geworden. makedonisch : griechischen Reichs; und die Romische, zur Zeit des Caesar und der ersten Kaiser zu Rom lesen; so wird mann das Ge: malde Zug vor Zug finden, welches Paulus Rom. I, von der damabligen heidnischen Welt macht.

S. 13.

Zustand der Religion unter den Israeliten und Juden.

So war die Religion unter allen uns bekannten Bolkern der Erde, ein einziges ausgenom: men, por Christo beschaffen. Dieses einzige Wolf, welches in Absicht der Reinigfeit und Er: habenheit der Religions: Begriffe, so überaus merk wurdig, Alle, auch die weisesten Menschen übertraf, sind die Machkommen Jsraels; deren spå: tere und ausgeartete Abkommlinge, seit der Ruck: kehr aus Babel, Juden heissen. Es ist unleug: bahr, wie wir unten im Zweiten Saupts 21 bichnitt seben werden, daß diejenigen Schrif: ten, welche unter dem Nahmen des 21. T. von Juden und Christen verehret werden, nicht allein, schon viele Jahrhunderte vor Christo vorhanden waren; sondern auch gröstentheils, die Aeltesten aller Schriften sind, die wir haben und kennen. In diesen allen nun, herrschen, — auch davon wird am a. D. ausfürlicher gehandelt — die Lehren von dem Einigen Wahren Gott, dem Schopfer und Regenten des Welt: All; Seiner genaue: sten Vorsehung; Seiner Verehrung durch reds liche Tugend; der menschlichen Seele, und einem Leben nach dem Tode, wo die Tugend vollkommen belohnet, und das Laster vollkommen bestrafet wer: den soll. Mann lese z. B. 5 Mos. 6, 4. 5. Psalm 8. 19. 86. 90. 91. 113. 139. 145. Te: saige 40.

21 ber diese Richtigen und Erhabenen Lehren, sind nur dem Unfange nach, dort vorgetragen und

Beides von Theorie und Mos und entwickelt. ral der Religion, giebt dieses Buch, wie es der damahlige Kinder:Stand der menschlichen Ver: nunft forderte, bloß die ersten Anfangs: Grun: Die Jsraeliten, denen dieser Unterricht übergeben ward, verlohren daher die Kenntniß und Werehrung des Linigen wahren Gottes nie Oft liessen sie sich von dem allgemeinen Go: zendienst binreiffen. Allein immer blieb, unter dem Pobel wie unter den Weisen, jene erhabene Kenntniß: und nach der Ruckkehr aus Babel, machten die seitdem unter ihnen eingefürten öffent: lichen Religionsversammlungen, wo an jedem Sabe bath jene Schriften vorgelesen und erklaret wurden; sie derselben so unwandelbahr treu; daß von dieser Beit an, die Mation nie den Gogendienst einfürete; vielmehr für die Berehrung des wahren Gottes, Gut und Leben aufopferte. Go geschabe es denn, daß dies, weder durch Kunste noch Wissenschaften berümthe kleine Volk, seit seinem Entstehen die Reinsten und Erhabensten Begriffe von der Reli: gion, unter sich hatte; warender Zeit Romer und Griechen, und ihre besten Kopfe, sehr schwach und irrig davon dachten!

Aber schon seit uralten Zeiten, hatte eben diese Nation zu jenen Reinen Religionsbegriffen des U. T., eine Menge von abergläubigen, läppischen und ungereimten Zusäzen gemacht. Mit dem Fortgang der Zeit, wuchsen diese zu einer ungeheus ren Gestalt heran. Einige dieser vermennten Phis losophen, oder vielmehr Sophisten, verwandelsten die ganze Religion in eine bloß körperliche Uesbung. Andere leugneten gar das Leben nach dem Tode.

# Geschichte der Vernunft-Religion vor Christo. 95.

Tode. Und eine dritte Parthei, wollte den Gort der Freude, durch erzwungene stete Traurigkeit, und grausame Strenge gegen ihren Körper ehren. So war denn die schöne Religion jener Schriften, unter den ausgearteten Nachkommen der Israelisten, im Unsange der Römischen Monarchie, so jämmerlich zerstümmelt und verunstaltet, daß sie bei vielen, ein Peiniger der Menschen; und bei andern, ein Freiheits: Brief des Lasters geworden (5°1).

(51) Josephus ein Zeitgenosse Jesu, erzält außfürlich die Geschichte dieser Nation in 20 Buldern der Alten Geschichte, und 7 Buchern vom südischen Kriege. Die Drei vornehmsten philosophischen und theologischen Partheien unter ihnen, die Pharisaeer, Saddukacer und Essaer, beschreibt er, vornehmlich, De Bello Judaico, Buch 2 Rap. 8, und Antiquit. XVIII. I.



Des

Ersten Haupt = Abschnittes,

Zweites Kapitel,

# Geschichte der Vernunft-Religion, nach Christo.

S. 14.

Summarische Vorstellung und Beweiß der im N. T. enthaltenen Vernunft-Religion.

Erster, oder Theoretischer Theil.

Abrifi und Be: weiß der N. T. li: chen Ver: nunfc: Reli: gion.

In diesem Zustande traf Jesus Christus, die Religion unter den Menschen an. Leben, sammt seinen Thaten, und dem Inhalt sei: ner Religion, werden wir unten genauer er: wagen. Hier kommt nur in Betrachtung, was er, nach dem Bericht seiner Schüler, von der Der: nunft:Religion, der Religion, wie sie durch Grunde der Vernunft kann bewiesen werden, ent: weder in Person oder durch diese seine Schuler und Apostel gelehret hat. Um diesen Abrif desto treuer, grundlicher, und anschauender zu geben, wollen wir so viel möglich, nur die eigenen Wor: te des M. T. anfüren; und die Beweise aus der Wernunft beifügen: da mann in unsern neuen Zeiten, nicht allein das Christenthum, sondern auch die Vernunft: Religion, ja selbst das Das sevn Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 97

seyn Gottes, in Schriften bestritten und ge: leugnet hat.

Das Daseyn Gottes, d. h. des Schopfi) Das fers und Regenten des Welt 2111, eines seyn Wesens, welches alles, was da ist, unsere Erde tes. famt allen den Zahlloosen Planeten, Kometen, und Sonnen gemacht hat; und noch immer fort, erhält und beherrscht; dieses Daseyn Gottes, fezte Jesus als eine bekannte Wahrheit voraus. Denn er lehrete unter einem Bolke, welches sie schon seit seinem ersten Anfange kannte. S. 13. Aber er gab die Unweisung, wie mann sich von dieser grossen. Wahrheit aufs unwandelbahrste überzeugen; sie in Empfindung verwandeln; Gott, allenthalben und in allem, Seben und Sulen konne: namlich, durch aufmerksame und nachdenkende Betrachtung der Matur. -In jedem Vogel, der über unserm Haupte schwebt; Matti. und in jeder Blume, die unser Auge erblickt, zeigt 6, 26 f. er uns den Gegenwartigen und für Alles sorgenden Gott. — Unsichtbahr ist Rom. 1, Gott; aber Er hat Seine ewige Macht 19. 20. und Majestaet, seit der Schöpfung, in den Werken der Welt, jedem darüber nachdene kenden, Sichtbahr gemacht. — Zwar Apostels hat Er, an die Seiden keine wundervolle gesch. Lehrer gesandt, wie an die Jsraeliten und Ju: 14, 1 den. Aber Er Selbst, war ihr Lehrer, indem Er ihnen wohl that, fruchtbrins gende Jahres-Zeiten gab, und sie mit Mahr rung und Freude füllete. — Er ist es, Apostels der jedem Menschen, Leben und Athem und gesch. alles giebt, was er hat; der jedem von 17, 20. Leg Relig. Ir Band. ibnen,

gung

ihnen, Zeit und Ort des Lebens anweißt; und auf diese Art jedem Menschen so nahe ift, daß er Ihn fulen und finden tann.

Michts ist in der That wichtiger, als eine wicht feste, unerschütterliche Ueberzeugung von dieser fer ses Wahrheit. Les ist ein Gott: dieses ist die berzeus grosse Grund: Wahrheit, das Fundament, nicht allein der Religion; sondern überhaupt aller hievon. unserer Kenntnisse, und aller Glückseeligkeit. Mur durch sie allein, with unsere Kenntniß uns nüzlich und erfreulich. Schrecklich wurde die Welt, ohne Gott senn; schrecklich jeder Ort, wo Gott nicht ware. Ist aber Gott; so hat unste Tugend, einen Bemerker und Vergelter; so ist unser Glück für Zeit und Ewigkeit sicher. Der Beweiß dieser Wahrheit ist also, die Haupt: sache in dem Religions:Unterricht: mit ihr steht, wankt, und fällt die ganze Religion. muß ihn beides, so strenge und einleuchtend füren, daß dem Menschen, auch nicht einmahl ein Zweifel gegen dieselbe einfalle.

diese Wahrs. heit, Evis dent ift:

Aller dings gehort diese Wahrheit unter die Buidenten, jeder menschlichen Geele, als: bald mit unwiderstehlicher Kraft einleuchtenden Saze. Zwar ist sie es, nicht in dem Grade, wie z. B. die Wahrheit, daß zweimahl zwei nicht fünfe, sondern viere macht; oder, daß ein Theil kleiner ist als das Ganze; und nichts zugleich senn, und auch nicht senn kann; oder, daß kein Hauß sich selbst bauet: welche Saze alle, gar keis nes Beweises bedürfen, sondern so bald sie ver: standen werden, ohne allen Beweiß für sich selbst über:

### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 99

überzeugen (<sup>52</sup>). Aber sie gründet sich auf einen der allerklärsten Säze der menschlichen Kenntniß, den nämlich: — Rein Zauß dauet sich selbst; kein Gemälde, keine Statue macht sich selbst; kein Mensch bildet sich selbst: oder in absstraften Ausdrücken; Line Wirkung kann nie ohne Utsache seyn (<sup>53</sup>). Dieser Saz, verbun:

- (52) Der Verfasser des Appeal to common sense in behalf of religion, behauptet; jeder Beweiß verdunkte nur diese Wahrheit an statt sie aufzuklären: denn cs gäbe keine klärere Wahrheit als diese ist, und es bedürfe hier, bloß einer Uppellation an den gesunden Menschens Verstand. Dies aber ist entweder ein Spiel mit dem Wort, beweisen; oder unrichtig, wie aus der obigen Abhandlung zu ersehen.
- (53) Es mögen nun die Wirkungen, oder die Dinge, die wir an, und um uns in ber Welt feben, ins Unendliche, ohne Anfang and Eube, vorwärts und ruckwärts fortgehen, ober einen Anfang haben; sie mögen Nothwendig seyn oder Zufällig: so ist doch so viel jedem ge= funden Verstande einleuchtend, daß eine jede der: selben; Abhängig ist, denn die eine entspringt immer aus der andern. Es muß also ein Wefen da fenn, von dem alle diese Wirkungen ab= hangen, bas aber hinwiederum von nichts an= bersabhangt; oder ein Selbstandiges We= fen; b. h. Gott. - Dies ift der Einzige, bem Gelehrtesten genugthuende so wie bem Un= fahigen einleuchtende Beweiß bes Daseyns Got tes. Alber mann muß ihn von dieser abstrakten Hohe herab, in die Nahe der Menschen brin= gen, damit er beffer gefehen und tiefer gefüs let werde. S. Hrn. D. Reimarus Vorerinne= rung zur fünften Ausgabe der natürlichen Theologie seines Vaters, 1781, welche vom Dasenn Gottes und der menschlichen Seele handelt, und die Einwürfe des Systeme de la S 2 nature,

den mit einem, auch nur mässigen Nachdenken über die Dinge der Welt, zeigt uns in jedem, was da ist, einen unwiderleglichen und sonnenklazren Beweiß vom Dasenn Gottes. Dann sinden wir, wie Shakespear vortreslich sagt; "Jungen in Bäumen, Bücher in rinnenden Bäznchen, Predigten in Steinen, und Gott, in zieder Sache."

Laßt uns dann, die Iwei Dinge, die Dasen wir alle kennen und deren Einstüsse wir jeden Got; tes, bes Tag fülen, mit dem Auge eines Vernünftigen wiesen Wesens, als Menschen betrachten. Die Sonne Wesens, als Menschen betrachten. Die Sonne und der Mond, sind Beide, uns und geheure Massen. Dieser ist zwar, funfzig mahl dem Mond. kleiner als unsre Erde, deren Oberstäche auf sechs und dreissig Millionen Meilen groß ist; doch ents hält

nature, auch der korpuskular:Philosophie, und der Materialisten widerlegt.

Be ift ein gemeiner und aufferst schablis cher Fehler im Religions-Unterricht, bag mann biese Grund : Wahrheit aller Religion, 1) entweder gar nicht beweißt, sondern als befannt voraussezt: ober 2) aus der Bibel beweißt, welches ein offenbahrer Cirkel ist, inbem ja alles Ansehen der Bibel darauf beruhet, daß sie von Gottist: 3) ober unsicher und uns bundig, 3. B. aus der Idee bes Vollkommenften Wesens: ober 4) endlich bloß abstrafte Beweise giebt, welche von den wenigsten verstanden werden, und bei den meisten nur auf der Oberfläche der Seele bleiben. Daher kommt es benn, daß viele gute Menschen von Zweis feln an dieser Wahrheit gequalet werden; und nicht wenige innerlich Gotteslengner find, obe gleich sie es vor andern, auch oft vor sich selbst verbergen. Bergl. Hrn. hofr. Seder, theol, natural.

### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 101

halt auch er, mehtere 100,000 Meilen in seinem Die Sonne aber, ist mehr als eine Umfange. Million mahl groffer wie unsere Erde; ist ganz Feuer; und 19 Millionen Meilen von uns ent: fernt. Beide so ungeheure Rorper, wers den durch nichts gehalten. Sie hangen an nichts, sondern schweben in freier Luft; sind, und erhalten, und bewegen sich, bloß durch ihre ei: gene Schwere. Ihre Bewegungen gesche: ben in der allergrößten Ordnung. Der Mond vollendet sicher, und unveränderlich, seinen kauf um die Erde und um sich selbst, alle 27 Tage. Und die Sonne beobachtet so punktlich ihre Lauf: bahn; daß auf unserer Erde, die sich um dieselbe in 365 Tagen 5 Stunden und einigen Minuten walzet; Tag und Macht, Jahre und Jahres:Zei: ten, schon seit mehr als fünf Jahrtausenden, bis auf Minuten punktlich abwechseln. Die Sonne erleuchtet und erwärmet unsre Erde. Ohne sie hatten wir weder Licht, noch Warme; und ohne dieses konnte keine Pflanze wachsen, kein Thier oder Mensch leben. Ihre Strahlen fallen aber, nicht in eben der Grösse auf uns, wie sie aus der Sonne fahren; son: dern sie theilen sich, ehe sie auf die Erde kommen, in die kleinsten Theile. Geschähe jenes, so wurde die Erde anstatt erleuchtet zu werden, gleich durch den ersten Sonnenstrahl zu Usche senn verbrannt worden. Jezt aber, wird die Sonne uns wohlthatig; sie giebt uns eine gemässigte Warme; und erleuchtet uns jede Sa: che, von allen Seiten. Der Mond, giebt ebenfalls der Proe Licht, jedoch ohne den allergeringsten Grad von Wärme. angenehm ist uns nicht, sein heller Schein, beson: (G) 3

ders in den 'agen Winter: Nachten! Aber hatte sein Licht, nur den geringsten Grad von Warme; so würde der Mächtliche Thau, welcher die Pflan= gen erquickt und naret, ausgetrocknet werden: und Alles verdorrete dann. Welche Weisheit und Güte zeigt sich also darin, daß das Licht des Mondes, ein ganz kaltes ist! Schon beinahe seche Jahrtausende nach einander, bewegen sie sich unaufhörlich in jener Bahn und schaffen der Erde jene grossen Vortheile. Micht ein einziges mahl, nicht um ein Haar, ist die Sonne unsrer Erde naber gerückt. Nie hat sie gefehlt, zur bestimmten Zeit auf:, und unter: zugehen. So unwandelbahr und punktlich hal: ten diese ungeheuren Korper ihre Bahnen; daß mann ihren Stand, nebst den Sonnen:, und Mond: Finsternissen, Jahrhunderte vorher, auf Minuten und Sekunden berechnen kann! Es muß also, Liner da seyn, welcher diese erstaunlichen und majestaetischen Rörper gemacht hat; ihnen die Laufbahn täglich anweiset; und sie zum Muzen der Proe, täglich wirken läßt. Denn auch die schlechteste Hütte, auch die elendeste Sudelei von Gemalde, muß durch ein verständiges Wesen gemacht senn. Ein scho: nes treffendes Gemalde von dem Aufgange der Sonne; oder ein reizendes Macht: Stud, wird niemand als ein Thor oder vielmehr ein Rasen: der, für ein Werk halten und erklaren, das sich selbst gemacht habe, oder durch einen Zufall ents standen sen. Wie viel mehr muß denn, das Original ein verständiges Wesen, zum Urheber haben? Und dieses Wesen, muß eine Weisheit, Macht und Gute bestgen, die alle unsre mensch: liche Vorstellung übersteigt. Es ist also ein, uns Men:

# Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14. 103

Menschen unermeslich "Weiser, Gütiger und Mächtiger Urheber und Regent der Welt. Und diesen, nennen wir — Gott (54).

hinabsteigen, oder vielmehr, von der lebloosen jedem Matur, zur Leben digen, den Pflanzen, hinaussteigen. Betrachtet eines der zahlloosen Blatter genau, die wir an den Baumen, Sträuchen, und Kräutern sehen. Die Obeste Seite des Blattes, diejenige, welche ins Auge fällt, ist Glatt und Glänzend. Und dies ergözet unser Auge weit mehr, als wäre sie rauh und düster. Die Untere hingegen, sins den wir Rauh, voller Fasern; darum auch meist unansehnlich. Und nun kann das Blatt,

(34) Weiter tann bie Vernunft nicht bringen. Sie siehet Gott, in dem Glanze der Sonne, und des Mondes; und fület Ihn in ihrem erquickenden Licht und Warme. Ob aber, aus ser diesem Gott, noch Mehrere da seyn? Diese überaus wichtige Frage kann die blosse Vernunft nicht sicher entscheiden. Denn obgleich Sonne und Mond mit der Erbe, und allen ben andern uns bekannten zahlloofen Millio: nen von Weltforpern genau zusammenhangen: so ist es boch, nicht unmöglich, bag diese andern Weltkörper mit dem, was darauf und dar: in ift, von Andern; oder auch Mehreren, aber harmonischen Gottern, zugleich gemacht worben. Daß also, nur ein Einziger Gott sey, und seyn konne, diese Lehre hat zuerst die Bibel vorgetragen. Die Vernunft aber, findet fie wahrscheinlich, und unaussprechlich : Erfreuend: aber, sie sicher beweisen, das kann sie nicht. Darum nehmen auch, wie wir oben gesehen has ben, die Groften Kopfe bes Allterthums, Mehs rere Gotter an. Bergl. Hrn. Hofr. Seder theol. natur.

ben aus der Erde steigenden Thau einsaugen: wordhne die Pflanze nicht bestehen und gedeihen konnte. Die Glatte und schone Seite, ist immer gegen die freie Luft; und die Raube, immer gegen die Brde zu gekehret. Reine Gewalt und Kunst kann dies andern. kann die Blatter durch Binden und andere gewalt: same Mittel, einige Zeit umgekehrt erhalten: Aber kaum ist dieses Mittel weg, alsbald drebt sich das Blatt in jene Lage zurück. 2111e die zahlloosen Millionen Blatter Einer Pflans ze, sind an Bau und Schönheit, in der gans zen Welt sich gleich. Eben dieselbe Struftur, Zeichnung, Fasern, Roten, Kolorit! Wenn mann ein einziges Blatt, von einer Giche z. B. gefe: ben; so hat mann alle die vielen Tausend andern eben desselben Baums; und alle die zahlloosen Millionen Blatter, aller andern Eichen auf dem ganzen Erdboden, gesehen. Alle in nicht zwei darunter, sind sich in Allem ganz vollkom: men gleich. Immer wird mann irgend ein Rorchen, einen Strich, eine Rundung, eine Zacke bemerken, die an dem andern nicht ist. Schon seit Jahrtausenden dauert diese weise und wohlthätige Linrichtung. Schon Theo: phrast (55) beschreibt uns die Pflanzen gerade so, wie sie jezt sind. Und zu Adams Zeit wuch: sen sie eben so; waren gerade so gestaltet; gaben dem Auge des Menschen eben so viel Vergnügen; seiner Zunge eben so viel Wohlgeschmack; und seinem Korper eben so heilsahme Ginflusse. denn nun, so gar das schlechteste Gemalde nou

<sup>(55)</sup> Die ser Schüler Aristotelis schrieb im dritz ten Jahrhundert vor Christo, eine Geschichte der Pflanzen, die wir noch haben.

# Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14. 105

von einem Blatt, ein vernünftiges Wesen zur Ursache haben: so sehen wir, in jedem Blatt, ein Wesen von uns Unbegreiflichem Berstande, Macht, und Gute, welches das alles so weise und wohlthatig eingerichtet hat; und noch täglich einrichtet. Und wenn wir ein Blatt vor uns ha: ben, so ist es eben so gut, als hatten wir ein Buch, worin der allereinleuchtendste Beweiß vom Daseyn Gottes geschrieben steht. Blatt prediget Gott; und so viel Millionen Blatter es giebt, so viel Millionen einleuchtende Beweise des Daseyns Gottes, umgeben uns auch (56).

Unaussprechliche und Unbegreisliche Ver-Güte und Kunst zeigt sich in den Pflanzen: wande-lung der ihrem ganzen Bau; den feinen Kanalen, durch Insetwelche der Mahrungs: Saft sich so unaufhörlich ten, und als regelmässig bewegt: ihrer Vegetation, wel: jung che abermahls nach unveränderlichen Gesegen, die der Ges Pflanze dergestalt entwickelt, und bis zu dem ihr würme. bestimmten Punkte wachsen, blühen, und Früchte und Saamen tragen macht; daß mann deswegen, diesen so kunstlich organisirten Körpern, mit Recht ein Leben beilegt: und, in ihren wohlthätigen Wirkungen für Thiere und Menschen. einen noch weit groffern und prachtigern Schau: plaz, ofnet uns die Empfindende Welt, welche nicht bloß lebt, sondern auch empfindet; oder

(56) S. des vortreslichen Bonnet recherches sur l'usage des seuilles dans les plantes, 754 in 8, worin er von den vielen und scharffinnigen Versuchen Rachricht giebt, die er damit angestellet hat: und hrn. Trembley instructions d'un pere à ses enfans sur la nature et sur la religion. I. 65 f.

oder das Reich der Thiere. fleinsten und von Unwissenden am wenigsten geach: teten, den Würmern, die zu Hunderten, unter Einem Tritt unserer Fusse leben, wachsen die Theile in kurzer Zeit wieder an, die mann ihnen abschneidet. Der Kopf oder hintere Theil, den mann einem Regenwurm, ober einer Schnecke abschneidet, ersezet sich von selbst wieder. Der= schiedene darunter, vervielfältigen sich so: gar durchs Terstückeln: jedes Stuck, in wel: ches mann den Wurm zerschneidet, bildet sich in einen vollkommenen Wurm dieser Art aus. Un: ter den Insekten, die auf der nachsten Stufe über dem Gewürm stehen, bemerken wir eine andere; nicht weniger erstaunliche Einrichtung; namlich eine mannigfaltige Verwandelung. Die Raupe z. B., verwandelt sich in ein Thier, das von jener ganz verschieden ist, in einen Schmetterling. Sie bort nach einem furgen Leben auf, Nahrung zu sich zu nehmen. Nun versperret sie sich, in eine Urt von kleiner Gruft, die sie aus ihrem Leibe um sich webt, und wird eine Puppe. Hier wird der Wurm, neu geboh: ren; und nach einiger Zeit kommt ein Schmetter: Die Raupe ift ungestaltet, ling bervor. Schmetterling schon. Jene friecht langsam und trage auf der Erde fort; dieser schwingt sich in Die Luft empor, und legt in einer Biertel-Stunde, mehr Weg zurück, als die Raupe in einem Tage. Diese nart sich von groben Speisen; jener aber trinkt gleichsam Rektar, und lebt von den fein: ften Gaften, die er aus den Blumen saugt. diesem aetherischen Leben, sorgt er für seine Fortpflanzung; und bann stirbt er. Giern aber, die er gelegt hatte, schliefen aber: mable

# Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 107

mahls Raupen; die wieder zu Schmetterlingen werden, und auf gleiche Urt leben und sterben. Und diese Dekonomie geht ohne Aufhoren, immer nach gleichen Gesezen, und immer gleich regel: massig fort. — Diese Verwandelung der Insekten, und jene Erganzung der Gewür: me, geschiehet immer und unfehlbahr. - Es muß also, in dem Bau dieser Thiere eine Kraft dazu liegen. Diese Kraft kann das Thier so wer nig sich selbst geben, als eine schone Statue sich selbst bildet. Sie ist auch für den Verstand der weisesten Menschen, ein Geheimniß: kein Lock und Neuton, und Lyonnet kann einsehen, wie das zugehet, und möglich ist (57). Die Ergans zungs-Kraft der Gewürme, und die Verwans delungs: Kraft der Insekten, kommt also von einer Unbegreiflichen Macht, die Unbegreiflich Weise ist. Und jeder Wurm, und jedes Insett, ift ein neuer Beweiß, vom Daseyn Gorres.

Unter diesen Insekten, sind uns, durch Aus die bisherigen Entdeckungen der Natursorscher, bei den res gelmassen, den Vieren, den Vienen, namlich, den Wespen, sigen und Ameisen; und unter den vierfüssigen Thie: Gesellsten, bei den Bibern, Regelmässige Gesellster sehrer. schiere har Thiere.

(in der That sind es nur Entwickelungen und Enthüllungen des schon im Innersten liegenden Thieres) handelt am vollständigsten und genauessten, Lyonnet in seinen Anmerkungen zur französischen Uebersezung von Lessers theologie des Insectes, p. 152 f. Auf die Ergänzungsen ung se Braft aber, die sich bei verschiedenen Würsmern, auch Insecten, und Amphibien sindet, hat uns zuerst, Hr. Prof. Spalanzani zu Mosdena, recht ausmerksam gemacht.

ben formliche Staaten unter sich. Sie le: ben in Gesellschaft: die Bienen in Einem Korbe; die Wespen und Ameisen in Einer Hole; und die Biber in einem Hause beisammen: sie arbeiten gemeinschaftlich für ihr Wohl: und stehen unter Unfürung, die Bienen z. B. unter ber Konigin. Mit einem in Erstaunen sezenden Gleiß, Voraussicht, und Geduld arbeiten sie an dem gemeinen wohl ihrer Gesellschaft. Die Ronigin der Bienen legt in einem Sommer, wohl 40,000 Gier; und eben darum, weil dies Geschäfte ihre ganze Zeit und Kraft fordert, thut sie nichts zur Erhaltung der Jungen. Die Wert: Bienen aber, sind unaufhörlich geschäftig, ben kunftigen Jungen Wohnungen zu bauen: diese Wohnungen stets rein zu erhalten; und sich selbst nebst der jungen Brut, den mannlichen Bienen und der Königin, zu ernaren. Die Biber bauen auf dem Wasser mit erstaunlicher Kunft, Dams me und Häuser; das Holz dazu fällen sie selbst, mit ihren Zänen, dann dämmen sie das Wasser, und errichten ein Gebaude von mehr als einem Stockwerk. — Wenn nun diese, uns ganz unbegreifliche Einrichtung, unaufhörlich, und nach einerlei Gesezen, und mit gleicher Res nelmässigkeit fortdauert: so sehen wir aber: mable in diesen Thieren, den Unermeslichen Ber: stand, der für sie gedacht; und die Unermesliche Macht und Gute, die für sie gesorgt hat; seben in ihnen, - Gott.

Uns Mond Weit unbegreiflicher als das Alles, den In sind die Instinkte der Thiere. Sie bringen stink. Geschicklichkeiten, gewisse Handlungen auszurichten, mit sich auf die Welt; und verrichten diese ohne

ohne allen vorhergegangenen Unterricht oder Ile: bung, so fertig und vollkommen, als es kaum der beste Unterricht und die stärkste Uebung er: warten läßt. Ungebohren wird ihnen, das Geschick sich zu bewegen. Wir Menschen Ternen das Gehen durch viele Uebung und zum Theil gefärliche Versuche. Das Kuchlein aber gehet, so bald es aus dem Ei gefrochen, ohne gegängelt zu werden, fertig weg. Die Ente und der Fisch, konnen sogleich nach ihrem Entstehen schwimmen: der Vogel fertig fliegen: und fast jedes Thier die seinem Korper angemessene Bewe: gung verrichten. 2luf gleiche 21rt bringen sie das Geschick mit, sich zu Maren und zu Erhalten. Zahllooß ist hier die Mannigfal: tigkeit solcher Kunst: Triebe. Linige Thiere sor: gen für die Mahrung ihrer Nachkommen so, daß diese sie an dem Ort sinden, wo sie zuerst die Welt betreten. Die Insekten, welche sich ver: wandeln, legen vor ihrem Tode Gier; und diese legen sie nicht aufs Ohngefar an jeden Ort, sondern gerade an den, ins Wasser z. B. oder auf eine gewisse Pflanze, wo das kunftige Thier die dienliche Mahrung findet. Die Schmet: terlinge legen ihre Eier an die Pflanze, von der die kunftige Raupenbrut sich näret: an Kohl, wenn es eine Kohl-Raupe; und an den Maulbeer: baum, wenn es eine Seiden: Raupe ist. Und zwar nicht an die Blatter dieser Pflanzen, sondern an einen Zweig ober den Stamm. Die Gier nun, schliefen nicht eher aus, als die Blatter hervor: kommen; und so findet das neugebohrne Thier sogleich sein ihm angemessenes Futter. Sollte mann nicht glauben, der Schmetterling wisse und bedenke, daß die Blatter im Berbst abfallen und

im Frühjahr wieder wachsen? Wisse und bedenke, welche Urt von Thieren? und wo? sie aus seis nen Eiern entstehen wird? Mit einem Worte, daß er völlig als der weiseste Mensch denke und handle? Diejenigen Thiere, für welche der Winter keine Nahrung giebt, legen sich gegen diese Zeit schlafen. Einige Raupen, Fliegen, und Schlangen, bereiten sich fünstlich, Lagerstätte, entschlafen beim Unfang des Winters, und schla: fen nicht länger als bis zum Früling. Noch andere legen sich gegen den Winter, Vorraths: Kammern an, und fullen sie mit sechsmonathlis chem Proviant. Der Winter:Schlafer giebt sich mit solchen Magasinen feine Mube; aber eben so wenig unterlassen die Bienen, Wespen, und Feldmäuse diese Sorgfalt. Line Menge andes rer, unter den Wogeln und Fischen, ziehen in fremde Gegenden, wo sie den Winter über ihre Mahrung finden; und fehren dann mit dem Fru: linge in ihr Baterland guruck. Ueberdem sind die Thiere mit funstlichen Vertheidigungs: Trieben versehen. Jedes Thier hat sein ber sonder Geschick dazu, ohne es vorher zu lernen. Der Ochse stößt mit seinen Hörnern; das Pferd schlägt mit den Hinterbeinen; und der Hund beißt. Die wehrloose Henne hat einen eigenen Thon, ihre Jungen zu locken; und wieder einen ganz andern, sie vor den Raub: Thieren zu warnen: und diese verstehen beide Thone schon von Natur. Verschiedene Würmer ziehen sich ganz zusammen, werden dadurch unkenntlich; und so vertheidigen sie sich gegen die Uebermacht der gewaltigen Raub: Die Sortpflanzungs: Triebe Thiere. sind nicht weniger bewundernswürdig. Jedes Thier, wovon sich ein zweifaches Geschlecht fins bet.

### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 111

det, fült zu einer gewissen Zeit; und zwar der, welche für die Geburth und Auserziehung der Brut die bequemste ist, einen Trieb, sich zu begatten; und vollziehet denselben auf die schicklichste Art. Ludich, sinden sich auch bei den Thieren anz gebohrne Gesellschafts: Triebe. Die Rehe z. B. leben in Familien; und die Bienen, Biber nebst andern in regelmässigen Societaeten. Siehe Seite 107 f.

wenn wir über diese Erscheinungen nach: denken: so entdecken wir, eine unzäliche Man: nigsaltigkeit jener so kunstvollen, Bewegungs-, Nahrungs-, Vertheidigungs-, Begattungs = und Gesellschafts: Triebe. Mann kennt bereits einige hunderttausend Arten von Thieren; deren jede eine zahlloose Menge von Individuen enthalta Jede dieser Arten hat ihre eigenen In: stinkte, und diese zeigen sich bei jedem Individuo in einer andern Gestalt. Der towe und Tyger; die Mauß und Raze; die Schwalbe und der Sper: ling; die Forelle und der Brugden; die Milbe und der Elephant, jeder hat seine eigenen Instinkte. Und diese sind dem Thier angebohren: es ver: richtet jene kunstlichen Handlungen blindlings, auch ohne alle Uebung und Unterricht; und dennoch richtig und ohne Fehler. Schon seit Jahrtausen: den verrichten die Thiere alle jene kunstlichen Hand: lungen, in allen Klimaten und Zeiten, auf einer: lei Urt, mit vollig gleicher Geläufigkeit, Regel: massigkeit, Wollkommenheit. Moch sind die Thone der Nachtigall ebendieselben, als zu Virgils Zeit, wo populea moerens Philomela sub umbra, amissos queritur soetus, - flet noctem, ramoque fedens

sedens miserabile carmen integrat, et moestis late loca questibus implet. Unsere Bienen arbeiten gerade so, wie jene bei eben diesem Dichter, wel: che aestate nova per florea rura, exercet sub sole labor, quum gentis adultos educunt foetus, aut quum liquentia mella stipant, et dulci dissendunt neclare cellas; aut onera accipiunt venientum, aut agmine facto, ignavum, fucos, pecus a praesepibus arcent: fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella. Die Schwasbe bauet ihr Mest mit eben der Kunst und in eben der Form, wie zu Adams Zeit. Und was Aristoteles vor mehr als 2,000 Jahren in dem Thier: Reich be: merkte, geschiehet noch immer, auf vollig gleiche Urt. — Die Thiere sind also unleugbahr, zu weisen und gütigen Ubsichten gemacht; sich zu naren u. s. f. Hierzu brauchen sie die schicks lichsten und kunstlichsten Mittel. Es muß dem: nach, ein höherer Verstand ihnen diese Triebe gegeben haben; und dieser Beist muß eine Weis: heit und Gute besigen, die alle unsere Vorstellun: gen übersteigt (58).

Aus den Raub= Thie= ten. Wie sollen wir aber, die unaushörlichen Feindseeligkeiten, das bellum omnium contra omnes in der Natur, mit dem Daseyn Gottes reimen? Unter allen Klassen von Thieren, giebt es solche, die andere fressen. Diese Raub: Thiere mussen, um sich zu erhalten, unaushörlich dar: auf ausgehen, ihre Mit: Thiere zu sangen, und

(58) S. Neimari, Natürliche Theologie, in der fünften Abhandlung, besonders auch was S. 394 f. von den überaus wizigen Unternehmungen einiger Thiere, sich ihre Nahrung zu verschaffen, gesagt wird.

- consti

zu todten. Scheint denn nicht eine solche Einrich: tung, die so viel Pein und Schmerz, einen steten Krieg und ein stetes Morden unter die Thiere bringt, vielmehr zu beweisen, daß kein Gott sep! So scheint es allerdings! Wenn wir indessen, durch diesen Schein in das Innere drin: gen; so bemerken wir folgendes. Durch jene Einrichtung wird Erstlich, wer sollte das den: fen! Leben, Gefül und Gluck in der Marur, unaussprechlich vervielfältiget. Waren alle diese Thiere nicht Raub: Thiere, sondern wurden durch Pflanzen und andere gefülloose Körper er: nart: so muste die Leb :, und Geful : loose Da: terie viel zahlreicher senn. Jezt ist alle diese Materie, die zu ihrer Nahrung dienet, mit Les ben und Empfindung begabt. Sie freuet sich also viele Jahre; und nachdem sie viele Tausend Breuden genoffen, leidet fie einen Todt, den fie nicht vorhersieht, und gemeiniglich fast gar nicht fült. Wollte' mann annehmen, daß ohnehin schon, genug Lebloose Materie vorhanden sen: so muste wenigstens, in dieser Materie sich gar nichts Le: bendiges befinden. Und dann waren alle die Millio: nen froher Wesen nicht, die jezt in jedem Sand: korne wohnen. — Zweitens, haben wir die: ser Einrichtung die reine Luft zu danken, die wir einarhmen. Die Raubvogel und Thiere fressen die Leichname, die sonst verfaulen, mit ihren Dunsten die Luft verpesten, und Tausenden von Menschen und Thieren den Todt verursachen In Aegypten und Sud - Amerika wurde, waren bort die Raub: Thiere nicht so zahl: reich, eine beständige Pest herrschen. Auch sind, Drittens, die Raub: Thiere, zur Erhaltung der Uebrigen unentbehrlich. Denn sie hindern Leg Relig. 1r Band. die

die gar zu groffe und zerstorende Bervielfältigung. Waren keine Kraben, und Spinnen, so würden die Raupen und Fliegen Menschen und Thiere Hungers sterben machen. Ohne die Raub:Thiere würden nicht allein einzelne Arten von Thieren so Kark werden, daß sie den Uebrigen die Rahrung benehmen; sondern auch die Individua jeder Urt zu stark anwachsen und ssich selbst des Unterhalts berauben. Und so zeigt uns unser vernünftiges Machdenken, in dieser, dem Scheine nach feind: seeligen und tumultuarischen Verfassung, Bin wesen, das Menschen und Thiere liebt, und für ihr Glück durch die allerweisesten Mits tel sorgt. Selbst in den Raub: Thieren sehen wir alfo, - Gotta (52).

Aus froher Emps in der Welt.

Und noch mehr, wenn wir allenthalben, eine solche zahlloose Menge von Leben, und fro: von Les her Empfindung antressen! Bis jezt hat der ben und Fleiß der Maturkundigen, schon mehrere tausend Urten von Thieren entdeckt. Und wer kann alle findung die einzelnen Thiere zalen, die in jeder Klasse derselben, unter den Saugethieren, den Fischen, Wogeln, Amphibien, Insekten und Würmern leben? Husser diesen, die jedes menschliche Hug erblickt, giebt es noch unermeslich kleine Thiere. Solche, die mann nicht anders, als durch Glaser entdecken kann, die Millionen mable vergröffern; und gegen welche die Milbe und Made ein Ele: phant ist. Jedes Sandkorn und jeder Tropfen

> (59) S. a philosophical survey of the animal creation, Lond. 768 in 8; es enthalt auf 166. G. nebst einigen nicht genug bestimmten und gründlichen, gar sehr viel vortresliche Bemer= kungen über die Menge von Leben in der Natur, die Schonheit der Thiere u. f. f.

## Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14, 115

im Ocean, wimmelt, wie uns das durch Vergröß serungs:Glaser bewasnete Auge zeigt, von Leben: digen, und Empfindenden Wesen. diese alle, beweisen durch ihre muntre, frohe Be: wegungen, wie wohl ihnen ist. Sie alle freuen sich ihres Daseyns. Und jedes Sandkorn und jeder Wasser: Tropfen prediget uns folglich, eine Allgüre, die mit unermeslicher Macht und Weisheit befleidet ift.

wir kommen nun mit unsern Betrachtung 2015 gen, auf uns selbst. Und da erblicken wir, dem wohin wir immer schauen mogen, eine Menge von des Wundern. — Um nicht durch diese Menge nicht verwirrt zu werden, ist es nothig, daß wir über muns einzelne Theile unsrer Natur nachdenken. — In des. dem fleinen Bezirk unsers Korpers, den wir den Mund nennen, finden wir Zane; und diese dies nen uns, wie wir täglich erfahren dazu, die Speisen zu zermalmen; die sonst unverdaulich senn, und anstatt uns zu naren, uns todten wurden. Die Zane sind aber, nicht alle gleich. Vordersten darunter sind schneidig, und mit ihnen zerstückeln wir die Speisen. Darneben steben Spis zige, die Augenzäne, welche die zäheren Speisen zerreissen. Und ganz hinten, die flachen und breiten Backenzäne, welche die zerstückelten Speisen zermalmen und gleichsam in einen Brei verwandelt dem Magen übergeben. Wären unfre Zane, alle von einer Urt; oder stünden sie in einer andern Ordnung da: so konnten wir gar nicht, oder doch bei weitem nicht so bequem essen. Die Jane sind, ferner, nicht mit einem Saut: then, wie fast alle andere Rorper umgeben. Maren fie das, so wurde jeder Biffen uns Schmer;

verursachen. Jezt steben sie, so weit sie über dem Zahnsteisch hervorragen, ganz bloß da: und wir essen ohne Schmerz. Sie sind aber dagegen, mit einem Lasur überzogen; worohne sie, in we: nigen Jahren verfaulen muften. — Die Lip: pen, leisten uns mancherlei wichtige Dienste. Ohne sie könnte das Kind nicht saugen; und wir Erwachsenen weder die Speisen im Munde behal: ten, noch auch reden. — Im Munde sind viele Drusen mit Speichel angefällt. Diese ofnen sich, wann wir Essen; ber Speichel, den sie er: giessen, vermischt sich mit den Speisen; macht sie flussig; um auf diese Urt bequem in den Magen hinabgeschluckt und dort verdauet zu werden. — Die Junge, liegt im Munde, gerade an dem Ort, wo alle Luft, die aus der Luftrore kommt, durchgehet. Mann verrücke sie von diesem Plaz; so konnen wir nicht reden. Durch verschiedene Bewegung dieser Luft, artikulirt sie den Schall, und bringt allerlei artifulirte Thone hervor. so geschieht das erstaunliche, auch dem hochsten Menschen: Verstande ganz unerklärliche und unbe: greisliche Wunder: daß ein robes Stuck Gleisch, die Gedanken der Seele andern mittheilen kann. Ausserdem hilft die Zunge die Speisen be: quem hinabbringen, indem sie dieselben nach Be: durfniß, auf alle Seiten walzt, und dann hinun: terschiebt. Auch ist sie mit Nerven wie besäet; diese sind das Werkzeug des Geschmacks, und machen uns Essen und Trinken zu einem sehr an: genehmen Geschäfte. - Der ganze Mund, endlich, ist in die Nachbarschaft der Augen und Mase gestellt; damit wir unsre Nahrung, durch Gesicht und Geruch nicht allein beurtheilen, son: dern auch das Wergnügen bei diesem unentbeheli: chen

#### Geschichte der Vernunft: Rel, nach Christo S. 14. 117

chen Lebens: Geschäfte verdreifachen können. — Hier finden wir also, in diesem kleinen Bezirk unsers Körpers, alles so unaussprechlich kunstvoll, weise, und wohlthätig eingerichtet. Und so sehen, schmecken, und empfinden wir Gott.

Dem neugebohrnen Menschen ist die Milch aus seiner Mutter zur Nahrung bestimmt. Und so Ganentbloßt von allen Kunsten er sonst auf die Welt gen ber tritt; so bringt er doch diese mit, worohne er Kinder. jene Nahrung gar nicht, oder doch nicht auf so bequeme und heilsame Art empfangen konnte. Das Rind bringt Appetit zur Muttermilch auf die Welt. Es faßt die Brust an, worin sie verwah: ret ist. Run pumpt es die Luft, welche ihr Aus: laufen hindert, so kunstlich weg, als nur irgend ein Naturkundiger mit der Luftpumpe thun kannt. Jezt stromt der edle Lebens : Saft in seinen Mund; das Kind weiß die Zunge kunstlich in die Gestalt einer Rore zu legen; und leitet ihn durch diesen Kanal, mit grossem Geschick auf dem gefärlichen Wege, die Luftrore vorbei hinab. Müssen wir hier nicht, mit jenem erhabenen Dichter sagen. durch jeden Säugling beschämt Gott, den Psalm Gottesleugner!

Durch das Athmen sezen wir unser Leben Aus sort. Allenthalben umgiebt uns Luft; wir jedem Athems suger. Allenthalben umgiebt uns Luft; wir jedem Athems suger. Diese Luft hat Elasticitaet und Schwere: sie kann beides, sich ausdänen, und eindringen. Sonst könnten wir sie nicht einsausgen. Sie ist heilsam: sonst würde jeder Athems zug uns Krankheit und Todt verursachen. Wir haben Lungen; ohne diese, was hülse uns alle S 3 iene

jene heilsame Luft? Unfre Brust kann sich ers weitern; und auf die Art die Luft empfangen. Alles unser Blut fließt jede Stunde, mehr als einmahl durch die Lungen; und nun wird es durch die eingesogene Luft immer abge: kult und frisch erhalten. Wir Menschen sind also, für die Erde, und die Erde für uns gemacht: benn es paßt alles so genau zu einan: Und wir fülen demnach in jedem Athem: der. juge, das Daseyn Gottes!

zen Gin= Mens

Heberhaupt ist nichts an ums Men: dergant schen, welches nicht, recht und genau gefannt, diese Grosse Wahrheit lehren follte. Alles an uns Menschen, ift Wunder; auch dem gro: sten Weisen unerklärlich und unbegreiflich. es zugehe, daß ein durchsichtiges Bläschen, kaum ein halb Loth wiegt, sich allmälig zu einem vollständigen Menschen: Körper ausbildet? Welt gebracht wird, ohne den Leib der Mutter zu zerreissen? Wann, und wie mit diesem Korper die Seele verbunden wird? Wie ferner, die Zunge res den? die Fusse gehen? die Augen sehen konnen? Alles das ist auch dem Scharfsinnigsten, Geheim: niß. — Und, die Erhaltung des Körpers! Wie sich Brodt, Fleisch, Wasser, Wein und andere Mahrungsmittel, in Blut; in Milch; in Fleisch; in Knochen; in Augen, Ohren u. s. f. verwan: deln! — Wer kann es begreiffen, daß die Seele in uns, empfindet! Ueberlegungen anstellt! Be: lernte Sachen behalt! Reue erfindet! wer kann ihre Verbindung mit dem Rorper fas fen! Wo die Seele sich im Leibe aufhalt! Wie dieser in jene wirket! Wie jeder Entschluß der Seele, auch die entferntesten Glieder des Korpers, augens

## Geschichte der Vernumft-Rel. nach Christo S. 14. 119

augenblicklich in Bewegung sezt! — Wenn ein Mensch vor unsern Augen einen schon verwesens den Leichnam, durch blossen Machtspruch sogleich belebte; oder ein anderer gebothe, und augenblick: lich die Alpen und Rordilleras sich aufhöben und ins Meer stürzten: so würde jedermann, das für wahre Wunder halten. Aber eine jede jener Veränderungen, ist vollkommen eben so un: erflarlich und unbegreiflich.

Micht weniger mussen wir sehen, daß alles an dem Menschen, zu gewissen weisen und heilsamen Absichten gemacht ist. Das Auge zum Sehen; der Mund zum Essen, Trinken, Reden; das Herz zur Bewegung des Geblüts; u. s. f. Die Vermunft ist uns gegeben, deutliche Begriffe zu machen; ber Wille, eine Sache zu be: gehren und zu verabscheuen; die Affekten, ein Wecker und Helfer der Vernunft zu senn; das Gewissen, uns die Tugend reizend und das Laster pein: lich zu machen. Und warum hat die Geele, bei aller ihrer Berrschaft über den Körper, dennoch aber diesenigen Theile desselben, die zum Leben un: entbehrlich sind, keine Gewalt? Tausend Menschen wurden sich in dem ersten Unfall des Schmerzes; und noch tausend andre mehr, aus Unvorsichtig: feit und Unwissenheit, ums leben bringen; wenn wir die Macht hatten, die Bewegung unseres Her: zens so zu heinmen, als die Bewegung unfrer Fuffe; ober über Maagen und Eingeweide so gebiethen konnten als über Augen und Hande. Bingegen, wenn die Seele jede Beranderung des Körpers, den Umlauf des Bluts, und die stete Bewegung der Gedarme fulete; so wur: den ihre Geschäfte jeden Augenblick unterbrochen

5 4

werden. Mit einem Wort, je mehr Anatomie, Physiologie, und Psychologie sich erweitert: desto mehr sehen wir, daß jede Faser unseres Leibes, und jede Kraft unster Seele, zu unserm Vergnügen da ist.

Geburth und Todt des Menschen, geschehen offenbahr nach weisen Gesezen. Die Anzahl der Gebohrnen ist in einem gewissen Zeitpunkt den Gestorbenen gleich; der grössere Abgang wird durch stärkere Geburthen ersezt. Die Anzahl beider Geschlechter ist in den Jahren der Mannbarkeit, sich fast gleich; um die schädzliche, zerstörende Vielweiberei zu hindern. Und fast jeder Krankheit, ist ihr eigenes Gebieth der Sterblichkeit angewiesen.

Der Mensch hängt also, von einem All: mächtigen, Allweisen, und Allgütigen ab. Er ist ein Geschöpf und Unterthan Gottes!

Aus der Groffe des Mens schen. Moch mehr strahlt uns diese Wahrheit in die Augen, wenn wir die Grösse des Menschen den betrachten. — Der Mensch kann Dinge thun, die alle Vorstellung übersteigen. Er gebeut den Elementen: bauet Häuser auf dem Meere, färt über unergründliche Tiesen mit ungeheuren tasten fort; und weiset dem Bliz einen andern Weg an. Er schafft die Natur um. Felsen kann er sprengen; Seen ableiten; Meere in Aecker, und diese in Meere verwandeln; und Sandwüssten zu lachenden Fluren umbilden. Er kann gar, in unermesliche Entsernungen wirken: die Erde messen; die Bahnen der Planeten und Sonnen berechnen; und mit seinem Geiste, sich in einem Augen:

#### Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14. 121

Mugenblick von Welt zu Welt, und von Ewigkeit zu Ewigkeiten schwingen. Ganze Welt : Korper kann er bewegen. Archimedes sagte einst, dws 785ω, και ταν γαν κινω, "Gieb mir einen Plazzu stehen, so will ich die Erdkugel bewegen!" Und dies kann der Mensch, mit der simpelsten Maschine, dem Hebel thun. — Kein Bernünf: tiger kann glauben, daß der Mensch diese erstaun: siche Kraft, sich selbst gab, oder erhalte. Noch weit eher konnte ein Hauß sich selbst bauen; ein Garten sich selbst pflanzen; und ein Gemalde sich selbst zeichnen. Es ist demnach, ein Allmachs tiger, Allweiser und Allgütiger Weltschöpfer und Erhalter. Denn, wollten wir sagen, daß ein hoher Geist den Menschen so groß gemacht habe: wie unermeslich mufte dann, der Geist fenn, von welchem, dieser sein Dasenn hatte!

Eben solche weise und wohlthatige Ord: 21116 nung, finden wir, in allen uns bekannten Theis der weis len der Matur. Ware z. B. die Sonne groß Ord. ser und naher; so würde sie die Erde in Brand nung in sezen. Wäre sie kleiner und ferner; so hätten wir uns beweder Licht noch Warme genug. So aber hat sie kannten gerade die Grosse, und den Stand, und die Bes ber Nas wegung, welche nothig sind, die ihr zugeordnete tur. Welten zu erleuchten und erwarmen. Die Luft dürfte nicht dicker senn als sie ist; sonst könnten wir weder sehen noch hören. Nicht dunner, sonst konnte sie die Erdkugel nicht halten. Hätte sie keine Schnellkraft, so ware das Uthmen für Thiere und Menschen unmöglich. Fehlte ihr die Schwe: re; so konnten wir weder sprechen noch boren. Und ohne ihre Durchsichtigkeit, lebten wir immer in mitternächtlicher Finsterniß. — 2kuf unster Er: 55

Erde, wechseln regelmässig Tag und Racht, Jah: re und Jahres: Zeiten ab. Keine Klasse von Ge: schöpfen gehet unter. Jeder der zahlloosen Kor: per, die sich darauf befinden, hat Schwere und wird dadurch gleichsam an sie geheftet. Die Erde verwandelt sich in die kunstlichsten Körper, Pflanzen, Thiere und Menschen; diese verwan: deln sich wieder, zu ihrer Zeit in Erde; aus die: ser gehen neue Korper hervor; und dieser Kreis: lauf gehet, nun schon fast 6000 Jahre unaus: gesetzt und unfehlbahr fort. Das Wasser, be: findet sich immer in einem unaufhörlichen heilsa: men Umlauf. Mus der See, durch die Sonne erwarmt, steigen Dunste in die Luft herauf. Die Berge versammeln eine Menge dieser Dunste, und formiren Flusse, die das feste Land durchstromen. Einen andern Theil davon, fürt der Wind aufs Land, wo sie in Regen, Thau und Schnee berab: fallen. Diese Gewässer fliessen sodann, wiederum in die See zurück. Mit einem Wort, je naber wir irgend eine Sache kennen lernen, desto mehr Weisheit, Ordnung, und Gute entdecken wir dar: Diese weise Ordnung, findet sich in taus send und aber tausend verschiedenen Dingen. Dingen von einer Art finden wir sie auf verschie: Alle Bewegungen der Gedarme z. B. dene Weise. geschehen ohne unsern Willen; aber der Mast: darm ist unserm Willen unterworfen. Sie findet sich zu allen Zeiten, nicht etwa nur stoßweise: findet sich bei Dingen, die ihrer gar-nicht bewust find; bei der Zunge, bem Maagen, der Sonne. Sie ist aus einer Menge fleiner Stucke zusam: mengesezt, wie z. B. beim Uthmen. Und die-Wirkung, die dadurch erfolgt, ist von sehr groß fem Ruzen, für Menschen und alles, was empfins det.

#### Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14. 123

det. Wenn wir bei einer Taschen: Uhr, verschie: dene Rader seben, die in einander greiffen; und ein Zifferblatt, worauf sich ein Zeiger bewegt, der Stunden und Minuten anzeigt; und eine Spins del, wozu ein Schlussel paßt, der die Kette auf: windet: so zweifelt kein Vernünftiger Mensch dars an, daß die Uhr zu gewissen Absichten da; daß sie weder von sich selbst, noch durch einen Bufall, oder Fatalitaet entstanden sen; daß sie auch nicht von einem Thiere, sondern von einem verständigen Wesen gemacht worden. Und würde mann den nicht für unsinnig halten, welcher bes haupten wollte, sie sen durch einen Zufall, oder eine blinde Nothwendigkeit entstanden; oder aus dem Schlamm durch die Sonne ausgebrütet wor; den? Was soll mann nun von denen sagen, welche in dem Unermeslichen Uhrwerk, der Welt, worin alles viel genauer zusammenpaßt, und zu den wohlthatigsten Zwecken wirkt, den Uns endlichen Werkmeister, — Gott, verkens nen wollen ?

wollen mussen sie es, diese Unglücklischen. Denn es ist unmöglich, bei genauer Kenntsniß der Welt, Gort nicht zu sehen; und noch unmöglicher, Ihn zu verleugnen; woserne mann nicht durch Sophistereien seinen gesunden Versstand, und durch Laster sein Herz betäubet hat.

Wenn wir endlich, einen Blick aufs Aus Ganze werfen: so entdecken wir darin folgende betann: Saupt. Geseze der Natur. — Die ganze Va: ten Einstur gehet allenthalben stufenweise. Nie rich: tung macht sie Sprünge, und nirgends läßt sie kücken: der sondern mit bedachtsamem Schritt gehet sie fort, Ganzen und

- d<sub>-10</sub>

und sezt alles in den innigsten Zusammenhang. Vermoge dieses Gesezes des Zusammenhanges (lex continui) entstehet aus dem Reim eine Pflanze; diese wachst zum Baum auf; der beklei: det sich mit Bluthen; und trägt endlich Früchte. Durch eben dasselbe hangt alles, wie eine Kette zu: sammen: das Stein: Reich mit den Pflanzen durch Die Stein:Pflanzen; diese mit den Thieren durch die Thier:Pflanzen; die Thiere mit den Menschen durch die Uffen und Orang: Dutang. Und so genau hangt es zusammen, daß die Kette zerbricht, du magst den zehnten oder 10,000sten Ring dar: in wegnehmen. — Immer aber, gehet sie den kurzesten Weg. (Das Gesez der Spahrsamkeit.) Michts ist da gang über: flussig, ohne allen Zweck; und zu jedem Zweck find die möglichst kleinen Mittel gebraucht. wird keine neue Materie hervorgebracht, sondern die einmahl vorhandene haushälterisch benüzt; und bloß daraus, alle die zahlloosen neuen Gestalten von Körpern gebaut. Wenn unser Kor: per stirbt, so geht er nicht unter, sondern andert nur seine Gestalt. Die Theile deffelben bleiben; werden verjungt; und zu neuen Korpern der Pflan: gen, Thiere und Menschen umgebildet. Mus der Käulniß, die uns durch ihren häslichen Unblick und Gestank zurücke treibt, entstehen die Wiesen mit dem prachtigen Grun befleidet; die Tulpe, Melke, und Tuberose; die Uprikose, Melone und Ananas; und alle die Blumen und Früchte, die uns durch ihren Anblick, Geruch und Geschmack so königlich ergozen. Die Materie sogar, die empfindenden Geschöpfen zur Rahrung dienen soll, wird mit fulendem Leben begabt, damit nicht die geringste Summe von Freuden verlohren gehe.

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 125

Das kleinste Staubchen, endlich, ist mit empfin: denden Wesen besezt. Welche Zaushaltung! — Aber diese Spahrsamkeit ist nicht Kargheit, sondern allenthalben herrscht ein unermeslicher Auf Wand. (Das Gesez der Pracht). Waszur Nahrung und Freude der empfindenden Wesen die: net, ist nicht bloß zur Mothdurft da. Wohin wir blicken, da entdeckt unser Auge eine ganz unermesli: che Pracht, und einen unübersehlichen Aufwand. So viele Millionen von Blumen, Blattern und Kräutern verwelken, ohne daß irgend ein lebendes Auge sie sieht, und irgend ein Wesen sich darüber freuet. Der Regen fällt nicht bloß auf kultivirte und fruchtbahre kander, sondern auch auf Einoden, auch auf die Sandwusten in Arabien und Migritien. Un: zalbahre Saamen: Staubchen in den Blumen, kommen um; und ungaliche Reime von Thieren und Menschen geben unter, ohne je entwickelt zu wers Lausende von Giern des Stors schlucken wir bei einer Mahlzeit hinab; aus welchen, was ren sie ausgebrütet, Millionen von Storen ent: standen waren. Dieser ins Unermesliche gehende Auswand, diese unaussprechliche Pracht, wogegen aller Glanz sterblicher Hofe, noch weniger ist als Bettler: Staat; giebt uns einen erstaunlichen Be: griff von der Majestaet des Serren der Ma: tur; und erklaret uns auch Seinen Willen, in Absicht des Luxus. — Alle diese zahlloo: sen Dinge, dauren in einer gewissen weisen Proportion fort. Mie ist in den uns bekann: ten Jahrtausenden der Erde, eine Klasse, oder auch nur eine Urt von Wesen untergegangen. Sie erhalten sich Alle, und pflanzen sich fort. dies in einer Proportion, deren Weisheit in die Mugen strahlt. Die Raub: Thiere bringen nur me:

-111-1/4

wenige Jungen auf die Welt; die Fische hinge: gen, die Wogel und Hausthiere, vermehren sich ins Unendliche. Wären die Lowen und Enger so fruchtbahr als die Fische; so wären Menschen und Thiere schon lange aufgerieben. Auch das Menschen Geschlecht, stirbt und entsteht nach weisen Gesezen. (Siehe oben Seite 120). -Diesem Geseze der Brhaltung, ist das Gesez der Palingenesie, als das fraftigste Beforde: rungs: Mittel davon, beigesellt. Alle Körper, namlich, die untergehen, werden, wie wir schon vorhin bemerkten, wiederum Stoff zu Neuen. — Unendlich, ferner, ist die Man: nigfaltigkeit in der Natur. (Das Gesez der Parietaet). Allenthalben wechselt die weiseste Spahrsamkeit mit dem unermeslichsten Aufwande ab. Aber wer kann sie zalen, die Arten und Stucke von Thieren? von Pflanzen? von Mine: ralien? Und nicht zwei Menschen-Gesichter, nicht zwei Blatter, nicht zwei Sandkorner find fich gang vollkommen gleich. — Und dennoch, die aller: einfachste Sarmonie. (Das Gesez der Lin: heit). Alle jene zahllooßemannigfaltigen Dinge, find aus einerlei Bestandtheilen gebildet: aus Wasser, namlich, Erde, Luft, Feuer, magnetisscher, elektrischer, und Licht:Materie. Die Erds beere und der daneben stehende Sauerampf und Johannisbeere, saugen einerlei Saft ein: in jener wird er suß, und in diesen sauer. Zahllooß und unnachahmlich, sind die Zierathen in der Ratur: aber keine ist verschwendet; nichts ist damit bez lastet; sondern jeder Schmuck steht an seinem Plaz.

Schläß In jedem Theile der Natur, die an und se aus um uns ist, wenn wir sie etwas genauer kennen und

und beschauen, strahlt uns also — Ein 2111- diesen måchtiger, Allweiser und Allgütiger Urhe: Bemers ber der Matur, in die Augen. Lebte auch nur ein einziger Mensch auf der Erde, und ware nnr ein einziges Blatt vorhanden; auch dann wurde mann sich schon, von dem Dasenn Gottes ver: nunftig überzeugen konnen. Wie unwidersprech: lich, wie unwiderstehlich ist nun diese Wahrheit, da wir so zahlloose Millionen von sonnenklaren Beweisen dafür haben! Jede der zahlloosen Welsten, die über unserm Haupte rollen; und jeder Mensch; und jedes Thier; und jedes Blatt; und jedes Sandforn; sammt jedem Tropfen im Ocean, sind Prediger desselben. Was Siob. 12, 7. 8. von der ungleichen Austheilung der irrdischen Gus ter und Uebel in der Welt sagt, das kann mann weit richtiger vom Daseyn Gottes sagen, "Frage die vierfissigen Thiere, sie werden dichs "lehren. Oder die Vogel des Zimmels, und nsie werden dirs bekennen. Oder die Gewächse "der Erde, und sie werden dire sagen." — Darum war auch nie ein Bolk, nie ein Mensch ohne Kenntniß und Geful der Gottheit. Die Bei: ben glaubten eine Menge von Gottern; sie bete: ten Uffen, Steine und Holz an. Aber bei dem Allen, lag die Ueberzeugung, daß Ein Gott sen, jum Grunde. "Das Dasenn Gottes ist," wie Hr. Roustan, (lettres sur l'état present du Christianisme, p. 30 f.) sich so wahr als erhas ben ausdruckt, "an das Firmament mit Flams "men:Schrift geschrieben. Die Millionen Sterne, "die am Himmel glanzen. Die Sonne, welche nun schon Jahrtausende, ihr unerschöpfliches Feuer auf mehr als zwanzig Welten ausgegossen. Der ungeheure Erd: Ball, welcher Tag vor Tag, ..jede

"jede seiner Seiten der Sonne zukehrt, um ihre "wohlthätigen Einstüsse zu empfangen. Diese "müssen die Atheisten, erst auslöschen, aus ihren "Kreisen reissen; müssen Himmel und Erde in "Wiste und Chaos verwandeln, ehe sie hossen "können, ihr System auszubreiten." —

Jn diesem Lichte, nämlich als das Werk Gortes, betrachtet, wird uns nun die ganze Natur, ein Tempel; und eine Quelle von Freuden. Denn welch ein erhabener und Seelerquickender Gedanke ist der: "ich wandle unter nauter Predigern der Gottheit! Zur Rechten "und zur Linken, schallet mir die süsse Stimme ins Ohr, Es ist ein Gott! Alles ist mir "nun, Zeuge und Beweiß des Gegen wärs "tigsten Gottes" (60).

(60) In folgenden Schriften findet mann bas Dorgetragene ausfürlicher bargethan, und vielen anlichen Bemerkungen vermehrt. Fohn Ray, the being and wisdom of God in the works of the creation, London 692 in 8.; bie französische Uebersezung zu Utrecht 714 ist aus ber neunten verbefferten Ausgabe bes Driginale gemacht. - Des Erzbischoff Fenelon, demonstration de l'existence de DIEU, tirée de la nature et proportionnée à la foible intelligence des plus simples, Paris 712 in 8; ist, was ihr Titel verspricht, überaus popular. -Derham hat in seiner Astrotheology Lond. 1714 und Physico-theology eben das., Gottes Da= seyn und Wigenschaften, in den himmels: Körpern, dem Menschen, den Thieren, Pflan: zen, und Steinen sichtbahr gemacht. — Bern: hard Mieuwetyt, eines hollandischen Arztes, Rechter Gebrauch der Weltbetrachtung zur Erkenntniß der Macht, Weisheit und Gus te Gottes, holland. 1715 zu Umsterdam,

# Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 129

L's ist ein Gott! Aber ist nur ein, 2) von Linziger; oder, Mehrere? Dies hat die Moths sich selbst überlassene Vernunft nie erkannt, wendis Auch die besten Weltweisen vor Christo glaub; gen Einheit ten, (S. Seite 26 st.) mehrere Görrer, und hiel: Gotres. ten Linen darunter für den höchsten. In der Unges That kann auch die Vernunst, diese Linkeit wisheit Gotres nicht mit Sicherheit darthun. Denn Wers wer kennet die Dinge ausser unster Erde genau? nunst.

ift voll ber vortreflichsten Bemerkungen. muß mann es in ber Segnerischen Ausgabe, Jena 747 in 4, lesen; worin dieser grosse Kenner der Natur viele Fehler des Originals berichtiget hat. Auch werden verständige Leser, bem gelehrten und religioesen Berfasser, die ge= zwungenen Bibel : Auslegungen gerne überschen; Die aus der unrichtigen Voraussezung flossen, daß alle bisherigen Entdeckungen der Physiker und Mathematiker, schon in der Bibel stehen. — Bonnet, einer ber ehrwurdigsten Manner, zeigt in seiner Contemplation de la nature, (beutsch 72 in 8) vornehmlich den Zusammens hang und die Stufenleiter der Ratur. - Guß= milchs Ordnung Gottes im Leben und Sterben der Menschen, Berlin 763 in 2 Banden in 8; wozu Hr. Baumann 1777 ben Dritten herausgegeben hat, muß jeder Rulti= virtere studiren, um die Weisheit in diesen so willkurlich scheinenden Weranderungen zu se= hen. - Der portrefliche Erfinder der Polypen, Sr. Trembley in ber Instruction d'un Pere à ses enfans sur la nature et la religion, Genf 776 in 2 Banden in 8, ist so unterhaltend im Wortrage, als lehrreich in ben Sachen: fest aber schon Renntniffe und Rultur beim Lefer voraus. - Lyonner in ber frangbiischen, mit Unmerkungen begleiteten Uebersezung ber Theologie des Insectes de Mr. Lesser, im haag 742 in 8. in 2 Theilen, berichtiget und erweitert feinen

Sind sie mit dieser, im Zusammenhauge? Sind sie gut oder bose? Glücklich oder Elend? So lange also die Vernunst, bloß nach dem kleinen Bezirk der Welt; unserm Erdhügel, urtheilen muß: so lange hat sie eben so wenig sichere Gründe, das Dasenn Mehrerer Götter zu leugnen als anzunehmen (61). Ungewiß ist es also der Vere!

Gleich

seinen Verfasser gar sehr. Mann sindet darin, die genaueste und vollständigste Nachricht von der Verwandelung der Insekten. Auch ist dies Werk, die anschaulichste Darstellung Gotstes in der kleinen Welt.

Diese und änliche Schriften lehren uns nicht allein, uns selbst und die Welt kennen; sondern sie zeigen uns auch, Gott in jeder Sache; machen die ganze Natur zu einem Tempel; stossen uns Anbetung, Dank, Verztrauen, Gehorsam gegen Ihn, den allgewaltigen Urheber der Natur, ein; und gewönen uns zu einem beständigen Gefül des gegenzwärtigen Gottes. Sie gehören also, unter die vorzüglichsten Andachts: Bücher.

(81) S. auch Hrn. Hofr. Feder theol. natural. Wenn aber die Bibel, und besonders das tr. T.

3. B. Rom. I. die Vielgötterei als eine Mennung verdammet, deren Ungrund, Ungereimts heit und Strafbahrkeit, schon der gesunde Mennschen-Verstand lehre: so gehört das gar nicht zu unserer Frage. Denn sie spricht von der damahligen krassen Aben, und Vielgötterei, welche Menschen, Steine, Golz, und Thiere ans detete. S. Z. B. Ps. 115. Jesaiae 40. Nom.

1, 23:25. Apostelgesch. 17, 29. 1 Rovinth. 8. Hier aber ist von höheren, unermeslich vollkommenen Geistern die Nede.

# Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 131

Frage für unste Ruhe und Tugend von nicht gestingem Gewicht. Denn, ist mehr als Lin Gott; kann es auch nur, mehrere geben: wem sollen wir denn vertrauen? Und wem gehorchen? Sind diese Götter nicht etwa im Streit? Ist das Mensschen: Geschlecht, vielleicht das Eigenthum mehres rer Götter? — Bei solchen Zweiseln, ist seine feste Allgemeine Menschensliebe, und keine uns wandelbahre vernünstige Ruhe und Zufriedens heit möglich.

Desto merkwurdiger ist es, daß die Schriften Lehre des U. T. diese nothwendige Linheit Got des A. tes lehreten, und vor Christi Geburth, die einzigen Aufbewahrer dieser groffen Wahrheit wa: ren. Zore, Jsrael, Jehovah unser Gott, 5 Môs. (den wir, Israeliten kennen und anbeten,) Jes 6, 4-5. bovah ist Linzig (ist der einzige wahre Gott; denn im folgenden wird der Schluß daraus ges macht, daß mann den Jehovah, Allein und mit Ganzer Seele verehren muffe.) Dar: um sollstu Jehova deinen Gott, mit deinem ganzen Zerzen lieben, und mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Rraft. — Niemand ist Dir gleich unter ps. 86. den Göttern, (benen, die der Wahn der Men: schen für Götter halt. S. z. B. Pf. 115) Berr! denn nichts gleichet Deinen Thaten. Nationen, sie hast Du gemacht, mussen kommen und anbeten vor Dir, Berr! und lobpreisen Deinen Mahmen. Denn groß bist Du, und thust Wunder. Du bist Gott, Du bist es Allein. — Umser Gott ist im Zimmel (beherrscht Alles,) Um Pf. 115. 3 2

was Er nur immer will, vermag Er. Ihre Gozen aber (die Gotter, welche die übris gen Nationen anbeten) sind Silber und Gold, das Werk von Menschen sänden. haben einen Mund und reden nicht; Augen und sehen nicht: u. s. f. - Klarer kann wohl Die Linbeit, und nothwendige Linbeit Gottes nicht gelehret werden!- Und dennoch sagt Voltaere, und viele beten es ihm nach, daß Jehovah, unter welchem Nahmen die Hebraeer, Gott anbeteten, in den Schriften des 21. T., als eine Lokal- Gottheit, als der Gott der Juden vorgestellet werde. Freilich heißt er dort, Abrahams und der Jsraeliten Gott, weil namlich, nur diese, Ihn kannten und anbeteten. Aber es heißt auch, in den angefürten, und vie: Ien andern Stellen, der Gott Aller Volker; der Gott Simmels und der Erde; der Linzige wahre Gott, ausser welchem es keinen Andern gebe, noch geben konne!

Diese Lehre schärft das U. T. ebenfalls Lehre des N. ein; und macht sie zum Fundament einer gange Uneingeschränkten Menschen-Liebe. — — Apostel. Rehret zuruck, das war Pauli Predigt zu Ly: stra, von diesen Undingen, zu dem Wahren Gott. Er ift es, der den Simmel, 17. und die Erde, und das Meer und Alles was in ihnen ist, gemacht hat. Zwar ges stattete Er in den vorigen Zeiten, daß alle die Völker ihre Wege giengen: jedoch ließ Er sie, nicht ohne alle Belehrung von Sich. Denn Er that ihnen wohl, gab vom Zimmel berab Regen und fruchttras gende Jahres & Zeiten, und füllete uns mit Vab:

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 133

Tahrung und Freude. — Gleicher Weise fordert er die Athener auf. Gott, welcher Apostele die Welt, und alles was darin ist, gemacht Acst. dat, ist zerr der Erde und des Zimmels. 28. Er wohnet also nicht in Tempeln, die mit Zanden gemacht sind. Auch wird Er nicht von Menschen Zanden bedienet, als bedürste Er etwas: denn Er giebt allen, Leben, und Athem, und Alles. — Der i Kor. Göze der Welt, (die Götter, welche in der 8, 4.6. Welt angebetet werden,) ist ein Unding. Denn es ist kein andrer Gott, als nur ein Linz ig er. — Er, der Vater, von welchem das Alles, ist: (das ganze Menschen Geschlecht,) und wir (Christen) sind für Ihn, (wir ken: nen, und beten seinen neuen Gott, sondern Ihn, den Einzigen, Wahren, Ewigen Gott an.) — Lin zerz und Line Seele müsset ihr, (Ju: Ephesen und Heiden, d. i. Alle Völker der ganzen 4, 6. Erde) Alle seyn: denn es ist — nur Lin Gott, und, Vater Aller!

Seitdem Jesus Christus diese grosse Nussendhrheit, in Person und durch seine Apostel breistung lehrete, verschwand der Gözendienst immer mehr; dieser so daß in unsern Zeiten weit mehr als zwei Dritz Lehre. tel des ganzen Menschen: Geschlechts, weiß und thut, was die Vortreslichsten Grösten Männer vor Christo, nicht wusten und darum auch nicht thaten. Sie kennen und verehren, den Linzisgen Wahren Gott. — Es sind nämlich zu unser Zeit, wenn mann nach einer gewönlichen Nechnung (62) Tausend und hundert Mil:

<sup>(62)</sup> Es könnten sehr viel mehrere, darauf bequem Neben: Europa allein würde 14 Tausend Millios R3

lionen (1,100,000,000,) Menschen annimmt, die jedesmahl auf der Erde beisammen leben; wenigstens der Jehnte Theil (abermahls nur nach der geringsten Rechnung) von diesen, Chrissten, folglich Verehrer eines Linzigen Wah: ren Gottes. Fast in dem ganzen Europa, herrscht das Christenthum. Seine Anhänger sind beinahe durch ganz Elsien zerstreuet. In Afrika ist Abessinien, und in Amerika sehr grosse Rei che im Morden und Guden, und auf den Westin: dischen Inseln; ganz dem Christenthum zugethan. Gelbst in dem fünften Weltrheile, in Gud: Indien sinden sie sich. — Moch ungleich weit ter hat sich die Muhammedische Religion ver: breitet. . In Usien, wo zum allerwenigsten 650 Millionen Menschen leben, sind, die assatische Türkei, gröstentheils; Dersien ganz, die grosse Tatarei, so wie auch Ostindien, zum Theil; Muhammedaner. Afrika, dem mann 150 Mil lionen Menschen giebt, nimmt beinahe gang, so weit wir es kennen, diese Religion an. Barbarei herrscht sie; auch in Aegypten: Nubien und Aethiopien sind halb heidnisch, und halb muhammedisch. Das alles zusammen: gerechnet, sind über Sechshundert Millionen (600,000,000) Muhammedaner. Auch diese beten den Linzigen Wahren Gort an. Und diese Lehre, haben sie aus der christlichen und ju: dischen Religion genommen. Denn Mubammed sezte seine neue Lehre, aus Wahrheiten der judischen und besonders der christlichen Religion, und aus Jus

> nen Menschen ernären. Siehe Süßmilche Ord: nung Gottes II. S. 176 f. und 233. Diese Nechnung ist aber, vermuthlich zu freigebig, S. eb. das. Theil 3, S. 338 f.

## Geschichte der Vernunfte Rel, nach Christo S. 14. 135

Irrthûmern der heidnischen zusammen. Die Summe der Andeter des Einzigen Gottes ist also, die allermässigste Rechnung angenommen, über, (800,000,000,) Achthundert Millionen Menschen. Und sie alle, haben diese Aufsläzrung Jesu Christo zu danken; welcher theils uns mittelbahr durchs Christenthum; theils durch die muhammedische Religion, die fast alles ihr Wahres aus der seinigen genommen hat; theils endlich, auch durch die ganz neuen Wirkungen der menschlichen Vernunst, die er durch seine Restigion, wie wir im solgenden sehen werden, veranlaste, diese, — Grosse, Erleuchtende, und Frohe Wahrheit, unter die Menschen ges bracht hat.

Denn, ist nur Lin Linziger Gott, praktis und kann es nicht mehr als Linen Gottscher geben: so ist es Thorheit, folglich Strafbahr, dieser Den Besig der irrdischen Guter zu seinem hochsten Wahra Gut zu machen. So konnen wir, ohne Gots tes Huld und Beifall, nie glücklich; und bei Seiner Gunft, nie anders als glücklich senn! So ist es wahre Weisheit, Gottes Willen immer besser kennen zu lernen, und immer voll: kommener auszuüben. So ist endlich, eine Allgemeine Menschen: Liebe die Summe Sei: nes ganzen Willens; und die Hegung und Uer bung dieser Gesinnung, das einzige Mittel, uns Seine Gunft zu sichern, und badurch glücklich, für Zeit und Ewigkeit zu machen. Wären meh: rere Götter, so müsten wir die Menschen als getheilte Gesellschaften betrachten. Aber es ist nur Lin Gott. Darum ist das ganze Mens schen : Geschlecht, nur Line Samilie! Eine Sa:

Familie, Gorres! Folglich jeder, der ein Menschift, ein Gegenstand unserer aufrichtigen Achtung und Liebe! — Diese Unwendung macht auch wirklich das M. T. von jener Lehre z. B. Matth. 22, 37. Ephes. 4, 6. vergl. 1:4. 1 Detri 3, 13:15. Sebr. 13, 5. 6.

Gottes.

3) we: Schon die blosse Vernunft sieht es, daß Gott ein Unendlich: Vollkommenes Wesen senn muß. Ob Er aber, gerade eine jede Wolls kommenheit ohne Ausnahme, besize? Und ob Er fie, in einer wirklich: unendlichen Vollkommenheit besizet? Und ob L'r alles, nicht allein was wir kennen, sondern auch alles was da ist, eigenmach: tig beherrschet? Das kann sie bei der Ungewis: heit über die Linheit Gottes (Giehe oben G. 129 f.) nicht sicher und überzeugend bestimmen. Desto merkwürdiger ist es abermahls, daß schon die Schriften des 21. T. eine solche Vollkommen: heit, Gott beilegen. Rach ihrem Ausspruch,

Pf. 113. herrscht Er über alle Volker und Simmel. Seine Grösse ist ganz Unerforschlich. Pi. 115. Seine Macht ist Unerschöpflich, und die Jes. 40, Quelle aller Krafte. Seine Kenntniß ohne de. Grenzen; und Er Selbst Unermeslich, und der Linzige wurdige Gegenstand unse: rer Anbetung, unsres Gehorsams, und Vertrauens.

> Mur eine Stelle beim Jesaias, 40, 12 — Ende, wollen wir ganz beifügen. Gie zeigt nicht allein die Lehre und Methode des A. T. von Gott und Seinen Eigenschaften: sondern ist auch, beides in Absicht des Inhaltes und des Vortras ges fehr merkwurdig.

Zum

3 um Beweise der untrüglichen Zuverlässig: keit der Zusagen besserer Zeiten, die der Prophet vorhin gab, fügt er folgende ausfürliche Besschreibung Gottes bei. Wer mißt mit seiner gand die Wasser! Und bestimmt die Zimmel mit Spannen! Und mit Dreit lingen, den Staub der Erde! Und waget mir Waagen die Berge, und die Zügel mit Goldwagen! Wer berechnet den Geist Jehovah! Und wer giebt Ihm Rath: schläge! Wen fragt Er um Rath, daß er Ihn unterrichte, und Ihn den rechten Steig lehre? Ihn lehre Weisheit, und den weg der Klugheit Ihm anzeige! Siehe! Volker sind wie Ein Tropfen, am Wimer hangend, und wie Staubkorner auf einer Goldwaage! Siehe! Inseln sind wie Scherben, die mann fortwirft! Selbst Lie banon ist nicht zureichend, furs gener; und sein Wild nicht zureichend fürs Brande opfer! Alle die Völker, wie Nichts sind sie Ihm; weniger als das wisse Nichts sind sie Ihm geachtet! Wem also wollt ihr Gott vergleichen, und welches Bild Ihm bereiten! Das Gözenbild! Ein Künstler gießt es, und ein Goldschmid überzieht es mit Gold, und gieffet kleine Retten von Silber. Der Sparsame in Opfern, walt sich ein solz, das nicht verfault; einen geschick: ten Runstler sucht er sich, zu machen einen Gozen, der sich nicht bewegt. vergl. Pf. 115. Wist ihr nicht, habt ihr nicht gehöret! Ist es euch nicht seit dem Anfange, nämlich i Mos. 1 f., bekannt gemacht! Ist euch der Erde Ursprung unbekannt! Unbekannt 3.5

Er, der beherrscht den Erdball, und deffen Bewohner; zahllooß, wie die Zeuschrecken! Er, der Simmel ausdant gleich Teppichen, und sie ausspannet, wie Gezelte zur Wohnung! (\*) Er, der Fürsten zu Nichts macht, Regenten der Erde in Undinge ver: wandelt! Raum sind sie gepflanzt, kaum find sie gefaet, kaum bat ihr Stamm in der Erde gewurzelt: so haucht Er sie an; und sie verdorren, und Lin Sturm reißt sie, wie Spreu fort. Wem also wollt ihr Mich vergleichen? Und wem bin Ich gleich! spricht der Majestaetische. Zes bet auf in die Sohe eure Augen, und schauet! Wer hat Jene geschaffen! Wer füret auf, gezält ihr zeer! Ruft sie alle mit Nahe men! Voll Kraft und groffer Starke, ents

(\*) Die Rebe Isaiae steigt hier, von der Erde und deren Einwohnern, die Gott alle bes herrscht; ju den himmeln, die Er zur Woh: nung bereitet. Wenn mann also, diesen lezten Ausspruch nicht sinnloof, ober wenigstens aus ferst matt machen will: so kann mann ihn, nicht wie z. B. Rap. 66, I. Pf. 104, 2. von Gots tes Wohnung verstehen; sondern sein Sinn muß der senn, "Auch herrscht Gott, über "alle Bewohner des Himmels, der andren "Weltkorper." Roch klarer wird das aus dem folgenden, 2. 26., vergl. mit 2. 23 = 25; wo Jesaias abermahls, von der Herrschaft Got tes über die Erde, zu Seiner Herrschaft über die zahlloosen Gestirne hinaufsteigt. Ist dies richtig, so finden wir hier schon ben Saz, "baß die zahlloosen Sterne, bewohnte Wels "ten sind." Und das ist auch nicht unwahrs scheinlich; benn damahls standen die Jeraeliten mit den Babyloniern, ben groften Aftronomen ber Alten Welt, in genauer Berbinbung. G. 3. B. 2 Chron. 32, 31.

stehet keines von ihnen, Seinen Besehlen! Wie mag denn Jakob sagen, und Jerael sprechen, "Verborgen ist mein Weg dem Jezhovah; und Gott beachtet nicht mein Necht?" Weistu nicht, hastu nicht gehöret? Der Ewige Bort, Jehovah, Schöpfer der weiten Erde, wird nicht mude, und wird nicht schwach. Unermeslich ist Seine Renntniß! Er giebt den Müden Stärke; und die Rrastloosen süllt Er mit Macht. Es ermüden Männer und werden schwach; und Auserlesene fallen zu Zoden. Aber die auf Jehovah trauen, empfangen immer neue Rrast; es wachsen hervor slügel wie Adlern; sie lausen und werden nicht schwach; sie wandeln und werden nicht schwach; sie wandeln und werden nicht schwach;

habener spricht das M. T., von Gott. Und des M.
ergründlich sind Seine Rathschlüsse; und Mömer
unausspürlich Seine Wege. Von Ihm, 11, 33,
und durch Ihn, und sür Ihn ist Alles.
Ihm gebüret allenthalben, und immer,
nichts als Ruhm, in Lwigkeit. Er ist vint.
der Seelige, und Alleinige Gebiether. Der 6, 15.
Rönig der Rönige und zerr der zerren.
Er allein besizet Unsterblichkeit, und eine
ganz unbegreisliche Vollkommenheit (ein
unzugängliches licht). Ewig ist Seine Maz
jestaet und Zerrschaft! Sezen wir diese zerz
streueten Lehren zusammen: so ist Gott, nach
der Bibel-Lehre, der Unabhängige, und Unz
endliche Gebiether alles dessen, was da ist,
und seyn kann. Dies ist das Wesen, der
Begriff, oder in der popularen Sprache der

Bibel, die Masestat Gottes. Eine Lehre, welche die Vernunft höchst billigen und bewundern nuß; aber nicht sicher einsehen, und beweisen kann!

Sublim ist demnach auch, und fraftvoll 4) Ei: die Beschreibung der Bibel, von den Ligenschaf: gens fdiafs ren Gorres. - In dem 21. T., werden Ihm, ten Gottes. bedeutende Nahmen beigelegt. Jehovah, d. i. der Allertreueste, dessen Worte und Thaten bes 21. hochst zuverlässig sind. Lloah, und im Plu: T. rali, welcher die Vorzüglichkeit ausdruckt, Llo: him, der Anbetungswurdigste. Elobe Zebaoth, der Gott der Sonne, des Mondes und der Sterne. El, der Gütige. 21 donai, der All: Herrscher. Jah, der Majestaetische. Schaddai, der Allgewaltige. — Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit: die Simmel veraltern wie ein Gewand, und Er wech selt sie, wie ein Rleid. Er aber bleibt Pf. 33, Immer, Ebenderselbe. — Er kann 6. 9. Alles was Er will; und durch blosses I Mos. Wollen und Gebiethen machen. So Schaft Er Simmel und Erde; und diese, bildete Er durch blossen Machtspruch aus. Mr. 139, Lr weiß jede That, und Worr; und jeden Jes. 40, auch fernen Gedanken jedes Menschen: weiß Ulles, ohne Ausnahme: und Sein Pf. 115. Verstand ist ganz unerforschlich. — Wichts, Jer. 17, weder Gutes noch Boses, geschiehet ohne 4 Mos. Seinen Willen. — Er ist der Vater 3er. 23, der Geister. — Er füllet Zimmel und 23. 24. Erde an. Der Zimmel ist Sein Thron, Jes. 66, und die Erde, Sein Justritt. Fart mann gen Simmel, so ift Er da; bettet mann sich

sich im Abgrund, auch da ist Er; name Pi.139, mann flugel der Morgenrothe und verbur: ge sich am aussersten Meer; auch da er: greift uns Seine Band und beherrscht uns Seine Rechte. Rein Unrecht ist bei 5 Mos. Ihm. Er bemerkt, und verabscheuet, 32, 4. und straft jede Sünde; bemerkt und ver= 11=15. gilt jede Tugend. — Die ganze Matur ist Pi. 50.
oin Spienel Seiner Weisheit. — Er Mal. 3, straft die Bosen, Unerbittlich, und Fürch: 13:18. terlich: und belohnt den Tugendhaften, Si= Pf. 104, cher und Reichlich. — Er ist der Linzig= Ps. 36, Juverlässige: denn ganz unmöglich ist es, daß 3es. 1. Er je sich ändere oder die Unwahrheit rede. Ejech. Darum verabscheuet Er aufs kusserste und hasset Mal. 3, iede Unwahrheit und Falschheit; erfüllet Seine 16:18. Zusagen aufs punktlichste; und vollziehet Geine 5. Mos. Drohungen genau. So groß ist Seine Liebe Pi. 5, zur Wahrheit, und Treue, daß Er sich davon, 15. 33. Jehovah, d. h. der Unwandelbahr Treue, 3es. 55, nennt. 2 Mos. 6, 2:8. — Pr ist auch Endlich, Pf. 91. Unaussprechlich-Gurig. Denn Er ver: 103. giebt dem Sunder, der sich bessert; tragt mit Rach: alle die sicht die Schwachheiten des Redlich: Tugendhaften; Pobs und erzeigt den Menschen unzäliche Wohlthaten. — men. Da mann den 145 Psalm, als eine Epitome der Alts Testamentlichen Lehre von Gottes Ligenschaften ansehen kann, so will ich ihn ganz beifügen. EVOLUTE TANK A VIOLENCE DE LITER DE CONTROL DE

## Psalm 145.

Dich will ich erheben, mein Gott und König, und Deinen Nahmen lobe preisen immer und ewig. Un jedem Tage will will ich Dich lobpreisen, und rumen Dei: nen Nahmen immer und ewig.

Großist Jehovah und sehr Ruhm: würdig; Seine Grösse ist Unermeslich. Ein Geschlecht nach dem andern verkündet Deine Werke, und breiten aus Deine Groß. Thaten. Deinen Glanz und Maje: staet, und Deine Wunder will ich besinz gen. Deine mächtigen Wunder preist mann; auch ich will Deine Grösse kund machen. Von den Denkmahlen Deiner großen Güte spricht mann; und Deine Suld lobsinget mann.

Gnadig und barmherzig ist Jeho: vah; langmuthig und groß von Zuld. Gütig ist Jehovah, gegen Alles, und thut wohl allen Seinen Geschöpfen. Preiz sen mussen Dich, Jehovah, alle Deine Werke, und Deine Verehrer Dich loben. Von dem Glanz Deines Reichs muffen sie reden, und von Deiner Gewalt spres chen; damit die Erden: Sone, Seine Ges walt erkennen und den prachtvollen Glanz Seines Reiches. Dein Reich ist für alle Ewigkeiten, und Deine Zerrschaft für alle Geschlechter. Jehovah unterstüzt alle Fallende, und richtet auf alle Gebeugte. Die Augen Aller warten auf Dich; und Du giebst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du ofnest Deine Band, und fartis gest alles was lebt, mit Freuden. Gutig ist Jehovah in allen Seinen Wegen, und Wohlthatig in allen Seinen Werken. Nahe ist Jehovah allen, die Ihn anvus fen,

# Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14. 143

sen, allen, die Ihn mit redlichem Ferzen anrusen. Die Wünsche Seiner Verehrer erfüllet Er, und ihr flehen höret Er, und beglückt sie. Jehovah höret alle, die Ihn lieben, und alle Lasterhaften vertilget Er. Lob Jehovens soll mein Mund reden; und alles was lebt, lobpreise den Anbetungswürdigen, immer und ewig.

Diese erhabenen Vorstellungen des A. T., Kinders von Göttes Ligenschaften sind mit manchen Vorstels menschlichen, und Rinder: Begriffen durch: von mengt. Ihm werden menschliche Gestalt, Glied, Gott. maassen, Assetten und Handlungen beigelegt. "Gott thronet im Himmel; von dort schauet "um sie zu strafen oder zu belohnen. Er ers "zürnet sich; entbrennt zum Zorn; wird grims "mig. Lr füret die Menschen zuweilen irre, "und verstockt sie. Es gereuet Ihn etwas. "Er vergißt und erinnert sich wieder; schläft "und erwacht; verspottet und belacht den Frev: "ler." — Diese und ihnen anliche Vorstellungen, findet mann vornehmlich in den Erzälungen von den Religions Begriffen der Urwelt: besonders in Mosis Schriften, vornehmlich Kap. 1:11; den Büchern Josua und der Richter. Woaber Diejenigen Personen, welche bort für gottliche Lehrer erklaret werden, selbst reden; da findet mann, wie wir gesehen haben, jene Erhabenen Lehren. Aus diesen zwei Bemerkungen wers den wir uns einen richtigen Begriff von der wahs ren Beschaffenheit jener schwachen, und kindischen Worstellungen machen konnen. Gie geben uns, Prfts

Bestlich, eine sehr merkwürdige Rachricht von den Religions: Begriffen der altesten Menschen. Diese namlich stellten sich, bei allen sonft richtis gen Begriffen von Seiner Majestaet, hochste Wesen, gerade wie unsre Kinder, mit allen den Schwachheiten der Menschen vor. dies ist einer der vielen Auffallenden Beweise, für das hohe Alterthum und die Glaubwürdigkeit des 21. T. Lieffen die Berfasser desselben, die frube: sten Menschen gerade so Richtig, Rein und Er: baben von Gort denken und sprechen, wie die spateren: so maren diese Schriften sicher unterge: schoben. Jest aber legen sie jenen Menschen der Urwelt, gerade solche Vorstellungen und Ausdrücke bei, als mann sie bei Menschen in ihrem ersten Kinder: Stande erwarten muß. (vergl. meine ver: mischten Schriften Theil 1.) Wenn aber, Zwei: tens, die Lehrer selbst, Moses z. B. David und Jesaias, jene Ausdrücke beibehalten: so ist klar, daß sie dieselben nicht, wie die Urwelt, eigentlich verstanden. Denn wie hatten sie sonst, jene Reinen und Grossen Begriffe von Gott, vortragen konnen? Sondern sie bedienen sich ihrer, als sinnlicher Ausdrücke, welche Sinne und Einbildungsfraft ruren, und die unsichtbah: ren Wahrheiten, beides anschauender und wirksas Mit einem Wort, sie sind Tros mer machen. pen, welche den Vortrag schmücken und beleben. Und das ist auch der wahre Ursprung aller Tros pen und Ziguren bei Rednern und Dichtern. Was anfangs in dem Kinder: Stande, und der Kinder: Sprache des Menschen, Armuth und Schwäche war; das machte mann bernach, in seinem mannlicheren Zustande, zu Zierathen und Maschinen der Rede. Siehe meine verm. Schr. am a. D. In

In dem M. T. werden jene Groffen Bor: Lehre stellungen von Gorres Ligenschaften, noch des Fehr erweitert und gesäubert. Jesus Christus gab dies als einen Hauptzweck seiner Lehre an, uns Gott näher kennen zu lehren; und beson: ders, Ihn, als die Güte Selbst, der Welt Joh. 1, darzustellen. In dem 21. T. wird Gott, fast 15:18.
immer von der Seite gezeigt, wo Er wegen Seiner Macht, Groffe und Majestaet, in Er: staunen sezt, und zur Anbetung niederwirft. Das 17. aber, zeigt Ihn allenthalben, als Freund, zärtlichsten Freund, und Vater der Menschen; und als die Quelle von lauter Freuden, und den besten Freuden. — Er läßt Seine Matth. Sonne über Bose und Gute aufgeben, und 5, 44. Seinen Regen auf Lasterhafte und Tugend: 45. hafte herabfallen. Er füllet die Zerzen Apostele der Menschen mit Freude. Er ist der Va: gesch. ter der Freude, von dem nichts als lau: Jak. I, ter ächte Wohlthat, und wahres Glück her: 17. abkommt, und herabkommen kann. Gleich guc. 15. dem treuesten Sirten, und dem gartlichsten Vater, sucht er jeden Sünder zu bessern; und wenn er sich bessert, dann ist Freude Matth. in Seinem ganzen zimmel. Er ist ein 32. Allwissender, Allweiser, und zärtlicher Va: Kebr. ter der Menschen, und aller Geister. Er 130h. ist — die Liebe Selbst. — — Diese 4, 8.16. Liebe Gottes, die Alles umfaßt und beglückt, 6, 16. ist gang Unermeslich; und der Mirtele Jaf. 1, punkt aller Seiner Unermeslichen Ligen, 16. 17. schaften. Denn Lr ist, Lwig; ganz Un: 17. veranderlich; und der Geber aller Unsterb: Ephes. lichkeit. — Seine Macht hat feine Gren: 21. zen. Er gebeut dem Michts, zu seyn; und Rom. Leg Relig. Ir Band.

17. 18.

Matth kann mehr thun als irgend ein Ver: 6, 26. stand, zu begreifen vermag. — Uners 130h-3, meslich ist Seine Renntniß und Weis: Jedes Saar auf der Menschen Saupe Hebr. tern; jeder Sperling, der lebt und stirbt; 4, 13. Matth. jede Pflanze, die blüht und verwelkt; jede 30,29. Rede, That, und jeder verborgenste Ges 13:17. danke des Menschen ist Ihm bekannt. Ioh. 4, Alles ist Seinem Willen unterworfen: vergl.v. kein Sperling fällt ohne denselben rodt zur Nom.1, Proe nieder. Die Sunde verabscheuet, straft und hindert Er, so viel des Menschen Freiheit I Tim. es gestattet; Aber jedes Gute liebt, befördert, 1, 17. Apostel und belohnet Er. — In Ihm ist gar nichts. gesch. Körperliches, sondern Er ist, ein Geist: ein ganz Unsichtbahres, Unkörperliches, Weises und 28. Matth. Unabhängiges Wesen. — Jedem Dinge in der 6, 4:8. 130h. Welt ist Er Unmitrelbahr zugegen; wirft in Alles; siehet, und bemerkt und vergilt ganz. Matth. Alles. — Da Er, die Gute Selbst ist: so ist Ihm, nur das Tugend, was wahrhaftig 38. I Petr. beglückt; hingegen nur das Sunde, was Scha: 3, 10. den und Ungluck stiftet. Und nur jenes liebt; 12. Matth. nur dieses hasset Er. — Unerbittlich ist daher, Rom.2, Seine Strafende Gerechtigkeit, und Hebr.4, hochst unpartheiisch, die Belohnende. Er . 12. 13. straft darum, weil Er die Liebe selbst ist; und 12, 28 eben deswegen straft Er, jede Sunde, d. h. das I Kor. Gemeinschädliche, so unerbittlich und fürchterlich; .4, 5. als Pr jede Tugend, d. i. das Gemeinnüzige, Hebr.6, Sicher und Grosmuthig belohnet. — Aus glei: chem Grunde sind auch, Alle Seine Reden, Rom.3, die Reinste Wahrheit; und jede Seiner Zus 2 Tim. sagen gan; Untrüglich Gewiß. 2, 13. Hebr.6,

5,4315500

## Geschichte der Vernunft, Rel. nach Christo S. 14. 147

Diese Vollkommenste Gute, mussen die Menschen aus allen Kräften nachahmen, wenn sie anders Ihm gefallen, und Gegenstände Sei: mer Unermeslichen Huld werden wollen. In die: Matth. ser Nachahmung, besteht die ganze Tugend. 5, 44° Mann muß, nur Vergnügen und Glück der Men: Eph. 5, schen, zum Zweck aller seiner Gesinnungen, Re: 1. 2. den, und Thaten machen; oder sich bestreben, Gutig zu seyn wie Gott. Eben darum muß 1 petr. mann auch streben, heilig zu senn wie Er; 3, 100 die Tugend innigst lieben, und jede Sünde innigst hassen. Weise wie Er; allenthalben, nur Eph. 1, wohlthätige Zwecke und die schicklichsten Mittel 17. dazu, walen. Gerecht wie Er: Boses, 3, 15.
und nur dieses strafen, und auf alle Weise hin: dern: Gutes dagegen, und nur dieses belohnen, und auf alle Weise fordern. — Zuverlässig Eph. 3, wie Er: langsam senn im Reden; wann wir Rap. 4, aber reden, dann nichts als die strengste, lau: vergl. terste Wahrheit reden. Um nun dergestalt, Gott v. 24. in Allen jenen Eigenschaften, muthig, standhaft, unwandelbahr, und frolich nachzuahmen; mussen wir uns, das Bild Seiner Unendlichen Ewigkeit; Unbegrenzren Allmacht; Unende lichen Kenntniß und Weisheit; Seiner Geistigen Natur; und Seiner Unmittels Hebr. bahren Allgegenwart, tief einprägen, und stets 11, 27. in uns umbertragen.

Die Vernunft weiß nichts Geistigeres, Er: Kennt: habneres, Wohlthätigeres, und Rürenderes zu niß der ersinnen, als dieses Bild des N. T. von Gott. Ver: Sie selbst sieht es für höchst wahrscheinlich an, nunft, daß alle wahre Vollkommenheiten, die sich bei Min: den Geschöpfen sinden, und auch in Gott wahre gel.

4.0

Wollkommenheiten find; Ihm; und zwar mit Absonderung aller Unvollkommenheit; und in unendlicher Groffe, muffen beigelegt werden. lernt sie den Schöpfer aus den Geschöpfen fennen; und entdeckt Seine Ewigkeit, 2111: macht, Allwissenheit, Geistige Natur, All: heiligkeit, Allgerechtigkeit, Allwahrhaftige keit und Allgure. Aber, wie wenig Bollkom: menheiten kennen wir? Wir, benen selbst der Mensch, und dieser Winkel, den er bewohnt, faum zur Salfte befannt ift! Wir halten, fer: ner, ofte etwas fur Vollkommenheit, das es nicht ist: seben z. B. eine unüberlegte Rachsicht und Freigebigkeit, für Wohlthatigkeit und Gute Ueberdem, kennt unfre Bernunft, von dem Wesen Gottes fast gar nichts; kann folg: lich auch nicht sicher bestimmen, was für Ihn, Wollkommenheit ift. Denn dies ist ein relativer Begriff; und es ist etwas für ein Thier, grosse Wollkommenheit; was bei dem Menschen ein Fehler, und eben so grosse Unvollkommenheit senn wurde. Und zulezt, ist alle unfre Vernunft: Rennt: niß von Gott, nur Unalogisch. Sie ist nicht aus dem Wesen Gottes hergeleitet, denn dieses kennen wir nicht: sondern nur durch Schlusse aus einer gewissen Uenlichkeit erlernt. Alle unste Wernunft: Kenntnisse von Gottes Eigenschaften haben demnach, drei wesentliche, unvermeidliche Mangel. Sie sind 1) sehr eingeschränft; 2) eben so sehr dem Irrthum ausgesezt; und 3) unsicher; wir wissen z. B. nicht mit hinlanglicher Gewis: heit, ob Gottes Gerechtigkeit, Gute, Weisheit, und Treue, dem Wesen nach eine eben solche sen, als was wir bei Menschen mit diesem Nahmen 

#### Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14. 149

Beides im A. T. und im M. wird geleh: 5) von ret, daß jede Sache in der Welt; wie sie von Beiner Gott entstanden ist, also auch in jedem Augen: hung. blick, von Ihm erhalten wird und abhängt. — Lehre Er ist es, der die Menschen in den Staub 21. T. zurückfürt, und gebeut, Gehet wieder her: Ps. 90. vor Menschen! Er schüzt den Tugendhaf. Ps. 91. ten vor der Pest, die im Dunkeln wandelt, und der Seuche, die im Mittage verwus
stet. — Jeden Menschen erforschet Er Ps. 139. durch und durch; weiß sein Sizen und Ausstehen; kennet jeden seiner Gedanken von Ferne; und das Wort, das noch nicht auf der Junge ist. 2luch Sinsterniß der Mit: ternacht, kann niemanden vor Ihm verbers gen: die Nacht leuchtet Ihm wie der Tag; Sinsterniß ist Ihm Licht. — Reim jedes Menschen sehen Seine Augen; und in Sein Buch werden alle Tage des selben geschrieben, die erst werden, und von denen noch keiner da ist.

Lin kurzer Inbegriff der ganzen Lehre des A. T. von der Schöpfung und Vorsehung, sind der 103 und 104 Psalm. Es ist der Mühe werth, solche klassische Stellen des 21. T. kennen zu lernen; diese lehren uns seinen Werth, besser einsehen und fülen, als die gelehrtesten Abshandlungen darüber. Hier sind sie.

#### Psalm 103.

Line Zymne, die David nach der Ges nesung von einer todtlichen Krankheit in seiner Jugend machte. Sie enthält eine der rürendsten K 3 Beschreibungen des Glücks Redlicher Gottes: Versehrer.

Lobpreise meine Seele Jehovah; und mein ganzes Innerstes Seinen majes staetischen Nahmen. Lobpreise meine Seele Jehovah, und vergiß nicht Seine vielen Wohlthaten. Er vergiebt alle deine Ueberstretungen, Er heilet alle deine Krankheisten. Er rettet von der Grust dein Leben, Er krönet dich mit Güte und Erbarmung. Er sätriget mit Freude deines Lebens Blüte, es verjünget sich, Adlern gleich, deine Jugend. Gerechtigkeit schaffet Jehovah; und Recht allen Beängstigten: zeiget Seise ne Wege Mosi, und den Sönen Israels Seine Thaten.

Barmherzig und gnädig ist Jehos vah; langmuthig und reich an Gute. Nicht immer rechtet Er, und nicht ewig strafet Micht nach unsern Sunden handelt Er mit uns, und nicht nach unsern Uebertretungen vergilt Er uns. Sondern, so sehr der Simmel über der Erde erhaben ift, fo febr groß ift Seine Gute gegen Seine Verehrer. So ferne als der Morgen ist vom Abend, entfernet Er unsre Missethas ten von uns. Wie ein Vater sich der Rin: der erbarmet, so erbarmet sich Jehovah Seiner Verebrer. Denn Er tennt unfre Natur, erinnert Sich, daß wir Staub sind. — Der Mensch, dem Grase gleich sind seine Tage, wie eine Blume des Seldes blühet er: der Wind färet darüber, und sie ist nicht mehr, und ihre Stelle erkennet sie nicht

nicht ferner. Aber die Gute Jehovah dauret von Ewigkeit zu Ewigkeit gegen Seine Verehrer, und Seine Wohlthätigskeit gegen Kindes: Kinder: wenn sie Sein Gesez halten, und Seine Lebens Regeln vollziehen.

Jehovah, im Zimmel stehet sest Sein Thron, und Seine Zerrschaft gest bieret über Alles. Lobpreiset Jehovah, ihr Seine Bothen, mächtige Zelden, die ihr Seinen Besehl vollstrecket, horchet auf die Stimme Seines Besehls! Lobspreiset Jehovah, ihr alle Seine Zeere; ihr Seine Diener, die ausrichten was Ihm gefällt! Lobpreiset Jehovah, ihr alle, Seine Werke, an allen Orten Seines Gebiets! Lobpreise meine Seele Jeihovah!

#### Psalm 104.

Lobpreise meine Seele, Jehovah!

Jehovah! Mein Gott! Sehr erhaben
bist Du! Mit prachtvoller Majestaet bes
kleidet! Er umgiebt Sich mit Licht, als
mit einem Gewand. Er spannet aus zims
mel, gleich einem Teppich. Er täfelt in
Wassern Seine Säle. Er macht Wolken
zu Seinem Wagen; färet einher auf zits
tigen des Windes. Er bestellet zu Seinen
Gesandten, Winde, und zu Seinen Ses
dienten Flammenseuer. — Er bauet die
Erde auf ihre Jundamente; nie wanker sie.
Mit Ocean, als mit einem Kleide, hattest
Du sie gedeckt; hinaus über Gebirge stans

Gewässer. Vor Deinem Schelten flohen sie; vor Deiner Donnerstimme eilten sie davon. Empor stiegen Gebirge, hinab santen Thaler; an den Ort, den Du ihnen bauetest. Lin Ziel stecktest Du, worüber sie nicht schreiten, daß sie nicht abermahls die Erde bedecken. — Er sender aus Quellen in Thalern: zwischen Gebirgen geben sie dahin: sie tranken alle wilde Thiere des Seldes, ihren Durst stillen die Waldesel: neben ihnen wohnen die Vogel des Zimmels, aus ihren Gestrauchen thonen sie. Er tran: tet Gebirge aus Seinen Galen; von der Brucht Deiner Werke sattiget sich die Er: Er machet hervorgrunen Gras für die Thiere; und Pflanzen zum Dienste des Men: schen, um Brodt aus der Erde hervorzu: bringen; und Wein, der froh macht das Berg des Mannes, glanzend macht das Ge: sicht mehr als Oel; und Brodt, welches das Berg des Mannes starter. Es satrigen sich, Baume Jehovah, Cedern auf Lie banon, die Er pflanzet; wo Vogel nisten, der Storch in Tannen wohner: hohe Ge; birge für Steinbocke: Felsenklüfte, die 3m flucht der Raninchen. — Er machet den Mond für Sestrage, die Sonne kennet ihren Untergang. Du legest hin Dunkel, und es wird Macht; dann wimmeln alle wilde Thiere des Waldes; die Lowen, brullend nach Raube, suchen von Gott ihre Speise. Die Sonne geht auf; und sie begeben sich zurück, und in ihren Wohnungen lagern sie sich. Les gehet aus, der Mensch zu seis nem Geschäfte, und seinem Dienste bis an ben

den Abend. Wie zahlreich sind Deine Werke, Jehovah! Sie alle, nach Weis: heit hast Du sie gemacht. Voll ist die Er: de von Deinem Eigenthum! — Auch jenes Meer groß und breit, auch dort ist Leben ohne Jahl; Thiere, kleine und grosse; dort gehen Schiffe einher; jenes See: Uns geheuer, das Du gebildet hast, darin stö: lich zu seyn. — Sie alle, auf Dich war: ten sie, daß Du ihnen Nahrung zur rech: ten seit gebest. Du giebst ihnen und sie sammlen ein; Du dsnest Deine Zand, und sie werden gesättiget mit Freude. Du verbirgest Dein Angesicht und sie erschrek: ken; Du nimmst weg ihren Uthem, und sie verscheiden, und in ihren Staub kehren sie zurück. Du sendest aus Deinen Zauch, und es werden geschaffen, und Du ver: neuest den Proboden. Ewig gepriesen sey Jehovah! Es freuer sich Jehovah Seiner Werte: Er blickt an die Erde und sie gittert; Er berurt Bebirge und sie dampfen. Lobsingen will ich Jehovah, so lange ich lebe. Lobpreisen will ich meis nen Gott, so lange ich bin. Es gefalle Ihm mein Gesang! Freuen will ich mich über Jehovah. Es mussen aufhören Gözendiener auf der Brde, und Gottesver: ächter nicht mehr seyn! Preise meine Seele Jehovah! Lobsinget Gott!

Vortrestich! Aber auch die besten und aufgeklärtesten Menschen des A. T. wankten noch in diesen Kenntnissen; und wusten nicht, Ob das alles gerade auf jeden Fall und jeden Menschen gehe?

"Was ist der Mensch, daß Du an ihn denkest; "und der Erden: Sohn, daß Du für ihn sorgest?" ist ein gewönlicher Spruch daselbst, z. B. Df. 144, Insbesondere wusten sie bei dem schwachen Unterricht von jenem Leben, den Zweifel aus der ungleichen Austheilung der irrdischen Guter und Uebel, nicht beruhigend zu losen. Eelbst der Fromme, ward dadurch zuweilen in seiner Ueber: zeugung von der Vorsehung, und in seiner Tugend irre. Siehe z. B. Pfalm 73. Malachiae 3. Auch giebt das A. T., keinen bestimmten Be: griff von dem verschiedenen Einfluß der Vor se: bung, in die Laster : und Tugend : Thaten ber Menschen. Und diese Mangel - (Mangel aber sind keine Irrthumer) — sind dem damahligen Rinder: Stande der menschlichen Vernunft, mit groffer Weisheit angemessen. Welcher weise Lehrer, wird den Knaben eben so viel, und auf eben die Art lehren, als den Mann? Jenem giebt mann nur Anfangs: Grunde, und diese in der Kinder: Sprache: diesem aber entdeckt mann die Wahrheit, in ihrem ganzen Umfange, und mit philosophischer Genauigkeit.

Lehre Gerade so verhält sich, auch in dieser des Lehre, der Unterricht des N. T. gegen den im Apostel: A. — Gott, der Alles ohne Ausnahme, durch gesch. blossen Besehl, als nichts davon da war, gemacht hat, erhält und regiert auch Alles ohne Ausnahme: das Kleinste so wie das Gröste; den Wurm und Grashalm, so wie die Sonne. Durch Ihn leben wir; und werden beweget, und Sind. Von Ihm empfängt jeder Mensch, Les den, und jeden Athem, und alles was er hat: und jedem ist die Zeit, Ort, und Dauer sei:

## Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 14. 155

seines Lebens schon von Ewigkeit her be: stimmt. — Gott siehet jede, auch die ver: Matth. borgenste Sandlung des Seuchlers, so wie 1. 1.4. des Redlichen; boret jeden Seufzer in 18. unstrer Schlaf: Rammer; und weiß jedes v. 6. 8. unstrer Bedürfnisse. — Jeden Vogel un: 11. 24: ter dem Zimmel näret Er; jede Blume Ende. bekleidet Er mit ihrer Pracht. Er, der Allmächtige Vater der Menschen, weiß was ein jeder bedarf. Und wenn wir daher, durch tedliche Tugend: Mebung uns Seine Gunst versichern, so giebt Er uns Alles, ohne angstliche Sorge. - Rein Sperling, matth. fällt ohne Sein Wissen und Willen todt 10, 29. zur Erde. Und bei uns, den Menschen, ist jedes Zaar unseres Zauptes, von Ihm mezalt. — Die Leiden des Tugendhaften laßt Bebr. Er nur dann zu, wenn sie zur Erhaltung und 12, 4 Bildung seiner Tugend, dieses seines einzigen und hochsten Glückes, nothig sind. Die Freuden der Mon. Erde dagegen, schenkt Er dem Lasterhaften, nur 21 4. deswegen, um ihn zu bessern und zu beglücken. Und wenn dieser, bei einer so grossen Wohlthat, Luc. 16, dennoch in seinen Lastern bleibt; so wird seine 21 f. Strafe in jener Welt desto schwerer. Die hier, oft leidende Tugend, und das froliche Laster, 2 Thest. sind ein Beweiß, eines nach dem Tode bevorste: 1, 4:10. henden Gerichtes, wo tohn und Strafe, vollig gerecht, und auf ewig wird zuerkannt werden.

Line solche, Allergenaueste, auf Lehre jede, auch die kleinste Handlung, und geringste der Versuckanderung, jedes Menschen, und jeder Sache nunst. sich erstreckende Vorsehung, erkennt auch die blosse Vernunft für sehr Annehmens; würdig.

Allein

Allein sie weiß erstlich, mit keiner hinlanglichen Sicherheit, sie darzuthun. Es scheint ihr viel: mehr, daß nur groffe Sachen, und Groffe Man: ner, wurdige Gegenstande der Aufmerksamkeit und Sorge des Unendlichen sind. Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino fuit. Siehe oben Seite 62. Und dann, fann sie die vornehmsten Zweifel dawider, nicht über: zeugend, und noch weniger beruhigend heben. Woher das zahlloose Bose, besonders die so un: zälichen als ungeheuren Laster, in der Welt eines Allmächtigen, Allwissenden, und Alle gütigen! Warum leidet der Tugendhafte so oft? Leidet nicht selten, bis ans Ende? det, von allen verkannt und verdammt? warum fixen Merone und Tiberius und Sarda: napale auf dem Thron? Warum ist das Laster, nur gar zu oft der sichre Weg zu Ehre, Reich: thum, und Gluck der Erde? - Diese Fragen hat die blosse Vernunft nie beantwortet; kann sie auch nicht beantworten: denn sie weiß nichts sicheres, weder von dem Ursprunge des Bosen, noch von dem Leben nach dem Tode. lange sie das nicht kann; so lange wankt das ganze Gebäude der Tugend und Ruhe, wel: ches die blosse Vernunft errichtet.

Jahrtausende verstossen, wie uns die 6) **Von** Geschichte lehret, ehe die menschliche Seele einige mensch: erträgliche Begriffe von sich selbst bekam. lichen besten Weisen des Alterthums, fast bis auf Uri: Secle und Les storeles hinab, hielten die Seele für einen Theil ben des Körpers; und glaubten, Thiere und Gewächse nach dem hatten eben eine solche Seele als der Mensch (63). Tode. Desto

<sup>(63)</sup> S. Hrn. Prof. Meiners Geschichte ber Wissenschaften in Griechenland und Rom Theil 1.

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 14. 157

Desto mehr muß mann sich wundern, so viel vermunftige Begriffe davon, in den Schriften des 21. T. anzutreffen. Sie sehren einen vom Kor: per verschiedenen Geist; denn sie nennen Gort, den Vater der Geister, im Gegensage des Kor: 4 mos pers. Diesen Geist gab Gott dem Menschen, 16, 22. nachdem Er ihm den Leib gebildet hatte; oder, in der Sinnen: Sprache der Urwelt, "Gott i mos. "hauchte ihm einen Lebens : Uthem in die Mase." 2, 7. Denn ohne Zweifel, (und dies ist abermahls dem damahligen Kinder: Stande ber menschlichen Vernunft so überaus angemessen,) stellte mann sich damabls, die Geele als einen subtilen Korper, als einen Athem vor; weswegen auch im Sebraeis schen, Athem und Geist, mit einerlei Wort, Ruach, ausgedruckt wird. Dieser Geist ist es, welcher im Menschen denkt und handelt, oder ihn 1 mos. belebt. Mach dem Tode des Körpers ist er, wenn 2, 7. der Mensch tugendhaft gelebt, bis zu dessen Auf: weckung, bei Gott, in Ruhe: er gehet zu Gott, der ihn gegeben hat, Predigerb. 12, 7; ruhet sanst, und ist sicher, Jesaiae 57, 1. 2. Und einst, wann der Körper auferweckt wird, dann kommt er zur Seeligkeit und Vergeltung Ds. 6, 16. 17. — Das 21. T. lehret also, eben so wenig den Seelen; Schlaff, als das Gegen: theil: sondern es spricht von dem Interims: Stande unbestimmt. Auch wird das Gluck nach dem Tode nicht genauer beschrieben. Und bei dies sen schwachen Anfangs: Gründen, dachte sich, wie es scheint, die damablige Welt, die Seele des Menschen als einen subtilen Körper; und glaubte, daß sie sich, bis zur Auferweckung der Todten, im Stande der Fulloofigfeit befande. Ein neuer Be:

Beweiß der Glaubwürdigkeit des A. T.! Siehe oben Seite 143 f.

Mach des M. T. Lehre, ist die Geele des Lehre des Menschen, unkörperlich, ein Geist, in eben dem Sinn wie Gott. Lucae 23, 46. vergl. Joh. Sie ist von dem Korper gang verschie: Matth. 4, 24. 19, 28. den; Menschen konnen diesen todten, aber nicht die Seele. Sie ist es auch, welche eigentlich den Menschen macht. Der Korper ift nicht der Mensch; auch nicht ein wesentlicher Theil Weben: Desselben. Denn er horet beim Tode auf, und das. Er ist nur die Woh: dennoch-bleibt der Mensch. 2 Kor. 5, 1=10. nung; ein Gezelt des Menschen, nach dessen Ab: legung der Tugendhafte seufzet. Mur das In: 2 Petr. Y, 14. strument des Menschen, 1 Thest. 4, 4. 2 Ror. die Schaale, das Aeussere, welches beim Tode 4, 16. zerstöret wird. Das Innere, der wahre, eis gentliche Mensch ist sein Geist, der bei dem Tode des Leibes, erst recht zu leben aufängt. 30h. 8. Der Geist des Menschen, fann sich durch Wahr: heit aufklaren; und dieser Aufklarung gemäß, u.a. Matth. die Sunde lassen, und die Tugend üben. stirbt, endlich, gar nicht, weder bei dem Laster: 10, 28. Luc. 23, haften, noch dem Tugendhaften. Aber nur bei 2 Kor. diesem, lebt er, ewig glücklich. 4, 16.

Lehre der Ber: nuuft. Lauter Saze, deren Wahrheit die Vernunft wünscht, auch mit Sicherheit beweisen kann. Das was in uns denkt, die Seele, fült sich als etwas vom Körper ganz verschiedenes; und bleibt bei dem unaufhörlichen Wechsel des leztern, beständig Ebendasselbe. Sie kann die innere Natur, den Zusammenhang, und die entfernten Folgen der Din:

#### Beschichte der Vernunft: Rel. nach Chrifto S. 14. 159

Dinge einsehen; oder fie bat Dernunft. Reis neemenes ift fie gezwungen, ben blinden Erie; ben ju folgen; fondern fie befigt bas Bermogen, Diefe durch die Musfpruche ber Bernunft ju beberr: fchen: und bies ift greibeit. Wie ber Gebrauchenbe von bem Gebrauchten verschieben ift. fo auch ber Menich von feinem Rorper. Chen fo wenig als bes Runftlers Sand, ber Runftler felbit ift: eben fo wenig ift ber Rorper, ber Denich felbit. Rur Die Geele, ift ber einentliche Menich : bas was ben Denichen über die Thiere erhebt, ober. jum Menfchen macht (64). 3bre Rrafte fon: nen ohne Aufboren volltommen werden. Diefe Derfettibilitaer ift alfo, eine Bufage ber Gott: beit fur ihre ewige Dauer. Und da bier in Die: fer Welt, nicht felten ber Tugenbhafte leibet, und ber Lafterhafte im Schoof bes Glucks lebt: fo ift uns die Berechtigfeit und Gute Gortes Burge bafur, daß ein anderes Leben bevorftebt, mo ge: naue Bergeltung wird geubt merben. Die Geele. der Menfch, ift alfo Unfterblich; und wird nach bem Tobe Des Leibes, fur ihre jezigen Thaten belohnt ober beftraft. - Ob aber biefe Belohnung, fo gleich nach bem Tode; ober erft Jahrhunderte und Jahrtaufende nachber erfolgen werde? Und worin biefes Bluck bes Tugendhaf: ten in jener Welt bestebe? Das bat fein Ber: ftand, auch des Weifesten bisber ju bestimmen gemuft: und fann es auch nicht bestimmen.

S. 15.

<sup>(64)</sup> Die fen Beweiß braucht Gokrates, und sich ber Morper ift der Menfch, fondern die Gele. 3. B. Placonis Aleibiad. 1. §. 24. 25.

S. 15.

Zweiter, oder Moralischer Theil der in der Bibel enthaltenen Vernunft= Religion.

innere Ursachen zu jeder Handlung gezwungen; beit, oder, haben wir keine Freiheit: so ist es eben bem so ungerecht, und ungereimt, uns Regeln des Ver: Haltens zu geben; als wenn mann Thieren Ge: Moral seze publiciren, und sie wegen Uebertretung der; selben strafen wollte. Ohne Freiheit also, sind wir keiner Moral sähig; haben keine mos ralische Natur; und es giebt alsdann, eben so wenig eine Moral sür Menschen als sür Thiere.

Ges fcichte der Lehs te.

Die Ueberzeugung, daß der Mensch Frei sen, ist so alt als der Mensch selbst. frühesten Zeiten, von welchen die Geschichte redet, hatte mann Geseze, und strafte und belohnte Sand: Die Geseze der altesten Patriarchal: Verfassung; und die spatern Geseze burgerlicher Gesellschaften, die wir z. B. vom Mose, So: Ion, Lykurg, und Saleukus haben, sezen die feste Ueberzeugung von der Freiheit des Menschen Freilich hatte der damablige Kinder: Ver: stand des Menschen, keinen bestimmten und deut: lichen Begriff von dieser Freiheit; er glaubte auch, zwingende Einflusse hoherer Wesen auf den Men: Aber ihm diese Eigenschaft ganz absprechen; und alke seine Handlungen, einer fatalen, unwider: stehlichen Nothwendigkeit unterwerfen: das gescha: he nicht eher, als bis Philosophen waren, die über den tiefen Untersuchungen dieser Sache, in eine Menge von Grubeleien und Ungereimtheiten fielen. Die

# Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 15. 161

Die altesten Machrichten von den Einsichten Lehre des menschlichen Verstandes hierin, sinden wir in des A. den Schriften des A. T. Die Uralten Denker Mos. mable von Umschaffung der Erde, und dem an: 1-6. fänglichen Zustande des Menschen, stellen die: sen als Herrn jener, und Statthalter der Gott: heit vor, welcher über die Fische im Meer, und I Mos. Die Wogel des Himmels und alle Thiere, bie 1, 27-Herrschaft füre. Sie erwänen Geseze, Die Gott dem Menschen gegeben; welche dieser I Mos. aber, übertreten habe; wosür er von Gott ge: 2-6. strafet worden. Diese Idee herrscht durch alle jene Schriften; und es wird allenthalben, als eine allgemeine Eigenschaft erwachsener Men= Jes. 7, schen angegeben, daß sie wissen, was Bose und 15. 16. und die Gut ist; und jenes verwerfen, dieses aber er: Male walen konnen. — Worin diese Kraft des Men: men 3. schen, die Freiheit, bestehe? wuste mann da: mahls nicht. Die Sprache des 21. T., hat nicht einmahl ein eigenes Wort, sie auszudrucken. Ue: berdem hielte mann gewisse, besonders grobe Ver: brechen, für eine Wirkung Gottes, welcher den Menschen verstocke. Und wir haben schon oben, Seite 143 f. gesehen, daß diese Vorstellung, bei: des weise Bequemung in den Kinder: Stand der menschlichen Vernunft; und ein Beweiß des grauen Alterthums der Altrestamentlichen Schriften sen. So wird z. B. 2 Mose 8., Gott selbst der Ausdruck in den Mund gelegt, er werde den Pharao verstocken. Denn Br fonnte sich nicht anders, als durch diese gewonlichen Aus: drucke, den Kinder: Begriffen der damahligen Menschen verständlich machen. Und bloß darum walete Er diese Sprache, wie mann unter andern Lef Relig. Ir Band. audi

auch daraus siehet, daß Rap. 9 f. dieses Verstocken, dem Pharao selbst beigeleget wird.

Lehre der als teren Philos fophen.

Die Philosophen vor Christo, verwir: reten mehr die Welt über diesen Punkt, als daß sie ihr Aufflarung gaben. Die Frühesten bar: unter, die Jonischen Weltweisen, liessen es zwar bei der gemeinen Empfindung; aber sie stumpften dieselbe nicht wenig durch den Saz, daß Thiere und Pflanzen eben solche Seelen hatten als der Mensch. Pythagoras ließ die Seelen aus Aether entstehen; in Menschen und Thieren ber: umwandern; und endlich in den Aether zurücke: Empedokles hielte sie für gefallene Daemonen; machte sie gleichfalls in viele Korper wandern; und versezte sie endlich, an den Tisch Auch der grosse Mann, welcher zu: der Gotter. erst einen Welt: Schöpfer lehrete, Anaragoras, glaubte, daß Pflanzen und Thiere, Bernunft be: Demokritus von Ab. fassen wie die Menschen. dera, verwandelte sie in eine Maschine, aus sphaes rischen Atomen komponirt, welche allmälich ver: schwinden und zerstäuben. Zeno von Llea, dem hernach die Akademiker beistimmten, machte die: ses, so wie alles andere Ungewiß; und fürete den Skeptikismus ein. Mun war also die gan: ze Sache so verwickelt und verworren; daß, wer alle diese Mennungen durchgelesen hatte, am Ende mit Cicero sagen muste, harum sententiarum quaenam vera sit, deus aliquis viderit.

Lehre des VI. T. Die Philosophie Jesu Christi hier; über, war folgende. Die menschliche Seele hat das Vermögen, sich durch die Wahrheit auszu: klären; und nach diesen aufgeklärten Begriffen

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 15. 163

zu handeln: und dies ist Wahre Freiheit. 30h. 8, "meiner lehre folgt, so werdet ihr die Wahrheit "erkennen; und die Wahrheit wird euch frei "machen." "Wer der Sunde folgt, der ist ein Sklave der Gunde. Wen aber der Sohn frei "macht, der ist Recht frei." Grei ist, und handelt der Mensch alsdenn, wenn er sich von aller Nom. 6. Sunde loogmacht, und in allen Stucken nur Gottes Muster und Gesezen zu folgen strebt. Siezu zwinget Gott den Menschen eben so Joh. 15, wenig, als zum Gegentheil. Aber Lr giebt 22:25. ihm die nothigen Belehrungen und Kräfte, es zu 47. 486 thun. Braucht der Mensch diese recht, so wird Rom. 2, er tugendhaft und glücklich: vernachlässiget 4:16. er sie aber, so wird er ein Sklave des Lasters; und schwere Strafen erwarten ihn.

Und dies gerade ist es, was die gesunde gehre Vernunft den Menschen lehret. Es haben zwar der ge-in den neuern Zeiten, Gelehrte, die sich Philos Vers sophen nannten, die dem ganzen Alterthum unt nunft. erhörte Mennung in Gang bringen wollen; daß der Mensch bei allen seinen Unternehmungen, durch äussere oder innere Ursachen gezwungen werde, so und nicht anders zu handeln. Der Graf Bou: lainvilliers, in seinem vie de Mahomet; der berüchtigte La Mettrie in mehreren Schriften; der Verfasser des systeme de la nature; und ganz besonders, der Urheber jener Schrift, Ale: rander Joch von Belohnungen und Stra: fen nach turkischen Grundsägen, verwirren Die ganze Matur; indem sie den Menschen zu den Thieren und Pflanzen herabsezen; und gleich den unwissenden und abergläubigen Unhängern des Mu:

Muhammed, ihn einem bleiernen Schicksahle Aber diese Theorie des Lasters, unterwerfen. fann unmöglich die Lehre der gesunden Vernunft senn! — Ausser dieser krassen Behauptung der Rlein-Philosophen, ist die Lehre von menschlichen Freiheit, auch durch die Entdek: fungen und Mennungen wahrer Weltweisen, in neue Schwierigkeiten verwickelt worden. ausgebreiteterer Kenntniß der Matur, und bei vielumfassenden Blicken auf das Ganze, hat mann Die Bemerkung gemacht; daß alles in der Welt, das Kleinste mit dem Groften, der Riesel und das Sandforn mit den Planeten und Sonnen so ge: nau zusammenhangt, wie die Ringe einer wohl: verbundenen fünstlichen Kette unter einander. Ist nun aber in der Welt nichts isolirt; so bat das Gegenwärtige immer seinen zureichenden Grund in dem Vergangenen. Und, wie kann denn der Mensch, frei handeln, wenn jede seiner Unterneh: mungen bereits in dem Vorigen ihre hinlangliche Ursache hat? Aus diesen Labyrinthen kann uns nichts, als die Brfahrung, und eigene Empfin: dung herausfüren. Diese also, wollen wir mit Beiseitsezung aller Argumentationen befragen.

vir Menschen haben ein Vermögen, uns tungen. dentliche Vorstellungen von den Dingen zu maschen. Zwar gemeiniglich sehen die Menschen nur das Aeussere der Dinge; betrachten sie nur einzeln; und bemerken nur ihre gegenwärtigen Folzgen. Mit einem Worte, der Mensch denkt und urtheilt gemeiniglich, nur Sinnlich. Aber niemand wird leugnen, daß er die Sachen, auch nach ihrer Innern Natur; ihrem Zusammenhang; und ihren entserntern Folgen betrachten; oder, sich

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 15. 165

sich davon deutliche Vorstellungen machen fann. Dies Vermögen nennen wir die Vernunft: und das hat kein Thier; selbst der Elephant nicht, der in dieser Absicht dem Menschen am nächsten Ein jeder von uns, ferner, fült es, daß er ein Vermögen besigt, dem Untriebe der Sinne und sinnlichen Vorstellungen zu widerstehen. Iuch dies findet sich bei keinem Thier. Der hungrige Lowe siehet eine Beerde Schaafe. Alsbald regt sich der Trieb des Jun: Und er muß, unwiderstehlich gezwungen, die Heerde anfallen. Schon ist er da; und nun halt ihm der Hirte, brennende Reiser entgegen. Augenblicklich regt sich die gurcht: und nun muß er, eben so unwiderstehlich gezwungen, da: von fliehen. Hier sehen wir die Grenzlinie zwischen Thier und Mensch. Jenes, muß je: dem sinnlichen Impulse folgen; dieser aber, kann Die Furcht, den Born, den Geschlechts: Trieb unter: drücken nicht allein, sondern ihm auch entgegen Selbst den tyrannischen Hunger, haben handeln. viele Menschen besieget, die durch Hunger sich vorsezlich das Leben nahmen. - Endlich, fülen wir alle, auch das Vermögen, unsere Entschliessungen so lange aufzuschieben, bis wir uns deutliche Begriffe von der Sache gemacht; um aledenn nach diesen Begriffen zu handeln. Der Cholerifus wird heftig belei: diget. Augenblicklich entstehen, sinnliche, ver: worrene Vorstellungen von Schande und Schaden. Hieraus entspringen in eben dem Augenblick, hef: tige sinnliche Triebe, dem andern durch Schimpf: worte, Beleidigungen, Schläge, wehe zu thun. Wäre er nun ein Vieh, so misste er schlechter: dings nach jenen sinnlichen Trieben handeln. Aber

ein jeder von uns fült, daß wir dazn keineswes ges gezwungen sind. Wir können vielmehr, in solchem Fall, der Rachsucht Stillschweigen ausles gen, und die Vernunft befragen. Und zeigt uns diese, daß die Vefriedigung jenes Triebes, uns schimpslich und schädlich ist: so können wir, wie tausend Beispiele Grosmüthiger Christen sehz ren, nicht allein die Rache unterlassen; sondern auch so gar, unserm Feinde vergeben und wohls thun.

Erela rung der Freiz heit.

Die se unleugbahre Vermögen der mensche lichen Natur, die sinnlichen Triebe zu beherrschen, ist ein unzertrennlicher Gefärte der Vernunft. Rein Thier hat dieses Vermögen. Und wo die Ver: nunft nicht kann gebraucht werden, wie z. B. bei Kindern und Rasenden; da ist auch kein Gebrauch jenes Vermögens möglich. — Dies Vermögen macht, ferner, diejenigen Handlungen des Men: schen, wo es kann gebraucht werden, einer Bes lohnung und Strafe fahig. Ware der Mensch. wie die Türken und Rlein-Philosophen wollen, immer gezwungen, so und nicht anders zu hans deln: so konnte mann zwar auch alsdenn, den Dieb hangen, und den Morder hinrichten laffen; um durch starkere sinnliche Impulse, andre von gleis chen Thaten durch Zwang zurucke zu reissen. Aber Dieses konnte feine Strafe, oder eigentliche Vergel: tung senn. Strafe, so wie Belohnung, fest noth: wendig eine Handlung voraus, die in des Menschen Gewalt war. Jenes Vermogen ist folglich, ein hinlangliches Fundament der Moral, und moralis schen Imputation. — Der richtige Begriff also, den wir uns von der Freiheit, in so weit sie das Fundament der Moral ist, zu machen baben;

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 15. 167

haben; ist dieser. Die Freiheit besteht in dem Vermögen, mit Unterdrückung Sinnlicher Triebe, nach den Aussprüchen der Vernunst uns zu entschliessen und zu handeln.

Bei der Frage, Ob der Mensch frei prus ist! kommt gar sehr viel darauf an, daß mann fung einen richtigen Begriff zum Grunde legt. Bei meinen uns Menschen, den niedrigsten in der Geister: Begrifs Klasse, schließt allerdings die Freiheit, das Ver: fe. mögen in sich, Gutes oder Boses zu thun. Aber dies ist nicht das Wesentliche der Frei: heit, das was den Handlungen des Menschen, einen Werth giebt: sondern nur eine Unvollskommenheit. — Wollte mann die Freiheit, in einem Vermögen sezen, nach blosser Willkur und Linfällen, ohne alle Grunde, bloß dars um etwas zu wollen, oder nicht zu wollen, weil wir es wollen oder nicht wollen: so ist freilich, in diesem (metaphysischen) Sinn, kein Mensch frei. Denn jede Sache, also auch jeder Entschluß und jede That des Menschen, hat im vorigen Zustande desselben, seinen zureichenden Grund. — Much alsdenn muste mann dem Menschen die Freiheit absprechen, wenn mann ein Vermögen, sich nach Wohlgefallen Vorstels lungen von den Dingen zu machen, mit dies sem Nahmen belegen wollte. Denn jede Sache hat ihre bestimmte Natur, die nicht von unserm Willen abhängt. — In jeder dieser angefürten Bedeutungen ware, selbst Gott, nicht frei. Aber Er handelt nie anders, als nach den deut: lichsten und richtigsten Vorstellungen Seis nes Verstandes. Sein Wille ist immer, im genauesten Zusammenhange mit diesem. Nie han:

- 431-0

belt Er nach Einfällen, nie thut Er Boses. Und darum ist, und handelt Er immer, im bochsten Grade frei. Rach diesem Ur: bilde der Freiheit, ist also auch, mit Absonderung des Unendlichen, bei dem Menschen das Freiheit, daß er nach den Aussprüchen der Vernunft handeln, und durch sie, die blinden Impulse der Sinne regieren kann. Hiemit kommt auch der Sprach: Gebrauch überein. Grei nennen wir den Staat, und den Menschen, welcher nicht nach den Einfällen eines Despoten, sondern nach den Aussprüchen der Geseze handeln kann. Blog nach Einfällen handeln konnen, das ist die Freis heit der Rinder, nicht der Manner; das ist Frechbeit, und nicht Freiheit.

Be= weiß.

Mun mögen Pyrrho selbst und Bayle, gegen die Freiheit auftreten; und sie werden fei: nen, der für sich selbst denkt, in seiner Ueberzeu: gung davon irre machen. Denn jeder Mensch kann täglich und stündlich den Versuch bei sich selbst anstellen. Nicht auf seltene und vorüber: gehende Empfindungen berufen wir uns hier; son: dern auf tägliche Versuche. David befand sich in einer Hole bei dem schlafenden Saul. Mit Einem Streich konnte er fich, von diesem Tod: feinde befreien, und auf den Thron schwingen. Hier regten sich also, starke Triebe der Rach: sucht und des Ehrgeizes. Aber er stellete sich die Niederträchtigkeit und Treuloosigkeit dieser That vor. Und nun, schonete er das Sauls; und zwang diesem Lasterhaften das Be: kenntniß ab, Du bist besser als ich! — Gemahlin des ersten Ministers in Aegypten, dem jungen Joseph, wiederhohlt, unzüchtige In: trage.

#### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christos. 15. 169

trage. Sie konnten insgeheim, und ohne Gefahr bewilliget werden. Er selbst befand sich in dem Alter und der Leibes:Starke, wo der Trieb mit aller seiner Kraft wirkt. Noch kam hinzu, aller der Reichthum und Glanz, den er dadurch gewin: nen konnte an der einen Seite; und an der an: dern, das Schrecken vor der Wuth eines belei: digten, und unzüchtigen Weibes. Was für Ver: suchungen und Triebe mussen sich nicht in der Seele des Jünglinges gereget haben? Aber er bedachte bei sich selbst, welch eine schändliche That es sen? und welch ein abscheulicher Undank gegen Gott! Und nun wieß er, entschlossen und stand: haft, alle jene Antrage mit der edeln Antwort ab, wie sollte ich solch ein Uebel thun? Und wider den Berrn, meinen Gott sündigen! -Alexander, der grosse Weltstürmer und Rauber, ward vom Klitus, seinem vertrauten Freunde, bei einem Gastmahl beseidiget; und befahl ihm, den Saal zu verlassen. Rlitus gehorchte, aber mit den spöttischen Worten, "Alexander thut mohl, daß er alle Freie von sich entfernet. Mur Sklaven schicken sich für ihn, die seinen persi: "schen Gürtel und weisses Gewand anbeten." Run entbrannte der Zorn des Koniges. Er, der so oft den Instinkt zum Leben, Gemächlichkeit, und Wollust überwältiget hatte, konnte unstreitig auch jezt den Zorn besiegen. Aber er that es nicht; vermuthlich, weil er, berauscht, seiner Vernunft nicht machtig war. Er ergriff den Spieß, und durchstach seinen Freund, der ihm das Leben geret: tet hatte. Kaum hatte er es gethan; so wollte er sich selbst, aus Verzweislung erstechen. Was hier David und Joseph thaten, Alexander aber nicht that, ob er es gleich thun konnte; das fann

fann ein jeder erwachsener Mensch bei gesundem Reine Sophisterei ist vermogend, ge: Verstande. gegen diesen Beweiß etwas auszurichten. Wenn mann zwei hohle Halbkugeln von Metall, die auf einander passen und eine ganze Augel ausmachen, nimmt, und die zwischen ihnen befindliche Luft auspumpt: so hangen sie so fest zusammen, daß 24 Pferde sie nicht von einander reissen können. Mann wiederhohlt den Versuch, zum zweiten, britten, und vierten mabl; und findet es immer Welcher vernünftige Mensch kann dann noch leugnen, oder vielmehr nur daran zweifeln, daß die Luft eine Schwere hat, und wenn er auch auf hundert Argumentationen eines Sophisten dage: gen, nicht eine Sylbe antworten kann? Der Magnet ziehet, so ofte ihm Gisen genabert wird, dieses an sich: und jeder Mensch bei gesundem Berstande, schließt daraus, er hat eine anzies hende Kraft. Sben so, und noch viel mehr ein: leuchtend, ist der Beweiß für die Freiheit menschlicher Seelen. Denn jeder Mensch fann es durch tausend und aber tausend Versuche seben, daß er ein Vermögen hat, auch die heftigs sten Triebe, der Unzucht, Ungerechtigkeit, Rach: begierde, Ehrgeizes und jeder schändlichen Leiden: schaft, durch die Vernunft zu bandigen, zu unterdrücken, und ihnen gerade entgegen zu handeln. Ut ad cursum equus, ad arandum bos, ad indagandum canis; sic homo ad duas res, intelligendum et agendum est natus, quasi mortalis deus. — Immerhin sage mann uns also, "Alles was ist, hat seinen zus "reichenden Grund. Folglich bat ihn auch je: "der Gedanke, in dem unmittelbahr vorhergebens den Zustande der Scele. Dieser, abermahls im :irov.

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 15. 171

"Bedanken, durch den ursprünglichen Justand "der Seele bei unster Geburth, der von uns "gar nicht abhängt, bestimmt!" Dies ist schein: bahr. Es sen auch wahr! Aber das ganze Gezwebe von Schlüssen können wir, durch diese zwei Gegen: Fragen zernichten: "Jaben wir ein "Vermögen, den sinnlichen Trieben zu widerstez "hen? Und das Vermögen, die Vernunft zu "fragen, und durch ihre Aussprüche sene zu bez "herrschen?" — Ohne allen Zweisel haben wir dies. Ohne allen Zweisel sind wir also, in diez sem Sinne, Frei. Und einer andern Freiheit bedarf es nicht, um Moral und Tugend zu gründen! Denn alle diesenigen Handlungen sind imputabel, bei deuen wir die Freiheit in senem Sinne, gebrauchen können.

Die Vernunft also, beurtheilt, welche 2) Das Handlungen wir lassen, oder thun sollen; oder, Gewissen, Cdieser allgemeine Begriff ist uns hier zureichend, Wach, witch en werden wir einen bestimmteren geben,) ter der welche Moralisch Gur, und Moralisch Zose sind? Nun aber lehrt das gemeinste Gefül je: den Menschen, auch den Rohesten; daß ihm, wenn er Gutes gethan hat, wohl; und im gegenseitigen Fall, Uebel zu Muthe ist. Daher Lehre der schrecherscht, selbst in den frühesten Schristen des A. L., durchweg diese Idee: daß auf gute Hand: Lungen, immer Ruhe und Freude; auf bose hin: gegen, Unruhe und Schmerz solge. Der Stamm: 1 Most vater der Menschen sündigte; und nun verdarg er sich, von Furcht und Schrecken gepeinigt. Rain ermordete seinen Bruder; nun ward er 1 Most unsstät und slüchtig. Ganz vortressich, wegen 4- seiner

feiner Simplicitaet und Lebhaftigkeit; ist das Gemalde, welches dort von dem bosen Geroissen Map. 4, gemacht wird. Wenn du recht thust, sagt To Gott zu diesem ersten Morder, so bistu mir angenehm. Wenn du aber nicht recht thust, so fällt die Sünde, (d. i. die Strafe, als die Folge der Sünde) die vor der Thür liegt, dich an: mit andren Worten, "so solgt die "Strafe, der Sünde auf dem Fusse nach." Das her kommt auch, die dort gewönliche Redensart von einem, der gesündiget hat, das Zerz schlägt ihm: z. B. 1 Sam. 24, 6. Denn ein eiges nes Wort hatte mann damahls noch nicht, sür diese Sache.

Lehre des N. T.

Mit der Zeit gab mann diesem innern Ges
fül, einen eigenen Nahmen im Griechischen,
und Lateinischen. Durch ouverdnors und Conscientia, verstand der Grieche und Romer, eine
innere, angenehme, oder unangenehme Cens
sur der Seele, über ihre eigenen Zandlung
gen: welche dem Menschen, entweder durch
Villigung, Freude einslößt; oder ihn durch Vers
dammung peiniget (65). Unter jenem Nahmen
wird auch im M. T. davon geredet. Dieses stels
let das Gewissen des Menschen, nicht als Lehs
rer

(65) Συνειδησις, so wie Conscientia, bedeutet gewönlich, Wissenschaft, oder auch Mitwissenschaft: συνοιδα δειν' ειργασμενος, ich bin mir bewust übel gehandelt zu haben; συνοιδα σοι τετο, ich weiß das von dir; in conscientiam facinoris pauci admiss, Tacit. Hieraus entestand die metonymische Bedeutung, Gewissen. Magna vis est conscientiae in utramque partem, cet. Cicero.

## Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 15. 173

rer des Gesezes, sondern als Richter und Wach; ter darüber vor. Es ist, nach dessen Unterricht, die villigende und erfreuende; oder verdam; mende und schreckende Sentenz der Seele, über unser eigenes freies Betragen. Pau: Mom.2, sus beweißt, daß Gott, Sein Gesez auch den 14. 15. Heiden durch ihre Vernunst publiciret, oder wie 130h.3. er sich ausdruckt, ins Zerz geschrieben habe, aus den Wirkungen des Gewissens bei ihnen; "indem sie selbst, sich innerlich anklagen oder "vertheidigen." Dieses Gewissen sicht dem 2 Kor. Menschen, durch das Zeugniß recht gehandelt zu 1, 12. haben, frohe Selbstzusrieden beit ein. Den 1 Tim. Lasterhaften dagegen, brandmahlet es; spricht 4, 2- ihm die Sentenz, daß er ein Bösewicht ist, und peiniget ihn dasür (66).

Dem stimmen auch, Geschichte, Erfah: Lehre rung, und eigene Empfindung völlig bei. der Ber-

Jedes Bewustseyn wirklich tugend: Fatta. hafter Neigungen und Sandlungen, ist stets mit Freude verbunden. Stets, auch alsdenn, wenn kein Mensch ausser uns, etwas davon weiß; und kein irrdischer Vortheil daraus zu erwarten ist. Eine aus Liebe zu Gott unternommene Bessiegung irgend einer unwürdigen Lust; jede relisgioese Uebung der Gerechtigkeit, Versönlichkeit,

(66) Im N. T. bedeutet συνειδησις 1) Rennt: niß, Wissenschaft, 1 Kor 8, 7. 2) Relizgion, Ehrfurcht und Gehorsam gegen Gott; 1 Petr. 2, 19. 3) Die herrschende Bedeutung ist, Gewissen; und barauß entsteht 4) die mestonymische, Tugend: Wandel, συνειδησις αγα-Ιη 1 Petr. 3, 21, und, Laster: Wandel συνειδησις πουηρα Sebr. 10, 22.

und Wohlthätigkeit, ist für die Seele weit erquif: kender als der Genuß der besten sinnlichen Freu: den, und die Erlangung der glanzendsten Kennt: nisse. Diese Freude veraltert nie. Rach 20, 30 Jahren ist uns eine Handlung der Keusch: beit und Wohlthatigkeit, eben so reizend als sie gleich nach ihrer Vollziehung war. Sie wachst, ferner, mit dem erkannten Abel einer Tugend. Je mehr Ueberwindung sie uns gekostet; je groß fer der gemeine Muzen ist, den wir dabei zur Absicht hatten und dadurch wirklich gestiftet ha: ben; je stårkere Beschwerde, Muhe, Gefahren und zeitlichen Machtheil wir dabei übernommen: desto inniger, starker, und daurender ist jene Freu: Im Gegentheil bemerken wir, daß dem gut unterrichteten Menschen, die Ausübung einer Sünde', nicht selten schwere innere Rämpfe und Ueberwindung verursacht. Die starken Abmahnungen; die Furcht; das Schrecken und Entsezen, die er in sich fült, ma: chen ihm den ersten Schritt auf die Bahn des Lasters ausserst schwer. Micht selten seben wir Menschen, die zwar ein ehrbahres leben füren, auch für Tugendhafte gehalten werden, es aber in der That nicht sind; auch in dem Schooß des irrdischen Glücks, immer un: zufrieden und verdrüslich. Reine Freude emp: finden sie recht; alles ist ihnen vergallt; stets naagt an ihrem Herzen eine geheime Ungemächlichkeit und Unruhe, von der sie selbst keinen Grund anzuge: ben wissen. Aber in der That liegt dieser Grund gemeiniglich; in einem zuweilen lebhaften, meist aber dunkeln Gefül ihres moralisch schlechten Zustandes. Diese Unruhe steigt mit dem Grade des Lasters. Gros

# Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 15. 175

Grobe Sunder empfinden gemeiniglich, ent: sezliche innere Martern. Richt selten sind diese starker als alle aussere Quaalen; und konnen, selbst durch königliche Zerstreuungen und Ergozun: gen nicht gehoben werden. Oft sehen wir grobe Missethäter, durch die innere Pein gedrungen, sich selbst bei den Gerichten angeben, ob sie gleich fürchterliche Strafen erwarten mussen. Moch of: ter ergeben sich diese Elende dem Trunk; oder legen gar, morderische Hande an sich selbst. Nicht der Ueberfluß der Wolluste, nicht der Thron, und die Herrschaft über einen sehr grossen Theil der Welt konnte den Tiberius davor schügen. Er gestand die Quaal, die ihn im Inwendigen zer: fleischte. Dii me, schrieb er an den Senat, deseque peius perdant, quam perire me quotidie sentio. Kaiser Karl V. hatte ein halbes Jahrhundert hindurch, tausend ungerechte Thaten begangen, und das unschuldige Blut vieler taus send. Menschen vergossen. Dafür büßte er in der Einsamkeit des Klosters, indem er sich selbst bis aufs Blut kasteiete. Diese blutigen Bus: Uebun: gen waren eben sowohl Wirkungen des bosen Ge: wissens, als des Aberglaubens. — Die blasse Farbe; die gräslichen Blicke; der, bald geschwin: de bald langsame Gang; die Wuth in den Augen; die unaufhörliche Rastloosigkeit im ganzen Leben, bei einem Dionpsius von Sicilien; dem Ratilina; dem Jugurtha, und tausend andern ihnen anlichen Bosewichtern, zeigen, wie schreck: lich diese Unglücklichen in ihrem Innersten gefolztert worden. Ofte, endlich, reißt eine innere Gewalt den Bosewicht in den Augenblicken zurück, als er seine Frevelthat begehen will. Jener entschlossene Konigs: Morder, bei der lez:

-131 Va

tern Konfoederation in Pohlen, hatte bei der Mutter Gottes zu Czenstochow geschworen, seinen König umzubringen. Ein Gid, den Diese Abergläubigen für den fürchterlichsten halten. Schon war der Monarch wirklich von ihm gefan: gen, und in dunkler Mitternacht mit ihm in einem Walde allein. Der Bosewicht zieht sein Pistol, um den Streich zu vollziehen. Über in diesem Augenblick, wird ihm der Gedanke sehr lebhaft, "Es ist dein König, und diesen umzubrin: "gen, ist ein schweres Verbrechen." So gleich wirft er das Mord: Gewehr von sich, fallt dem Konige zu Fussen, und wird sein Erretter.

Schlüß ein Ges wissen ist, und mas es ist?

Mit jedem innern Urtheile unster Ver: se, baß nunft über unser freies Betragen ist also, wie uns jene Thatsachen unwidersprechlich lehren, eine angenehme, oder unangenehme Emps findung, stets und nothwendig verbunden. Vor der That, wirket es, Verlangen nach gu: ten Gesinnungen und Handlungen; Trieb dazu; und Lust daran: hingegen, Surcht vor bosen Gesinnungen und Handlungen, und Widerwillen Mach der That, entstehen daraus, dagegen. inneze Beruhigung, Beiterkeit und Freude, bei Guten: bei Bosen Gesinnungen und Thaten aber; Schaam, Unrube, Misvergnügen, Ungst und Pein. Unausbleiblich, allgemein, und unwider: stehlich sind diese Empfindungen. Darum ist auch keinem Volke, das wir kennen, dieses Innere Tribunal über unsere Handlungen Mann findet davon die wichtigsten unbefannt. Spruche bei den heidnischen Weltweisen. Mein Gewissen, sagt Cicero, epist. ad Attic. XII. 28., gilt mir mehr als aller Menschen Ur: theil.

theil. — Der glanzenoste Schauplaz der Tugend, ist das Gewissen (Tuscul. disput. II. 26.) - Furien verfolgen den Uebel: thåter, nicht wie in der Sabel, mit Sackeln; aber mit der Ungst des Gewissens, und den Martern der Frevelthat, de legibus 1. 14. — Groß ist die Gewalt des Gewissens auf beiderlei Art; so daß die, welche kein Bo: fes gethan, sich vor nichts furchten; benen aber, welche gesundiger haben, die Strafe unaufhörlich vor Augen schwebt. fere menschliche Seele ist demnach, so eingerich: tet, daß Tugend ihr eben so nothwendig Freude, als das Laster Pein verursacht. Durch diese wesentliche Einrichtung unfrer Seele, stehet nun jeder Mensch unter einer eben so genauen Aufsicht, und Regierung Gottes, als die Aufsicht eines weisen und zartlichen Baters über seine Kinder ift. Gott hat einen Wachter und Richter Seiner Geseze, in jedem Menschen aufgestellt; welcher ihn für jede gute That und Gesinnung belohnet, und für jede schlechte straft. Ein sehr einleuch: tender Beweiß der Vater = Liebe Gotres! Dieses Gewissen ist folglich, eine eigenthumlis che Kraft der menschlichen Geele; gerade, wie die Seh: Kraft des Auges, oder die Erfenntniß: Kraft der Seele. Line Rraft der Seele, namlich, die sonst erkannte Moralitaet ihres, freien Betragens, mit Anmuth oder Schmerz zu empfinden.

Das Gewissen sezt allemahl, eine Kenntniß Ob das der Moralitaet des Betragens voraus. Nie sin: Gewissen, den wir, daß diejenigen, die hievon nicht unter: rer der richtet worden, jene Empsindungen beim Recht Moral Les Relig. Ir Band.

Und, ob es ein Innes

fül

giebt,

Moral Lehret?

und Unrecht haben. Die Menschen, welche mann in Waldern fand, hatten eben so wenig Gefüle des Gewissens, als Kenntnisse des Verstandes (67). Tes Ges Bielmehr finden wir in Geschichte und Erfahrung, daß Menschen sich über die schrecklichsten Thaten freuen, wenn sie dieselben fur Recht, oder gar das den schendie für Verdienstlich ansehen. Der Rarthager er: mordete, selbst seine geliebtesten Rinder mit Freu: den; denn er glaubte, solche Opfer gefallen der Gottheit. Der Romer und Grieche bildete fich ein, die Gotter unter der Erde, forderten die Feinde ihres Staats und ihres Freundes, zum Opfer; und nun ermordete Achilles, muthig eine Menge von Gefangenen bei dem Scheiter: haufen seines im Treffen gebliebenen Patroklus. Hurereien und Chebruche; grausahme Wegstellung seiner eigenen Kinder; Ermordung seiner alten Eltern; und viele anliche Verbrechen, begieng ber Athener, Spartaner, Rorinther, Indier mit Freuden; denn er sahe dies, für rechts mässige und wohlthätige Handlungen an. Ein Harer Beweiß des Sazes; daß das Gewissen, bei dem Menschen, zwar der Wächrer, keinesweges der Lehrer der Moral ist!

> Huch findet mann nie einen Menschen, ber moralische Begriffe mit sich auf die Welt brachte; sondern ein jeder muß sie erst lernen: und wo dieser Unterricht fehlet, da bleibt der Mensch vols lig unwissend hierin. Ganze Nationen, ferner, verwerfen die untruglichsten Ratur-Gefeze.

(67) S. Rousseau, sur l'inegalité des hommes p. 188 f. Rraft, Sitten der Wilden S. 34 f., und die vom Hrn. Prof. Blumenbach, de varietate humani generis nativa p. 78 angefürten Schriften.

Ion gestattet, wie Plutarch in seinem Leben sagt, ben Freigebohrnen, die Paederastie. Eben diese Geseze zu Athen erlaubten, und die zu Sparta befahlen so gar; daß Eltern ihre Kinder, wenn sie haslich oder zerstummelt und franklich waren, in eine Bufte stellen und den wilden Thieren Preiß geben sollten. Diese weisen Nationen hielten bas für wahre Wohlthaten, die mann in diesem Falle, ben Kindern, und in jenem dem Publifum er: weise. Ein Wolf in Peru mastet und schlachtet die Kinder, welche es mit Sklavinnen erzeuget hat. Es halt auch deswegen viele solche Kons fubinen, um viele Kinder effen zu konnen. se, und hundert anliche Erfahrungen lehren, daß der menschlichen Seele, keine wirkliche Rennt: niß des Rechts und Unrechtes; tein inneres Gefül, oder Trieb in Absicht der Moral, angebohren wird. Alle Beweise, die mann fürs Gegentheil fürt, find Fehler des Erschleichens: denn sie werden von den Gefülen fultivirter Men: schen hergenommen. Und endlich, scheinen auch folche angebohrne moralische Begriffe und Gefüle, der Einrichtung menschlicher Seelen zu widerspres chen: welche lauter unbestimmte Instinkte mit sich auf die Welt bringt; und jeden ihrer Begriffe von den Sinnen empfängt. Der Moralisch e Sinn des Menschen bestehet also, nicht in ges wissen angebohrnen moralischen Begriffen und Gefülen; sondern nur, in der Kraft unsrer Seele, bei Ausübung des durch die Vernunft erkannten und gelernten Guten oder Bosen, Freude oder Schmerz zu empfinden (68). Rein

<sup>(68)</sup> Linen angebohrnen moralischen Sinn nehmen schon viele der älteren Philosophen an, M2 beson-

3) Jun: Rein inneres Gefül lehrt uns also, die damen: Geseze Gottes. Aber, was denn? — Die Saz Vernunft, antwortet das VI. T.; und zwar, der durch Betrachtung unster selbst und der nunst: übrigen Schöpfung. Und die Summe Moral.

besonders die Platoniker und Stoiker, wie aus Bruckeri histor. Philos. zu ersehen. Cicero pro Milone 10, nennt das Gesez, welches die gewaltsame Nothwehr berechtiget, legem non scriptam sed natam; quam non didicimus, accepimus, legimus; verum ex natura ipfa arripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti In den neuern Zeiten haben besonders die Lehrer des so genannten heroischen Mo= ral: Systems biese Mennung in Ansehen ges sezt. Shaftesbury namlich, Hutcheson unb Sume bewiesen in ihren moralischen Schriften aus der Vernunft, was schon vor 1700 Jahren das Meue Testament gelehret hatte, daß Uneigennuzige Menschen : Liebe, die Sums me des ganzen Gesezes Gottes ist. Darum nennt mann ihren Unterricht von ber Moral, das heroische Tugend = System. Eben biese Berfaffer find auch die gelehrteften Bertheidis ger eines angebohrnen moralischen Sinnes: vornehmlich Butcheson, in seinem vortreslichen System of Moral Philosophy, vol. I. bandigste Widerlegung solcher angebohrnen mo= ralischen Begriffe findet mann in Locke's Estay on the human understanding I. ch. 2 f. Das th. T. aber, lehret bergleichen nirgends. Die schöne Metapher, Nom. 2, 15. Gott hat den Seiden Sein Gefez ins Berg geschrieben, wird der unmittelbahren Offenbahrung 2. 14. entgegen gesezt; und hat folglich ben Sinn, "Obgleich die Seiden, die Unmittelbahre Offens "bahrung Gottes nicht kennen; so ist es ihnen "bennoch nicht unmöglich, zur Erkenntnis bes "göttlichen Willens zu kommen: benn Gott "hat ihnen, Sein Gefez durch ihre Vernunft "geoffenbahret." vergl. Rap. 1, 19. 20.

## Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 15. 181

des ganzen Gesezes Gottes, oder der Junda: Rdm.2, mental: Saz der ganzen Moral ist, nach seinen 14. 15. Lehren, dieser: — Thue alles, was das Wohl 19. 20. der ganzen menschlichen Gesellschaft befor: Lehre dert! Das V7. T. lehret nämlich, die Summe v7. T. des ganzen Gesejes son diese: Liebe Gort Matth. mit deinem ganzen Bergen; und deinen 22, 376 Mächsten eben so wohl als dich selbst; folglich, allgemeine Menschen : Liebe, entsprungen aus inniger Liebe Gottes. Nach seinen Leh: ren, muß ein jeder nicht bloß für seinen phil. 2, Nuzen forgen, sondern auch für den Muzen andrer. Es stellet das ganze Menschen: Geschlecht, als Linen Linzigen Rorper Christi, und Lis Rom. ne Samilie Gottes vor. Les sagt, der 12, 1:6. 3meck aller Krafte und Gaben jedes Menschen, 12, 176 sen das Gemeine Wohl; dazu senen sie jedem, Ende. Ephes. von Gott gegeben, daß er, an seinem Theil, 4, 6. wie ein Glied am Korper, für das Wohl des Ebens ganzen Leibes; und wie ein Bruder für das Wohl nom. der ganzen Familie sorge. Der ganze Werth des 15, 1=6. Menschen bestehe daber, in seiner Ruzbarkeit für Eit. 3, die Welt Gottes: darin, daß er sein Talent Matth. zum Vergnügen und Muzen der Welt anlege; durch 25, 24: alle seine Kräfte und Gaben jeden Schmerz hindre i Kor. und jede Freude befördre, wo es von ihm ab: 13, 13. hangt. — Gott, sagt ferner das VI. T., ist 4. 16. die Liebe selbst; ist der Vater der Menschen: Jak. 1, darum besteht alle Ihm wohlgefällige Tu: gend, nur in Hegung und Uebung der vollkome mensten Buce, der Gute nach Seinem Du: ster. Menschen-Liebe, und zwar die beste, hochste, vollkommenste sen demnach, die Summe Seines ganzen Gesezes. Mann lese z. B. 1 Johannis das 2, 3, und 4 Kap. Rom. 12 -M 3 15.

Is. 1 Ror. 13, 1-7. — Befördere das Gemeine Wohl: oder, Liebe deine Me: ben Menschen, so wie Ich dich und sie liebe: oder, in den eigenen Worten des VI. T., Sey mein Nachfolger als mein geliebres Rind, indem du nach Menschenliebe han: Ephes. delft: - - dies ist aso, nach der durchgan: 4, 13.3 gigen Lehre des L7. T., der Mittelpunft, der Inbegriff des Ganzen Gesezes Gottes, so wohl in der Matur, als in der Schrift.

Die Vernunft giebt uns hierüber, zwar nicht eine vollkommene Gewisheit; aber doch eine Lehre Wer: hohe Wahrscheinlichkeit: und dies vornehmlich, durch die Bemerkung der zweien Grunds Triebe menschlicher Seelen.

Beweiß Trie:

Daß wir alle, einen unwiderstehlichen des So: Trieb zum Gluck, mit auf die Welt bringen, leugnet, und ignorirt niemand. Allein ausser dies sem Instinkt der Selbstliebe, haben wir noch einen andern; einen ganz unabhängigen, und gleich unwiderstehlichen Trieb zum Wohl anderer. — Wir empfinden, nämlich, wohl thatige Handlungen, die uns selbst ganz und gar nicht angehen, Handlungen entfernter Zeiten und Länder, mit Beifall und Vergnügen; dagegen menschenfeindliche Handlungen, die uns eben so wenig angehen, mit Misfallen und Schmerz. Wir loben und lieben den Kyrus, wenn wir seine Gefälligkeit und Sanftmuth beim Tenophon lesen, ob wir gleich, für uns selbst gar keinen Muzen davon haben. Im Gegentheil entsezen wir uns, fulen Abscheu und Schmerz, Wider: willen und Zorn, wenn wir beim Tacitus die

tygermässige Grausamkeit des Mero und die ra: sende Wuth des Caliqula lesen; wenn gleich davon, für uns selbst nichts zu fürchten ist. -Wenn wir, ferner, einen recht geliebten Freund des Herzens haben: so suchen wir, nur ihm zu gefallen. Wir finden ein Vergnügen darin, für ihn Beschwerden zu tragen, ihm unfre Rube aufs zuopfern. Und der Gedanke, das dulde ich für meinen Freund! versüßt uns auch das schwerste Leiden. — Insbesondere, eine zartliche Mutter, und diese Zartlichkeit findet mann unter der rohesten Klasse von Menschen eben so wohl als der feinsten, opfert sich ganz ih: rem Kinde auf. Sie durchwacht Rachte, und buldet peinliche Schmerzen, um ihr Rind zur Welt zu bringen, und dann an ihren Bruften zu nas Ift es frank, so sezt sie durch unermudete Pflege deffelben, Gesundheit und Leben gerne zu. Und wenn der Todt des Kindes ihr diese Centner: Last abnimmt, so gramet sie sich aufs berbeste. Hier nun sagen, "jener Freund und diese Mut: ater, lieben in ihrem Freunde und Kinde, sich "selbst, oder ihres gleichen;" scheint offenbahr gesucht, und erfunftelte Sypothese zu senn. Biels mehr ist es aus diesen Beispielen der Freunds schafts=, und Mutter = Liebe, unleugbahr, daß der menschlichen Seele ein ganz uneigennuziger Social: Trieb eben so wesentlich ist, als der Trieb der Gelbstliebe. — Mann seze noch die Erfahrungen des Mitleidens hinzu! Wir fülen uns nämlich, gezwungen, bei dem Unblick eis nes, auch ganz unbekannten Menschen, mit ihm zu leiden. Dieses Gefül kommt allen unsern ver: nünftigen Ueberlegungen zuvor, und dringt sich uns, selbst wider unsern Willen auf. — Dies M A alles

alles zusammengenommen, leitet uns zu folgens den Schlüssen. 1) Der menschlichen Seele ist der Wunsch und Trieb, Menschen um sich zu haben und sich zu ihnen zu gesellen, wesentlich und an: gebohren. 2) Dieser Trieb der Socialitaet, ift mit dem Wunsch und Triebe verbunden, auch ans dre Menschen, z. B. seine Kinder, Shegatten; glücklich zu machen. 3) Dieser Wunsch und Trieb der Socialitaer und des Wohlwollens, kann durch allerlei Ursachen gehemmet, und geschwächt; nie aber ganz ausgerottet werden. Der Gigen: nuz in allen den tausendfachen Gestalten, die er unter Menschen annimmt, verwandelt jenen Trieb in Liebloosigkeit und Menschenfeindschaft, gegen diejenigen Menschen, die seinem Eigennuz im Wege stehen. Aber ein Mensch, der auf der ganzen Erde keinen einzigen Menschen bat, dem er wohlwill, ist ein Ungeheuer, das, gleich den Kentauren, nirgends eristirt. Eben der Rous: seau, welcher in der Vorrede zu seinem Contrat social, fürchtet, daß der Athem irgend eines Men: schen ihn vergifte; und sich freuet, daß er von allen Menschen geschieden, nun in die Gesellschaft der Thiere komme: eben der heirathet aus Dank: bahrkeit, seine Haushalterin. Natura ingenerat inprimis, praecipuum quendam amorem in eos, qui procreati sunt; impellitque, ut hominum coetus et celebrationes et esse et a se obiri velit homo. (Cicero de offic. I. 4.).

Grund: Jeder menschlichen Seele ist also, von saider Gott, ein zwiesacher Grund. Trieb eins nunst: gepstanzt: der Line, zu unserm; und der Mos Andre zum Wohl andrer. Lr macht auch jeden Menschen, zu einem Theil der Ganzen menschen lichen

#### Befchichte ber Vernunfe Rel. nach Chrifto S. 15. 185

lichen Gesellschaft. Menschen machsen nicht, gleich den Seteinen und Pstanzen; sondern sie werden alle in einer Gesellschaft gebohren. Jeder einzelne Mensch hangt mit seinem Vater, Mutter, und Geschwister; durch diese wieder mit andern; und durch diese mit noch andern, und so immer fort; also mit dem Eanzen Menschen, glammen. Und aus dem allen solgt:—Unser Wohl, verbunden mit dem Wohl des Sanden, muß der Zweck aller unster freien Sandlungen seyn.

Sier baben wir nun, einen beftimmten Schlafe und feuchtbahren Begriff von der Moralitaer fe biers unfrer Sandlungen. Moralifch But, und, Gemeinnugig; bingegen Moralifch Bofe, und Gemeinschadlich, find Gir nerlei. Gemeinnusig, aber nicht im Ginn ber falichen . punischen Politif, welche mit groß fem Disbrauch der Sprache, bas, Bemeinnusig nennt, was bie Dacht und Reichthumer eines Regenten, ober eines Landes, auf Roften aller anbern erweitert. Sondern im Sinn der Mos ral . b. b. jede Gefinnung und Sandlung, welche ben wahren Rugen ber gangen menschlichen Gefellichaft beforbert. - 2) Tun ift es auch leicht, ben Ertennenig: Grund bes Matur Befes jes Gottes ju bestimmen : namlich , die bei: den Brund:Triebe ber menichlichen Geele, ver: bunben mit ber Dernunft. Jene bestimmen ben 3weck aller unfrer Begierben und Sandlungen : und biefe, Die Schicklichen Mirtel, jenen 3med m erreichen. - 3) Sieburch ift auch, bas Borgeben vieler alten und neuen Rlein : Philoso: phen widerlegt, daß es feine Innere und Unver: ånders M 5

anderliche Moralitaet ber Sanblungen gebe; fondern Diefe blog von Unordnung burgerlicher Gefeze abhange. Die Grund : Triebe ber Selbstliebe und bes Wohlwollens , verbuns ben mit ber Dernunft, publiciren uns, Diefes Groffe Fundamental : Befeg ber Bortbeit, "Thue alles, mas das Wohl der menfch: "lichen Befellichaft befordert." - 4) 211e Befeie Bottes in der Ratur, und wenn es eine bobere Offenbahrung giebt, auch in Diefer; find nichts anders, als richtige Schluß: Soli gen aus diesem Grund: Besez. Sen gerecht; fen aufrichtig; sen religioes, u. f. f. benn bies fordert das Bemeine Wohl. Jenes Brunde Befes ift beides, Beweiß und Probe jedes ach: ten Gefeges Gottes. - 5) 3bm gemaß leben, bas allererft beißt, ber Vatur gemaß leben, naturae convenienter vivere. Mur bei Bollgiebung jenes Rundamental : Gefeges , leben wir fo, wie es bie Ginrichtung unfrer Geele, und ber gangen Schopfung fordert. - 6) Diefes Grund : Gefer ift endlich, auch bas einzige fichere Mittel , ju jedes Menfchen Privat : Bobl : benn Die Gludfeeligfeit bes Bangen, verbreitet fich noths wendig, auch auf feine Theile; und Diefes Gicfer vereiniget die Rrafte aller Menfchen, fich ges genfeitig ju begluden. Gin jeder ift bann auf: mertfam und gefchaftig, allen anbern Denfchen, Schmerz abzuwenden und Freude ju verschaffen. Welche feelige Tage, welches mabrhaftig:goldene Beitalter murbe in Die Welt fommen, wenn bies fer Geift, ben das Chriftenthum, ju allererft lehrete und in die Welt brachte, Allgemein mare! Bis auf Chrifti Beit tannte bie Bernunft , wie wir oben G. 25 f. faben, Diefes Grund : Gefes Got

## Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christos. 15. 187

Gottes entweder gar nicht; oder nicht recht und ganz; oder sie machte eine so unrichtige Unwenzdung davon, daß sie dadurch gar, zur Verlassung und Wegstellung eigener Kinder und anlicher men: schenseindlichen Handlungen geleitet ward. Aber nach Christi Zeit, hat die Vernunft, besonders, nachdem sie in unserm Jahrhundert durch ausges breitetere Kenntnisse der Psychologie, und Physsië aufgekläret worden, diesen Saz angenommen, bewiesen, und darauf jenes vortresliche, hinreisssende, so genannte heroische Moral: System gebauet. Siehe oben S. 180.

211les demnach, was uns die blosse Ver: 4) Kurs nunft von Verehrung der Gottbeit; von jer In-Sorge für unsern Leib und Geift; und von den ber Social-Pflichten gebeut; oder der ganze Inbegriff Berder Vernunft: Moral, ist nur, Folge und Ent: Moral. wickelung jenes Grund: Gesezes Gottes. Diese sinden wir schon, mit volliger Reinigkeit, in den Schriften des 21. T.. Die Bücher 1170: Nach sis, und die Psalmen besonders, sehren und in: dem 26. spiriren, die tiefste Ehrfurcht gegen Gott; ein unwandelbahres Vertrauen auf Ihn; und einen uneingeschränkten Gehorsam gegen Seine Ge: seze. Diese Schriften erklaren sich vornehmlich, s. B. wider das dem Menschen so gemeine Vorurtheil, 5 Mose, daß die ganze Verehrung Gottes, in Opfern, 73. Jes. Gebeten, und anlichen Religions: Gebrauchen und 1. 60. Handlungen bestehe. Nicht in dieser, sagen sie 6:8. sehr ofte und mit grossem Nachdruck, sondern in Sprüch, einem, Gott änlichen und ganz ergebenen Her: u. Pred. zen; in Massigfeit, Arbeitsamkeit, Keuschheit, Salom. und Menschenliebe, bestehet der achte Gottes: Dienst. Micht wegen der Opfer, spricht pr. 50, Gott, 8 f.

Gott, strafe ich dich. Ich darf nicht aus deinem Sause Rinder nehmen, und aus dei: nen Ställen Bocke. Denn, Mein ist alles wild des Waldes, die Thiere auf den Ge: birgen zu Tausenden. Ich kenne seden Vogel auf den Bergen, und das stolz ein: hergehende Wild ist stets vor Mir. gerte Ich, so durfte Ich es dir nicht sas gen; denn Mein ist der Erdkreiß und al: les was ihn anfüllet. Opfere Gott Dank: bahrkeit; so wirstu beiner Wunsche ges wäret; und Ich will dich, wenn du zu Mir in der Noth rufest, erretten, so daß du Mich preisest. Jum Lasterhaften aber spricht Gott, warum waagst du es, Mei: ne Gesezu erzälen, und nimmst Meine Verordnungen in deinen Mund; da du selbst, Zucht hassest, und Meine Befehle zuruckesezest. Siehestu einen Dieb, so laufstu mit ihm, und bist ein Geselle der Bbebres cher. Deinen Mund brauchstu zum Bosen, und von deiner Junge kommt Berrug ber: vor. Dies thustu, und Ich schweige. Dann denkstu, Ich bin gleich dir. Aber Ich werde dich strafen, und es dir vor Augen stellen. Wer Lob opfert, der verentet Mich, und wer auf dem rechten Wege wandelt, den werde Ich das Glück Got: tes seben machen! - - Bringt keine Opfer mehr, sie sind vergebens; das Rauch: werk ist Mir ein Greuel; Neumonden und Seste kann Ich nicht ausstehen. Und wenn ibr eure Sande ausbreiter, so verberge Ich Meine Augen vor euch; und wenn ihr viel betet, so hore Ich euch nicht. Denn eure

Jef. 1,

#### Befchichte ber Vernunft. Rel. nach Chrifto S. 15. 189

eure Sande sind voll Blut. Waschet, saur bert euch, thut weg eure besen Thaten, hövet auf Boses au thun. Lernet recht thun; sucher Gerechtigkeit, beglückt den Untersdrückten, sprecht Recht dem Waisen, süret die Sache der Witwen. — Les ist dit Mids, gesagt, Wensch, was gut ist, und was 618. Jehovah von dir sordert. Gerecht handeln, Güte lieben, und demurthig einher gehn vor deinem Gott.

Diefer moralische Unterricht bes 21. T. ift, wie wir feben, weit vollfommner, als alles, was die fich felbft gelaffene Vernunft bavon erfannte. G. Seite 80 f. Aber verglichen mit ber Moral bes V7. C., ift er febr mangels baft , enthalt nur bie Unfange : Brunde berfels ben; gerabe fo wie ein weifer Lebrer fie einem Rinde geben murbe. Dichte finden mir da, von ben bobern Gefegen und Tugenden, Die bas IT. T. lehrer: bem Simmel : Sinn; ber geine Des : Liebe : ber Mononamie : ber Unauf toslichteit ber Eben; ber gang allgemeinen und grosmithigen Menfchen: Liebe. Doch manche Gunden werden ba geduldet; fo wie ein weiser Lebrer und Bater von einem Rinde feine fo reine Tugend forbert, als fie ber Mann üben muß. Rachbegierbe gegen bie Feinbe; eine ges wiffe Barte in ber Gelbftvertheibigung; willfur: liche Chefcheibungen ; Raube Gitten , Unwahr: beiten 1. 3., finden wir ba, auch an ben beften Charafteren eines David, Mofes und Abras bam. (6. j. B. bie Dfalmen, Mofis Gefege, vergl. mit Matth. 19, 8. und Lucae 9, 54.) Endlich, wird auch fast die game Moral, auf irrbis

Schrifs

mons.

ten Calos

irrdische Belohnungen gegrundet. Wenig und fels ten sind dort die Zusagen unsichtbahrer Belohnun: gen; unvollständig und dunkel die Belehrungen S. 1.B. von jener Welt. Ein langes Leben, groffe Reich: thumer, zahlreiche Familien, blubende Mecker; das sind die dort gewonlichen Aufmunterungen zur Tugend. Denn Kinder mit Geistigen Beloh: nungen reizen und leiten wollen, ware unweise und schädlich. — In dieser elementarischen Beschaffenheit der Moral des 21. T., anges meffen dem Kinder : Zustande der alten Welt, ents decken wir also abermabls, eine Spuhr seines grauen Alterthums; und seiner Weisheit, und Wahrheit.

Pebre des M. Ders nunft.

Das LT. T. bagegen, enthalt nicht allein, das vollständigste und reinste Moral: Sy: stem, wie es, selbst in unsern aufgeklarteren Beis ten die Vernunft beweisen kann: sondern es giebt auch, (und bavon reden wir im folgenden Bande, bei dem Abrif des Christenthums,) noch viele Zusäze dazu. Die Vorschriften der Erleuchteten Vernunft, von geistiger Verehrung Gottes durch ein Reines Berg und Leben; von Massigfeit und Keuschheit; von beilsamer Geschäftigkeit für die Welt; von Gerechtigkeit und Wohlthätigkeit; von grosmuthiger Aufopfes rung für das gemeine Wohl: alle diese Bors schriften, sammt vielen andern eben so und noch mehr erhabnen und wohlthatigen, standen schon 1700 Jahre in den Reden Jesu und den Schrifs ten seiner Apostel; als ein Rlarke, Shaftesbury und Zutcheson, sie aus Gründen der Bernunft. der Welt bewiesen.

### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 16. 191

Menn wir nun alle die bisherigen Be: Be: schreibungen der Natur: Religion, aus der sich selbst gelassenen Bernunft und der Bibel, zusam: mennehmen: so süren sie uns zu diesen Schlüssen. 1) Schon das A. T. enthält viel Vollsständigere und Reinere Begriffe, von Gott, der Seele, der Bestimmung des Menschen, und der Tugend; oder, eine vollständigere und reinere Theorie und Moral der Natur: Religion: als die sich selbst überlassene und die Vibel nicht ken: nende Vernunft. 2) Das VI. T. aber, giebt uns einen so Vollständigen und Reinen Unterricht von der Natur: Religion; als mann ihn erst in den neuern Zeiten, seit der großen Aufklärung der Vernunft, eingesehen und gelehret hat.

### S. 16.

Fernere Geschichte der Matur-Religion, uns ter den Heiden (vergl. oben §. 9 f.).

Kinem denkenden und unpartheilschen For; scher der Geschichte des menschlichen Verstandes, kann die Bemerkung weder unbekannt, noch gleich; gültig senn: daß alle die Philosophen der Heisden, die das Christenthum kannten, Seneka, Epiktet, Plutarch, W. Antonio, weit Reinere und Erhabnere Begriffe von der Religion vorstragen, als alle sene grossen Männer, die vor Christo lebten.

Lucius Anneus Seneka, des undank: Seneka bahren und grausamen Tero Lehrer und: Erzie: derPhis her, lebte und schrieb, als schon in Usien und nach Luropa, selbst zu Rom, eine Menge von Chris Christo sten: Gemeinden waren. In seiner Abhandlung

40

de beneficiis (S. Opp., Amstel. 619 volt. 2. de Bein 8.) ertheilt er schone Unweisungen, wie mann Wohlthaten geben, und empfangen solle. Auch neficiis libri VIII. VII. 31. dem Undankbahren soll mann wohlthun, nach dem Muster der Gotter. Biel Aenliches findet mann hier mit den Vorschriften des Christenthums. — Episto- Seine Briefe, enthalten nur die gemeinen Un: der Stoiker (die ganzliche Gleichgültigkeit gegen alle sinnliche Guter,) scharft er fleissig ein: erflart sie aber bald etwas gelinder (3.º 28. epist. 71.) und bald im strengsten Der Troft, ben er beim Absterben eines Sinn. Freundes, epist. 63; beim Werlust eines Sob: nes ep. 99; und überhaupt im Leiden, ep. 96, giebt, ist weder von Gott, noch dem andern Leben hergenommen: "Mann musse den Verlust "nicht unnuz beweinen, sondern ersezen. "schicke sich für den Weisen nicht u. s. f." Rach stoischer Art nennt er den Weisen, Gott gleich ep. 73. Wenn er aber ep. 41, sagt, Gott sey in uns, und wohne in uns; so scheint dieser erhabene Gedanke aus dem M. T. (3. 33. 1 Kor. 3, 16 f.) genommen zu senn; er wird aber von ihm, ep. 92, auf eine pantheistische Urt erklart. Von der Seelen : Unsterblichkeit spricht er un: gewiß: credebam, sagt er epist. 102, facile opinionibus magnorum virorum, rem gratissimam, promittentium magis, quam proban-Bortreflich ist die Abhandlung von tium. de Proder Vorsehung. Es ist, sagt er, eine Vor: sehung; denn die ganze Einrichtung der Welt spricht laut dafür. Und daß die Tugendhaften leiden, streitet damit nicht: denn Gort liebt sie, und züchriger sie als Vater, und übt

videntia liber.



Seneka geht, wie dieser Abriß seiner Schriften lehret, sehr ins Einzelne der Moral. Sein Unsterricht übertrift alle seine Borgänger, durch die genannten Säze; die, aller Wahrscheinlichkeit nach, vom Christenthum entlehnet worden. Aber auch seine Tugendstehre, hat nichts von Keuschheit, von Feindesstiebe, von ganz allgemeiner und gross müthiger Menschenstiebe; und sezt die Tugend nicht in die genaue Verbindung mit Gott, als den einzigen wahren, Ihm angenehmen Dienst.

Moch weit vorzüglicher in Lehre und Leben, Epiftet, n. Chris ist Epiktet; einer der ehrwürdigsten Lehrer und Muster der Tugend. Seine Lehren, die Haupt: Quelle der so berumthen stoischen Philosophie, hat ein Schüler von ihm, Arrianus, in zwei Episteti Schriften, namlich den dissertationibus Epicteti, dissertt. und dem Enchiridion, der Nachwelt überliefert; chiridi- und sie sind nebst des Markus Antoninus Bu: on, ab chern eis éautor, das Allervortrestichste, was wir Arriano collecta von der Religion im ganzen heidnischen Alter: thum haben. Es ist sicher unfrer Mube werth, Cedit. Londin, den Mann zu studiren, und dazu mogen uns, 74I. Tom. 2. folgende Proben aufmuntern; die ich so auswa: len und ordnen werde, daß sie uns einen vollstäns in 4.) digen Begriff vom Religions: System dieses vor: züglichen Mannes machen. Das Erste Buch der dissertat. (aus Vieren besteht das Werf) enthält 30 Reden des Philosophen, über äusserst wichtige Gegenstände, vermischten Inhalts. Die 1) was Erste, von den Dingen, die in unsver Gein unser walt stehen oder nicht, weer two ep hur, ny Unfere Bernunft, sammt unfern Be: 8κ εφ' ήμιν. walt gierden und Abneigungen, stehen lediglich in un: fteht? serer Gewalt. Aber die aussern Dinge; Gefunde

sundheit, Leben des Leibes u. d. gl. sind nicht in unster Gewalt. Folglich muß der Weise, jene recht brauchen, und diese ganz verachten. Das Alleredelste und Vornehmste, die Vers munft namlich, (δυναμιν λογικην) haben die Got: "ter unfrer Freiheit übergeben." - "Ich muß "sterben, aber niemand kann mich zwingen, ba: "bei zu klagen. Ich muß flüchten, aber nie: "mand kann mich zwingen, daß ich es nicht mit "Lachen und frohem Muthe thue. Wenn je: mand zu mir spricht, ich lasse dich binden, wo: "fern du nicht das Geheimnis verrathst: so ant: worte ich, Mensch! was redest du? Meine Hufte "kannstu binden lassen, aber nicht meinen Willen. Das ist die mahre Weisheit und Grosse, wenn mann seine Reigungen und Abneigungen "so einrichtet, daß sie, weder uns beschwerlich "werden, noch dem Zufall unterworfen sind." — Vortrestich! Aber nicht so, die Haupt: Lehre des Rapitels, daß mann alle Aeussere Dinge, Ver= achten solle: welches dem Menschen unmöglich ist; und, ware es ihm möglich, sehr schädlich senn wurde. Auch nicht, wenn der edle Mann eben daselbst, den Jupiter sagen läßt, es sen ihm unmöglich gewesen, den Menschen gegen alles Unglück von Aussen zu sichern; und den Spruch thut, Selbst Jupiter kann unsern willen nicht bezwingen! In jenem, folgt er dem Irrthum der Stoiker, von unverander: licher Nothwendigkeit der Dinge (dem Satalise mus); und in diesem, ihrem bekannten Stolze. -Das Zweite Rapitel, wie mann die Würde seiner Person allenthalben recht bes baupten musse, πως αν τις σωζοιτο κατα προsonor er wert. Ein jeder handelt nach dem Wer: the, M 2

fchen

the, den er sich selbst beilegt; aber, da die Men: schen alle gleich sind, so muß ein jeder dahin streben, daß er nicht schlechter sen als die besten "Michts ist unerträglich für "vernünftiges Thier" (doying Zow, so nennt er den Menschen, dieses aus thierischer und geistiger Matur zusammengesezte Wesen) "als das Unver: "nunftige; alles Vernünftige aber ist Erträglich. Joh will Purpur senn, warum sprichstu also zu mir, mache dich der Menge gleich? Wie konnte 2) Der "ich denn, Purpur senn?" — Rap. 3, was Bothiff für Schlüsse mann aus dem Saz, daß der ein Bas Gott, Vater der Menschen, und Götter ter der sep, ziehen musse! Der Gott, & Deos, so nennt Ppikret immer den bochsten Gott; denn auch er spricht, wie Sokrates u. a. von mehreren Gottern. Wer diesen Saz, wir alle find vorzüglich von dem Gott gebohren; und der Gort, ist Water der Menschen beides und der Botter, mit innerem Geful erfennt, der wird gewiß nichts Unedles und Miedriges von sich den: Hatte dich ein Kaiser adoptirt, so wurde niemand beinen Stolz ausstehen konnen: und du wolltest dich nicht erheben, wenn du weißt, du Jupiters Sohn bist? Da aber bei unster Geburth, diese zwei Dinge in uns vermischt find; der Leib, den wir mit den Thieren, und die Wer: nunft und Seele, die wir mit den Gottern ges mein haben: so lenken sich viele zu jener uns glücklichen und todten Berwandschaft: aber zu dieser gottlichen und seeligen. werden einige, gleich den kowen wild und grausant; andere, gleich den Wolfen falsch, binter: listig und schädlich; die meisten aber von uns, werden Zuchse oder andere schädliche Thiere. Denn

was ift ein Verleumder und Bosartiger anders als ein Fuchs, oder sonst noch etwas schädliche: res und verächtlicheres? Sehet also zu, und hütet euch, daß ihr nicht ein solches schädliches Thier werdet. Line rodte Verwandschaft, verear ouggeveiar, nennt er die Gemeinschaft mit den thierischen Lusten: eine bei den auswartigen Griechen ungewonliche Redeart. Aber gerade so sagt Christus, laß die Todten ihre Todten begraben, Matth. 8, 22; und Paulus, als wir todt waren in Sunden, Ephes. 1, 20 u. a. Die Formel der Schluß Ermahnung ός ωτε εν και πεοσεχετε, stehet wortlich so, Marth. 16, 6. Die Uenlichkeit der Gedanken, daß wir alle von Gott gebohren sind; und der Tugend: hafte in Gottes Verwandschaft stehe, fällt jedem in die Augen, der das N. T. kennt, Diese Materie sezt er im neunten Rapitel fort, was fur Schluffe mann daraus ziehen muß, daß wir Verwandte der Gotter sind! Wie Sokrates, muffen wir uns nicht Athener ober Rorinther, sondern Weltbürger nennen. -Dies sagt Sokrates so wie auch Epikret, nicht in dem erhabnen Sinn des Lvangelii. Er will namlich, damit seine Unabhangigkeit von den Urtheilen und der Gewalt der Uthener zei: gen; welche ihn auch das Erilium verachten mas che; und in den Stand seze, an jedem Orte der Welt glücklich zu leben. Dies sieht mann, auf ser dem oben Seit. 32 f. gesagten, aus Ciceronis Tuscul. disput. V. 37., wo er unter den Beweisen, daß ein Tugendhafter auch die Berban: nung verachte, und dadurch in seinem Glück nicht gestöret werde, neben dem Ausspruche des Teucer, Patria est ubicunque est bene; auch dies Zeug: 20 3

niß Sokratis anfürt, Socrates quum rogaretur, cuiatem se esse diceret, Mundanum, quit; totius enim mundi se incolam et civem arbitrabatur. Daß Ppikret es auf gleiche Urt braucht, fieht mann aus dem Schluß, ben er daraus zieht. Warum sollren wir uns also, sagt er, vor etwas fürchten, das von Men: schen geschicht? Much der ganze Inhalt dieses Kapitels lebret das. Das Christenthum aber, weiset die Menschen auf diese allgemeine Verwand: schaft, vornehmlich in der Absicht bin, um die, allen den groffen Dannern des heidnischen Alter: thums, auch dem Epiktet wie es scheint, unbekannte gang Allgemeine Menschen: Liebe zu emp: fehlen. Ephes. 3-4. Upostel = Gesch. 10, 34. 35. Sind wir Gone ber Gotter, was dur: fen wir also in der Welt fürchten? Wenn je: mand mit dem Kaiser verwandt ist, so wird er ohne Gorgen und sicher für alles leben. Gollte nun nicht der Gedanke, daß wir den Gote jum Schöpfer, Vater und Versorger haben, uns von aller Traurigkeit und Furcht befreien? Du sprichst: "woher werde ich zu essen nehmen, da ich nichts "habe?" Haben denn nicht die unvernünftigen Thiere, alle ihr Futter? (Siehe Marth. 6, 26.) Welcher Tyrann, oder Dieb, oder welches Gericht kann dem fürchterlich senn, der den Leib, und die Guter deffelben für nichts achtet? (Marth. 10, 28.) "Menschen! erwartet Den Gott, "bis er zum Rückzuge blast, und euch von "dieser Dienstbahrfeit befreiet! Dann gebet ju "ihm. Jezt aber duldet den Aufenthalt in dies "ser Gegend, in welche er euch gestellt hat!" Nach seiner Mennung aber, die auch die Mennung aller Weltweisen des beidnischen Alterthums war,

ist jeder schwere Unfall ein Befehl Gottes, die Welt zu verlaffen. Denn gleich im Folgenden spricht er so, "hastu keinen Unterhalt, so gehe "hinaus, (exexessa, namlich aus dem Leben,)
"die Thur steht offen!" Und von solchen Er: mahnungen zum Selbstmorde, (der aber freis lich nach ihren Begriffen, kein Selbstmord; son: dern Gehorsam gegen Gott, folglich ein vernünf: tiger Abzug, sudoyos exaywyn war) sind seine Reden voll. 3. B. vor allen Dingen erin: nere dich, daß die Thur offen steht! Sep nicht furchtsamer als die Knaben; sondern, wie sie, wenn ihnen das Spiel nicht gee fällt, sprich, Ich will nicht mehr spielen, und gebe davon. Bleibstu aber, so klage nicht. Buch I, Rap. 24. Thue nichts mit Berdruß, mit Leid, oder in der Mennung, daß du unglücklich senst; denn niemand zwinget dich ja dazu. Raucht es im Zimmer? Wohl, ist der Rauch massig, so bleibe ich darin; ist er aber sehr stark, so gehe ich heraus. Denn dessen mustu eingedenk senn, hieran dich halten, das die Thur offen steht. I, 25. Gefällt es dir nicht, zu leiden, so hat Jupiter dir die Thür gedfnet. Mensch gehe hinaus, und klage nicht den Jupiter an. III, 8. Eben dies leh: ren die Stoiker nicht allein, sondern auch alle Philosophen des heidnischen Alterthums; wie mann 3. 23. aus Cicero de finib. III. Seneca, und Diogenes Laertius sehen fann. Inch Cicero, nachdem er Tuscul. disp. V. alle seine Beredsam: feit aufgebothen hatte, zu beweisen, daß der Tu: gendhafte auch in allen Martern bennoch gluck: lich sen, nimmt dies alles am Schlusse, cap. 41; durch den Rath zurück, Mihi quidem in vita 27 4

servanda videtur illa lex, quae in Graecorum conviviis obtinet, aut bibat, aut abeat! -Sic iniurias fortunae quas ferre nequeas, defugiendo relinquas. Und die blosse Bernunft kann sie, wie wir unten finden werden, nicht gründlich widerlegen. — Das Sechste Rap. enthält, so wie auch das 16, schone sinnliche Be: weise für das Daseyn und Vorsehung. Gotres. "Bei jedem, was in der Welt geschicht, ist es "leicht, die Vorsehung zu loben, wenn mann "nur diese zwei Eigenschaften besigt; nämlich das "Bermogen, Betrachtungen anzustellen, und ein "dankbahres Herz. Wo dieses beides nicht ist, "da wird mann entweder die Rugbarfeit der Be: "gebenheiten nicht einsehen, oder dafür nicht dan: "ken. Hätte Der Gott, Farben gemacht, uns "aber nicht ein Bermogen, fie zu seben gegeben, "was nüzten sie uns dann? Hinwiederum, hatte ger uns dieses Vermogen gegeben, aber feine "Objekte für die Seh: Kraft gemacht; so ware es "uns abermahls nichts nüze. Und wenn er bei: "des, aber kein Licht gemacht; so hätten wir auch "bann keinen Muzen. Wer ist es nun, "ses mit jenem, und jenes mit diesem, so bar: monisch eingerichtet hat? Wer ist es, der den "Degen in die Scheide, und die Scheide auf den "Degen passen gemacht? Etwa, Riemand? "Bielmehr pflegen wir eben aus dieser Einrich: "tung der Dinge zu schliessen, daß sie allerdings, "das Werk eines Kunstlers, nicht aber durch einen "Zufall bereitet senn. Sollten nun aber, diese "Dinge den Künstler anzeigen; die sichtbahren "Dinge aber, das Sehen, und das Licht, ihn "nicht anzeigen?" So sprich dann, "Wohlan, "Jupiter! schicke mir zu, was du willst. Denn "id

3) Er regieret und bes forgt alles.

zich habe von dir die Einrichtung und die Mittel zempfangen, mir durch diese Zufälle Ruhm zu oschaffen. — Der Gott hat uns nicht allein die Rraft gegeben, jeden Zufall zu tragen, ohne "dadurch erniedriget oder unterdrückt zu werden: "sondern auch; wie ein gütiger Regent und wah: "rer Vater, diese Kraft unabhängig von allen "Hindernissen, und allem Zwange, gemacht; sie bloß unserm Willen unterworfen; auch sich selbst "das Vermögen genommen, sie zu vereiteln und Barum braucht ihr sie denn nicht; "diese freien und ganz Gurigen Krafte? Sondern "sizet da klagend und seufzend, und verkennet ente weder blind den Wohlthater, oder brechet mit "unedler Geele, in Tadel und Unflagen Des "Gortes aus?" Sehr ofte und angelegentlich schärft er, die allerbesonderste Vorsehung ein. "Diejenigen, welche das Dasenn der Gotter, oder 1. 12. ihre Vorsorge überhaupt, oder auch nur ihre in: dividuelle Vorsehung leugnen, heben alle Tugend auf." Er grundet darauf folgende Vorschrif: 4) Ber: ren für die Leidenden. "Ein Weiser und Tu: halten gendhafter unterwirft seinen Willen dem Willen schwes des Regenten der Welt, so wie gute Burger sich ren Leis ben Gesezen des Staats unterwerfen. Der ober: fte Regent hat Sommer und Winter, Fruchtbahr: keit und Miswachs, Tugend und Laster, und alle solche Widersprüche angeordnet, wegen der Symisphonie des Ganzen, υπες συμφωνίας των όλων. Mann muß daher, vorzüglich lernen, alle seine Minsche den Begebenheiten der Welt gemäß ein: Biftu gendehiget, Allein zu fenn, so mustu es Rube nennen, und Greiheit; und den Gottern zu gleichen glauben. Mustu mit vielen leben, so mustu es nicht Getummel neunen, ober M s

I. 24.

Unruhe, oder Berdruslichkeit; sondern Sestfeier, und, solenne Versammlung: und auf solche Art alles zufrieden annehmen. Die Unzufrieden: heit fürt die Strafe bei sich. Ist jemand mit seiner Ginsamkeit unzufrieden; der ist in einer Wiftenei. Der Unzufriedne ift im Gefangniß. Denn er ist da, wo er ist, wider seinen Willen. Wo aber jemand wider Willen ist, das ist ihm ein Gefängniß; so wie Sokrates nicht im Ger fångniß war, denn er war gerne da. Warum bistu unzufrieden? Danke vielmehr den Gottern, daß sie dich über diejenigen Dinge erheben, welche sie deiner Gewalt nicht unterwerfen; und von dir nur über das Rechenschaft fordern, was in deiner Macht und Freiheit steht, nämlich den rechten Gebrauch der sichtbahren Dinge, xenoews oias de "Bedenke, daß diese Dinge der Welt, Φαντασιων. nicht uns zugehören; wir muffen sie folglich, mit eben der Gleichgultigkeit verlassen, als wir ein Depositum dem Eigenthumer wiedergeben. wage, daß die Reichen, die Konige und Inran: nen den meisten Stoff fur die Tragoedien berge: Erinnere dich, daß dir die Thur, aus dem Leben zu gehen, immer offen steht: nefallt es dir nicht, so gehe hinaus. Alle Dinge, die nicht in deiner Gewalt stehen, mustu verachten; denn nur allein dein Wille macht den Verluft derfelben zum Uebel. Bei Widers wartigkeiten wird mann von Dem Gott zum Zeugen berufen, daß alles, was nicht von unserm Willen abhängt, weder ein Gut noch ein Uebel sen; und daß er, des Menschen Glück, nur ihm MI. 24. selbst unterworfen habe. Wer in Leiden unzu: frieden ist, der füret gegen den bochsten Gott, auf alle dem Menschen mögliche Urt, nämlich durch

### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 16. 203

Wenn ein Soldat nicht alle Befehle des Feldheren vollziehen, sondern bald diesen bald jenen zu schwer sinden wollte: so würde im Heer gar nichts gez schehen; niemand Wälle auswerfen, niemand die Nachtwache halten, niemand würde einen Graben ziehen, niemand eine Expedition waagen wollen. Den Matrosen, welcher sich weigerte, auf den Mastbaum zu klettern, oder das Ruder zu erz greifen, würde kein Schiffsherr dulden; sondern ihn als einen unnügen Menschen, und als ein boses Exempel für die übrigen Matrosen ausstossen.

Die Feindseeligkeiten aber, welche andre 5) Beuns zufügen, sind nur die Wirkung ihrer Ver: tragen blendung. Der Dieb, der uns bestiehlt, und der die Chebrecher, der unser Weib verfürt, thun dies Feinde. nicht, um uns zu beleidigen, sondern weil sie glauben, ihr Vortheil mache diese Handlung noth: wendig. Wir muffen bennach, solche Dinge nicht als Beleidigungen ansehen, sondern sie gar nicht I. 18. u. achten; und uns eben so wenig über unsre Be: 28. leidiger und Feinde erzurnen, als über einen Blin: ben, der uns nicht ansehen, oder einen Tauben, der uns nicht verstehen kann (69). Ueberdem, sind alle die Dinge, worin uns andre beseidigen konnen, Reichthum, Ansehen u. d. gl. Wichts: würdig. — Go nämlich, lehren die Stoiker, gegen das wesentliche Geful menschlicher Seelen,

<sup>(69)</sup> Eben das lehret auch Markus Antoninus, eig kautor V. 28. "so wenig musse mann sich "über einen Feind entrüsten, als mann es "über einen Menschen thue, der einen Bocks-"Geruch an sich hat, oder aus dem Munde "stinkt."

und die Aussprüche der Vernunft: und bauen folglich, diese moralischen Vorschriften auf einen Irrthum. Auch füren eben diese Vorschriften, mehr zum Stolz und Verachtung andrer, als zu einem allgemeinen Wohlwollen.

Ueberhaupt muß mann, in jedem 6) Vor: fortifo Stuck den Gottern wohlgefällig handeln! ten für Dies aber geschiehet, wenn wir unste Nahrung gerecht, liebreich, massig, und anständig geniessen; gange sche Be: wenn wir über die Bedienten, die etwas verse: hen, nicht zornig und heftig werden; wenn wir tragen. I. 13. unfre Sklaven gutig behandeln. Denn wie follte ich mit meinem Bruder nicht sanftmuthig umge: ben, da er Den Gott zum Vater hat, und mit mir aus einerlei himmlischer Samilie erzeuget worden? Wenn du über andre als ihr Herr ers haben bist, so bedenke, was sie sind, und was du bist: daß sie, deine Verwandte, deine leib: lichen Bruder, und Kinder Gottes sind. "Aber, sagstu, ich habe sie gekauft! nicht- aber "fie mich!" Bedenke, was du redest, du bringst hier die elenden Geseze der Todten in Unschlag, und an die Geseze der Gotter denkestu nicht. wenn bu zu einem machtigen herrn geheft, I. 30. so erinnere dich, daß ein andrer von Droben alles siehet, was vorgeht, und daß du diesem mehr zu gefallen suchen must, als jenem. Hauptgeschäfte eines vernünftigen Menschen beste: II. 14. bet darin, zu lernen; daß ein Gott ift, ber alles regiert; daß ihm nichts, auch kein Ge: danke verborgen ist; und daß die, welche ihm gefallen wollen, mit allen Kraften Ihm anlich zu werden, und so redlich, so frei, so wohlthätig, so grosmuthig zu senn suchen mussen, als er ift.

Local Condi

Mit

Mit einem Worte, als Gottes Nacheister, alles andre thun und reden, ws wes Endwin, τα έξης παντα και ποιειν και λεγειν. vergl. Eph. 4, 1. 2. — Reinige dich felbst, wirf aus ber 11. 16. Seele heraus, Traurigkeit, Furcht, Begierbe, Meid, Schadenfreude, Geldgeiz, Weichlichkeit, Unmassigkeit. Dieses alles kann mann nicht anders auswerfen, als wenn mann allein auf Gott fiebet, ihm allein anhänget, Seinen Befehlen sich wei: het. — Ich will für nichts anders als meine III. 5. Meigungen sorgen, daß ich ohne Uffekten sen, anaIns; daß ich über alle Hindernisse; daß ich über allen Zwang erhaben; daß ich frei sen; damit ich zu Gott sagen konne, "habe ich beine "Gebothe übertreten? habe ich das Vermogen, "das du mir gabst, unrecht gebraucht? Jest willstu, baß ich aus der Festversammlung abge: shen soll. Ich gebe ab; und sage dir den gro: "sten Dank, daß du mich gewürdiget hast, dei: "nem Feste beizuwohnen, und deine Werke zu "sehen, und deine Regierung zu studiren!" Go denkend, so schreibend, so lesend moge mich der Todt ergreifen! — Alles muß mann für bas gemeine Beste thun. Denn, was bist du? Ein II. 5. Mensch! Betrachtest du dich als abgesondert von andern; dann heißt, der Natur gemäß leben, nara Puow Znow, bis ins Alter reich und gesund senn: wenn du dich aber als einen Menschen be: trachtest und als einen Theil eines Ganzen; so mustu für dieses Ganze, bald frank senn, bald zu Schiffe geben und in Gefahr dich begeben, bald arm werden, auch zuweilen vor der Zeit sterben. Denn was ist ein Mensch? Ein Theil eines Staats; zuforderst desjenigen, der aus Gottern und Men: schen besteht; und hernach dessen, der dich zunächst angeht,

angeht, und eine kleine Abbildung jenes ganzen III. 24. Staates ift. — Diogenes war so sanft, und menschenfreundlich, daß er für das Ganze der menschlichen Gesellschaft, so viel Mühe und Beschwerden des Leibes gern übernahm (70). liebte die Menschen, wie es sich für einen Dies ner Jupiters (vergl. 2 Kor. 6, 3 f.) schickt, indem er für fie forgte, immer aber mit Gebors sam gegen Gott. Darum bielte er auch, Die gange Erde für sein Baterland, und zog fein Land dem andern vor. Als er gefangen ward, seh: nete er sich nicht nach Uthen und nach seinen dors tigen Berwandten und Freunden; sondern er ward so gar mit Geeraubern vertraut, um fie zu bef: fern. Go wird mann frei! Darum sagte er, seitdem mich Unristhenes frei gemacht hat, war ich nie wieder ein Sklav. (vergl. Joh. Anchi- 8, 36 f.) - Erinnere dich, daß du dich be: tragen must, wie auf einem Gastmahl. Kommt ridion cap, 15. etwas von dem, was herumgeht, zu dir, so strecke die Hand aus, und nimm es auf eine anståndige Urt. Gehet es vorbei, so halte es nicht zurück. Ist es noch nicht da, so laß die Begierde nicht vorausgeben; sondern warte, bis es zu dir gekommen. So mustu handeln, gegen Rinder, so gegen Chefrauen, so gegen Burden, so gegen Reichthum. Dann wirstu ein würdiger Gast der Gotter senn. Und nimmst du gar, diese Dinge, wenn sie vor dir liegen, nicht einmahl an, sondern verachtest sie; dann wirstu nicht allein ein

(7°) Diogenes der Kyniker, von dem Laertius erzält, daß er in dem brennenden Sande sich gewälzt, und mitten im Winter, Statuen, die mit Schnee bedeckt waren, umfasset habe, auch mit blossen Füssen im Schnee gegangen sey.

### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 16. 207

ein Gast ber Gotter senn; sondern auch ihr Mitz Denn so handelten Diogenes, und Se: raklir und die ihnen anliche; und waren deswes gen wirklich und hieffen Gottlich. — Mirs Enchir. gends nenne dich einen Philosophen, auch 46. sprich nicht viel unter den Unwissenden von den Borschriften; sondern handle nach diesen Bor: schriften: so wie bei einem Gastmahl mann nicht spricht, wie mann essen muß, sondern ist wie mann muß. — In dem 33 Rap. des Sand: Enchir. buchs giebt er einen furzen Abrif des guten Lebens, χαρακτηρα και τυπον, den der Weise stets vor Augen haben folle. Er ist folgender. "Schwei: ge gemeiniglich, oder sage nur das, was nothig ist, und mit wenig Worten. Sprich nicht von gemeinen Dingen, nicht von Fechtern, oder Pfer-Derennen, oder Athleten, oder Effen und Trinfen. Um wenigsten, tadle, oder lobe, oder vergleiche andre. Und wenn du fannst, so lenke durch beine Reben, die Reben beiner Befannten auf das Schickliche; bistu aber mit Feinden umgeben, so schweige. Lache nicht ofte, auch nicht über vieles, und nie ausgelassen. Den Eid meide, wenn es möglich ist, ganz; wenn nicht, so viel du Fannst. Gastmable bei den Unweisen und Gemeinen, meide. (έτιασεις τας εξω και ιδιωτικας.) Wenn du aber dich jemahls dabei finden solltest, so spanne deine Aufmerksamkeit, damit du nicht etwa in Gemeine Dinge (idiwriopoi) fallest. Denn wisse, daß wenn der Gesellschafter befleckt ist, so muß auch der, welcher sich bei ihm besindet, befleckt nothwendig werden, so rein er auch selbst ist. Von den körperlichen Dingen nimm nur so viel, als zur Nothdurft gehöret, z. B. Essen, Trinken, Kleidung, Hauß, Familie: was aber zum Glanz reda

oder Pracht gehöret, das verwirf alles. Befriedigung fleischlicher Lust halte dich, so viel möglich, vor dem Chestande rein, und befriedige sie immer auf eine rechtmässige Urt. Sep aber nicht strenge, gegen die, welche sie brauchen, ma: che ihnen auch keine Vorwürfe; und bringe es nicht oft vor, daß du fie nicht braucheft. Sagt mann dir, daß jemand übel von dir spricht, so vertheidige dich nicht; sondern antworte, "er wuste meine andern Fehler nicht, sonst wurde ver nicht bloß dieses gesagt haben." Das Thea: ter oft zu besuchen ist unnothig. Thustu es aber einmahl, so beweise dich gegen niemand gunftig, als gegen dich selbst: d. h., begehre, daß nur das geschehe, was geschicht, (Jede viveo day mova ta vivoueva); und nur der siege, welcher sieget. Dann wirstu feinen Widerspruch haben. Zurufen aber, und Zulachen, oder häufige Sin: wenden vermeide gang. Und wenn du weggehest, fo sprich nicht viel von dem Geschehenen; von dem, was zu deiner Besserung dienet. Denn sonst verrathstu, daß du das Schauspiel liebest. Bu Vorlesungen gehe nicht, auch eingeladen be: suche sie nicht leicht: und wenn du es thust, so beobachte ben Unstand, und das gesetzte Wesen, und hute dich zugleich, jemand lästig zu senn. Willstu mit jemanden sprechen, besonders mit Bornehmen; so halte dir vor, "was in diesem "Fall, Sokrates oder Jeno thun murde?" so wirstu dich in jedem Vorfall, schieklich betragen konnen. Gebstu zu einem Machtigen, so balte dir vor, daß du ihn nicht zu Hause finden wirst; daß mann dich wegschicken, daß mann dir die Thur nicht öfnen, daß er dich nicht achten wird. Mustu mit solchen Leuten zusammen senn, so dulde, was geschiebt;

# Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 16. 209

geschieht; und sprich immer bei dir selbst, es war nicht der Mühe werth: denn das schickt sich nur, sür Gemeine, und zu den äusseren Dingen Weg: geworfene. In dem Umgange erzäle nicht ofte, und lang deine Thaten oder Gefahren: denn es ist nicht andern eben so angenehm, das zu hö: ren, als dir, es zu erzälen. Ferne sen es auch, daß du Gelächter erregen wollest: denn auf die: sem Plaz kann mann leicht in das Gemeine glei; ten; zugleich verminderstu dadurch die Ehrsurcht andrer gegen dich. Auch ist es gefärlich, sich in Zoten einzulassen. Wenn also dergleichen etwas vorkommt, so tadle es, wenn es schicklich gesche: hen kann; wenn aber nicht, so beweise durch Schweigen, und Erröthen, und Ernstes Aussehen, daß dir die Rede verdrüslich ist."

Das ist Epiktets, grossentheils vortreffi: 7) Mitcher Religions = Unterricht, den mann aber, tel, jene nach seiner Erinnerung, nicht den gemeinen Men: schrifschen, sondern nur den Verständigeren vortragen ten zu üben. Jene musse mann als Kinder behandeln, 1. 29. und mit ihnen nach ihren thorichten Vorstellun; gen reden : so wie Sokrares den Gefangniße warter, der über ihn weinete, nicht tadelte, sone dern gar lobte; denn er bequemte sich in ihn, als Die Mittel aber, die er in ein Kind. empfiehlt, jenen Unterricht zu befolgen, und die Beweise, worauf er ihn gründet, find diese. 1) Vor allen Dingen, muffe mann feine Ber griffe, seine Vorstellungen andern. Weder Diff. 1. Todt, noch Berbannung, noch Mühe und Arbeit, 11. oder sonst irgend etwas, ist die Ursache warum wir etwas thun oder nicht thun: sondern, bloß unstre Meynungen und Urtheile; (ὑποληψεις Ref Relig. Ir Band.

Enchir. nay doguara). "Die Menschen werden nicht durch "die Dinge beunruhiget, sondern nur durch die "Vorstellungen davon" ταρασσει τες ανθρωπες, ετα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα. 3. B. der Todt ist nichts Schreck: liches, sonst würde er es auch dem Sokrates ge: wesen senn; sondern die Mennung, daß er etwas Greckliches sen, nur diese ist das Schreckliche. — 2) Diese Aenderung und Anordnung unster Begriffe besteht der Sauptsache nach darin, daß wir alle die Heussern, Rorperlichen Din: ge, Gesundheit, Reichthum, Ehre, blubende Fa: milien, Freundschafts-Verbindungen, Leben, sammt ihrem Gegentheil, für Nichts werth achten. Nur diejenigen Dinge sind wahre Güter, und wahre Uebel, welche von unsrer Freiheit abhan: gen, τα εφ' ήμιν; was aber nicht davon abhängt, τα εκ εφ' ήμιν, als Leben und Todt, Reichthum und Armuth, Blindheit und gesunde Augen, das hat gar keinen Werth. Denn sonst mufte es erlaubt senn, diese Dinge auf jede, auch unrecht: massige Urt zu suchen; und wir muften ben Jus piter hassen, weil er uns diese Dinge ofte ents 1.24.25. zieht. Bloß unser Wille macht uns den Verluft dieser Dinge zum Unglück. Gesundheit und Leben; selbst, Kinder, Eltern, und Vaterland sind keine I. 22. Buter. So wie derjenige, welcher in einer Tras

dieser Dinge zum Unglück. Gesundheit und Leben; selbst, Kinder, Eltern, und Vaterland sind keine Güter. So wie derjenige, welcher in einer Trazgoedie die Rolle des Sklaven wält, nicht über sein Unglück, ein Sklav zu senn, klagen wird; eben so hängt es lediglich, von unserm Willen ab, daß die äussern Dinge uns weder glücklich noch unglücklich machen. Dies ist zwar Parador: aber darum nicht weniger wahr: denn es ist auch parador, daß mann den Blinden ins Auge stechen muß, um ihn sehen zu machen. "Rriege, und

EH:

#### Befchichte ber Vernunft. Rel. nach Chrifto S. 16. 211

Aumulte, und Untergang vieler Menfchen, nennftu "wichtige Dinge ! Bas ift benn Bichtiges "barin ? Bar nichts! Denn mas ift Wichtiges Darin, wenn viele Dchfen fterben, und viele Schaafe; und viele Refter ber Schwalben und "Storche verbrannt ober von Grund aus gerfto: "ret werben ? Bie ? Ift benn biefes jenem an: "lich? Bang vollfommen! Denn, bort fommen "Rorper um, fo wie bier; bort werden Saufer serftort, wie bier. Bas ift nun, Groffes, und "Schreckliches barin? Wenn unfre Chefrquen "weggefürt, und bie Rinder gefangen genommen, nia alle ermorbet werben: bas ift fein Hebel." Derachten (71) alfo, muß mann alle bie auf: tv. g. fern, nicht von une abbangigen Dinge; ja nicht einmahl begehren ober fuchen, einen Menfchen, ober einen Ort, ober eine Ergojung, fo wie bie Wer biefe Dinge begehret, ober Rinder Ferien. fliebet, ber fann weber Treu, noch Frei fenn. -Aus Diefer Borftellung und Uebung, entfteht eine gangliche Befreiung von allen Begierben, I. 4. anageia, und die vollige Rube der Seele. H. 13. Rein guter Menfch, trauert, feufget, ift befum:

(\*\*\*) Deswegen braucht er auch, so wie tN. Antoninus und åberhaupt die Stoiker, won allen den äussen. Dingen (τα εκτος, τα μεσα, τα αδιαθορα) die Oiminutiva, um sie verächtlich zu machen; σωματιν, κτροιδίου, αγρίδου, δοξαριον, das Körperchen, das Eigenthünnden, das Leckerchen u. s. f. — Daß die Stoiker, eine döllige Gleichgältigteit und Hilossfättiges gen alle äussere Dinge, (eine Apathie,) empfablen, kann mann also nicht lengnen, ohne entweder ihre Schriften, und besonders den Æpikster, nicht gelesn zu baden; oder sie auf die gewaltsansk Weisen.

mert, wird blaß, und zittert. — 3) Mie, u. 18. nicht ein einzigesmahl muß mann seinen Empfindungen weichen, sondern bei jeder Regung sie durch vernünftige Vorstellungen beherrschen; und zu dem Ende an den Sokrastes oder sonst einen großen Mann denken. —

ihn zum Beistand und zelfer anrusen. — (5) Vornehmlich, mussen wir uns einprägen; daß das Müzliche und Schädliche nur von unserm Willen abhängt; (S. Num. 2) im gleichen, was wir sind; was für Beruf und Würde wir haben? (S. oben S. 195 s.) —

Bines der wichtigsten Geschäfte ber Reli: 8) Ins: Lines ver wuntigsten Seigen Leicht, besonder gion ist, uns die vielen Leiden dieses Lebens, leicht, für die und wo möglich nüzlich und angenehm zu machen. In dieser Absicht enthält Ppikters Unterricht (S. Seite 201 f.) manche vortrefliche Vorschriften. Die Betrachtung der Beweise, worauf er diese bauet, und der Mittel, die er zu ihrer Uebung porschlägt, verdient daher unfre Aufmerksamkeit vorzüglich. — 1) Vor allen Dingen empfiehlt er, wie wir furz vorher saben, die Umandrung unster Vorstellungen und Empfindungen. Alle aussere Dinge sollen wir verachten. Leben, Gesundheit, blubende Familien, Reichthum, Ch: re, für gar kein Gut ansehen, und nicht eins mabl begehren: hingegen Todt, Krankheit und dergleichen für gar kein Uebel halten und nicht eins

einmahl scheuen. Dergestalt sollen wir uns, von aller Furcht und Hofnung, Freude und Traus rigkeit, mit einem Wort von allen Uffekten, als Krankheiten des Geistes loos machen. Aber, wie konnen wir das! Die unangenehmen Empfindungen bei Krankheit u. d. gl., und hinges gen die angenehmen bei ihrem Gegentheil, sind in unser ganzes Wesen verwebt. Wir konnen sie zwar unterdrücken, aber nicht ausrotten. Der Spartaner ließ sich, so wie noch jezt die Wilden in Amerika, bis aufs Blut, mit ruhigem Gesichte zerfezen; aber er wird nicht behaupten, daß die Folter und ein Gastmahl, für ihn gleich viel sen. Dionys von Seraklea rief bei heftigen Uns fällen der Steinschmerzen aus, "ich habe viele "Jahre in Uebung der Philosophie hingebracht, und fann dennoch den Schmerz nicht ausstehen. "Schmerz ist also ein Uebel." Meberdem, ist diese Arznei ein grofferes Uebel als die Krankheit, die sie heben soll. Denn jene Apathie wurde uns zahlloose, innige Freuden rauben, namlich die, welche aus dem Genuß der Sinne entstehen. Und was das schlimmste; eine solche Aparhie fürt nur gar zu leicht zur Unmenschlichkeit. Epiktet und fast alle Anhänger der stoischen Philosophie waren allerdings, vortresliche und wohlthätige Menschen. Aber das ist nicht der einzige Beweiß, daß auch weise Männer, die Praes missen annehmen, und den Schluß verwerfen. Eine solche Aparhie erstickt die feineren Gefüle der Seele, und macht den Menschen hart gegen sich selbst, folglich auch gegen andre. Mann er: wage des vortreflichen Epikter Aussprüche über Krieg, Pest, Aufruhr, und Untergang vieler Tausenden von Menschen, (G. Seite 210 f.)

Lin Sohn, sagt er an einem andern Orte, ist Diff. dir gestorben. Sonst nichts! Und den Todt III. 8. IV. 10. eines Freundes, vergleicht er gar, mit dem Ber: lust eines alten Topfes. Wirstu denn, (dies ist sein Trost,) vor Sunger sterben mussen, weil dein alter Topf zerbrochen ift! Rannstu nicht hingeben und einen neuen kaufen ! Die Begierde nach Leben, Gesundheit, Reichthum, und die Abneigung vor dem Gegentheil ist von Gott so tief in unfre Seele gelegt, und ber Menschheit so sehr heilsam; daß kein Sophist sie berausdisputiren fann, und fein uneingenomme: ner Freund der Menschen sie herausdisputiren will. Die mahre Philosophie muß diesen aussern Din: gen, ihren Untheil an unserm Gluck einraumen; aber uns lehren, wie ihr Verlust uns unendlich groffere Guter verschaffen tonne. Und gerade dies thut das Christenthum; und nur das allein. 2) Berner, grundet er jene Borfchriften, auf gewisse glanzende Sentenzen. "Micht die I. 24. 25. u. a. Dinge sind es, die uns beunruhigen, sone dern bloß unfre Vorstellung davon! Es ist einem Weisen schimpflich, zu klagen und zu weinen! Es ist auch Unnuz. Michts ist Bose, was nicht in unsrer Gewalt steht. Alle die aussern Dinge gehoren nicht uns, wir mussen sie also ruhig zurückliefern (72). Die

(\*2) Lieraus muß mann die Stelle, Enchir.
11. erklären. "Sprich nie von einer Sache, ich "habe sie verlohren; sondern, ich habe sie "zurückgegeben! Dein Kind ist gestorben? Es "ist zurückgegeben! Deine Frau ist gestorben? "Sie ist zurückgegeben!" Dies klingt ganz und gar christlich. Aber der Sinn des Philosophen ist, wie die obige Stelle lehret, der: "bu

Cont

#### Befdichte ber Vernunft-Rel. nach Chrifto S. 16. 215

Die Reichen, die Ronige und Tyrannen, geben den meiften Stoff gu den Tragoedien. Dieje Gentengen aber, gleichen ben Blumen im Rornfelde, Die von weitem prachtig aussehen, und in ber Dabe betrachtet, nichts als Unfraut find. Co febr fie uns auch, wenn wir ferne von Lei: ben find, ergogen und binreiffen; fo fraftloof finden wir fie, fo bald wir wirflich leiden. Dies fulten und gestanden, felbst Epitter und die Stoi: ter, wenn fie 3) ben Selbstmord, als bas fou: vergene Mittel miber alle Leiben anpriefen. (S. oben S. 198 f.)

10 as nun junachft die Borfdriften Epiftets Beuts uber die menfchlichen Leiden anbetrift; fo fommen lung fie in manchen Studen mit bem Chriftenthum bes Cpis uberein. Daß die Leiden nicht nothwendig unfer ftetis Ungluct find; bag wir babei ben Beruf baben, melie Beugen der Gute Bottes ju fenn: find Ga: giones ge . Die fcon lange vor biefem Philosophen , im teme. 77. T. gestanden baben. (G. 1. 3. S. 8, f. mei:

"bu muft Rinder , Frauen , und alles Meuffes gre, ale Dinge anfeben, die bir nicht gugebo: ren, fondern einem Fremben; und fie folg: "lich eben fo ruhig hingeben, als bu ein Deaus bem gleich folgenben. "Aber," fart er fort, "ein Bofewicht bat fie une genommen. 2Bas geht es aber bich an, burch wen ber "Geber, bir bas Gegebene abforbert? Co "lange er es giebt, brauche es bann, ale netwas Srembes, fo wie ber Reifenbe bie Bers "berge." - Dhngefår baffelbe finbet fich auch in ben Buchern bes Alten Teftamente, 3. B. Siob 3. Das Chriftenthum bingegen perftebt bie Rudgabe ber Rinber, Chegatten, und Freunde an Gott, von ihrem Singange in bie Geeligteit bes Simmele.

ner Moral.) Uebertrieben dagegen, und allen wesentlichen Empfindungen der menschlichen Seele widersprechend; auch der Wohlfarth des Menschen: Geschlechts schädlich, ist es, wenn er behauptet; sie senn überall, gar kein Uebel, und mann muffe sie weder scheuen, noch Traurigkeit und Kummer dabei fülen. Endlich, kann er auch, jene wah: ren Saze, bei dem Mangel richtiger Religions: Kenntnisse, nicht beweisen. Er und alle Stoiker dreben sich immer in diesem Cirkel herum: "Alle aussere Dinge sind weder Uebel noch Guter, dars "um weil sie nicht in unfrer Gewalt sind; und, "sie sind nicht in unfrer Gewalt, darum weil "sie weder Uebel noch Guter sind." Go ste: hen dann, auch jene wahren Saze, in dem Sy: stem der Stoiker, ohne Beweiß da, und werden Romanhaft. Justus Lipsius, dem gelehrten Kenner der stoischen Philosophie, welche er fast anbetete, prieß ein Freund, auf seinem Sterbes bette die stoische Apathie an. Er aber zeigte auf ein Krucifir, das am Bette fand, und fagte; haec vera est patientia! Vana sunt ista! (Tom. I. Opp. p. 26. edit. Versal.)

Ueberhaupt aber, findet sich, in der ganzen Lehre Priktets von Gott und der Tusgend, viel auffallend Aenliches mit dem Chrisstenthum. (S. oben S. 196 f.) Diese Aenlichskeit geht zuweilen gar bis auf die Ausdrücke. (Siehe Seite 197.) Auch ist, Dissertatt. II. 9. p. 214, eine Stelle von den Juden, die sast scheint aus Rom. 2, 28. 29. genommen zu senn. Alle die grossen Männer vor Christo, welche zum Theil dem Epiktet an Kenntnissen und Taxtenten weit überlegen waren, wusten von diesen erha

### Geschichte der Vernunft: Rel. nach Christo S. 16. 217

erhabenen lehren nichts. Daß Epiktet die Chris ften fannte, seben wir nicht allein aus dem oben, Seite 196 f. gesagten; sondern er fürt sie auch IV. 7. p. 621. unter dem Nahmen der Gas lilaeer an; und schreibt, wie auch zum Theil Markus Aurelius thut, ihren Muth bei Leiden und Martern, der Gewohnheit zu. Mus dem allen ist mehr als wahrscheinlich, daß er jene er: habenern Lehren, vom Christenthum entlehnet habe. Aber diese reinen, und zum Theil vortreflichen Lehren sind, endlich, mit manchen groffen Mangeln und Irrthumern vermengt. ner stoische Stolz besonders, welcher auch dem Jupiter die Gewalt über den Willen des Weisen absprach; die unmögliche und schädliche Apas thie; die oftere und nachdrückliche Empfehlung des Gelbstmords; sind Auswüchse, welche sein und überhaupt das stoische Religions: System beides verunstalten und entfraften. Si je pouvois, sagt einer der besten Schriftsteller, cesser un instant de penser que je suis Chretien, je voudrois être Stoicien; Montesquieu Esprit des loix II. ch. 10.

Christenthum sinden wir in dem Religions: Sy; fus Anstem des wirklich grossen Kaisers Markus Anstonis, im toninus. Es ware überstüssig, dies ganze Sy; Kiristi 180. stem, wie es in seinen Selbst Besprächen da M. Anliegt, anzusüren: denn es ist mit dem beim Ppis tonini Eret, dis auf die dem Christenthum anliche Saze, sic vollkommen Einerlei. Von den Göttern und dem libri 12. dem Leben nach dem Tode; und der Moral lehret Wallik er eben so, wie jener stoische Philosoph, den er 729 in auch 8.

auch ofte anfürt und empfiehlt (75). Aber er lehrt, was weder dieser noch alle die Erleuchteten Manner des heidnischen Alterthums (S. 9 f.) ge: lehret hatten; was aber schon mehr als hundert Jahre vor ihm, von Christo und seinen Upo: steln, öffentlich der Welt geprediget, und der Machwelt in den Schriften des U. T. überge: ben worden: nämlich, eine — Allgemeine, auch auf die Feinde und auf alle fremde Vationen sich ausbreitende; und Religioese, aus Gehor: sam gegen Gott fliessende, Menschen-Liebe. "Dies eine, sagt er, sey deine Lust, von eis VI. 7. "ner menschenfreundlichen Handlung zur andern v. 33. "übergehen, im Andenken an Gott! — Bis "daß die Zeit der Ausloschung ober Bersezung "kommt, was ist genug? Was anders, als die "Gotter ehren und loben, den Menschen aber "wohlthun? Die menschlichen Unternehmungen "wirstu weder ohne Beziehung auf die Gotter, "glucklich; noch bei Beziehung auf sie, ungluck: VII. 31. "lich ausrichten. Liebe das Menschen: Geschlecht; IX. 27. "und gehorche Gott. Wenn ein andrer dich "schilt oder haßt, so gehe hin zu ihrem Seelchen; "tritt hinein und siehe was für welche sie sind? "Du wirst finden, daß es dich nicht kummern "darf, was diese von dir denken. Jedoch wohl: "wollen mustu ihnen: denn sie sind von Natur "Freunde; und die Gotter helfen ihnen auf alle "Weise, durch Traume, durch Wahrsagungen; in "ben Dingen namlich, welche sie vorzüglich suchen."

Untos

(73) Verglich en den Auszug des Systems dieses philosophischen Kaisers, in Buddei introduct. in Philosophiam stoicam ex mente M. Anton.; welche vor der oben genannten Ausgabe befindzich ist.

### Geschichte der Vernunft-Rel. nach Christo S. 16. 219

Antonin kannte ohne Zweisel die Chriz Beurssten: denn viele von ihnen waren unter seinem beer; und selbst in diesem Buche, XI. 3, gedenkt er ihrer, wiewohl auf eine unbillige Urt, indem er ihre Standhastigkeit im Leiden einem Eigensun beilegt. Wir haben auch bisher gesehen, daß alle die Philosophen vor Christo, welche dem Antonin, und allen andern dieser spätern Zeit, an Talenten und Kenntnissen weit überlegen waren, von diesen erhabenen Lehren nichts wusten. Und noch merkwürdiger ist es, daß diese spätern Phis sosophen der Heiden, immer mehr von jenen Lehren vortragen, je bekannter das Christenthum in der Welt ward: Ppiktets Lehre ist vollkommner als die beim Seneka; und Antonin übertrift sie beide hierin. Diese Thatsachen lassen uns schwerlich daran zweiseln, daß Antonin jenen vortreslichen Unterricht aus dem Christenthum genommen hat.

Aber die Irrthümer, die er darein, so wie alle seine Worgänger, menget; die Ungewissheit, womit er von dem Leben nach dem Tode spricht; der Stolz, den er in die Feindes Liebe mischt; die Götter, Wahrsagungen und Träume, von denen er redet: von dem allen ist das Chrisstenthum rein; und lehret gerade das Gegentheil S. S. 14 f.

was nach Antonin, Epiktet und Se: zerne: neka, von den heidnischen Philosophen; insbe: re Ge: schich: sondre dem Maximus Tyrius, dem Sextus te. Empirikus, dem Vater der Zweister; Lucian, dem Spotter; und dem Kaiser Julian zur Re: ligion gehöriges geschrieben worden, ist alles bloß Kopie des Alterthums.

S. 17.

### §. 17.

Geschichte der Natur-Religion unter den Christen.

Seitdem die heidnischen Philosophen, Justinus Martyr, Klemens Alexandrinus u. a., das Christenthum annahmen; und besonders, seitdem es mit Konstantin auf den Throntam, gieng nun die Gelehrsamkeit zu den Chrissten über. Die Wissenschaften wurden von ihnen desto mehr bearbeitet, da ihre Religion, von jedem Anhänger, eigene Prüfung dessen sordert, was mann als Religions: Wahrheit glaubt; und jeden blinden Glauben, sur Aberglauben erklärt. I Thessal. 5, 21. 1 Petri 3, 15.

So lange mann nun, die christliche Lehre unverfälscht beibehielt, konnte mann nicht anders, als ein Reines und Vollständiges System der Na: tur: Religion lehren S. 14 f. Und so finden wir es auch in den Schriftstellern der drei ersten Jahr: Aber sehr fruhe fieng mann schon an, hunderte. das Christenthum mit platonischen und andern heidnischen Lehren und Gebrauchen zu vermengen. Mann verließ das V7. T., und jeder erklarte sein Religions: System hinein, anstatt es aus dems selben zu schöpfen. Seit Ronstantin, dem ersten christlichen Kaiser, fürte mann gar, die schreck: liche Intoleranz ein, und machte sie allmalich zu einem Grundsaz der Religion. Die Geiftlich: feit maaßte sich schon im dritten Jahrhundert un: gebürliche Rechte an; ward im vierten vom Rons stantin, auf eine unverständige Urt in ihrem Stolf und Herrschsucht gestärkt; und machte sich seit bem

#### Befdichte der Vernunft. Rel. nach Chrifto S. 17. 221

Dem sechsten Jahrhundert, nach und nach (74) zu annunschränkten Herren, die über Gitter, Leben und Gewissen der Menschen, willkürlich gebothen. Alnd nun verschwand das ächte Christenthum aus den Schriften der Lehrer gang; ward in eine mes chanische, mönchische, und blutdürstige Resigion aungebilder; und blieb nur bei einzelnen, besonz ders gemeinen Christen, wiewohl auch bei dlesen sehr verunstaltet.

(74) Im Gedeten Jahrhundert pratenbirten bie Bifchoffe gu Rom bie herrschaft über bie Belt, wie ein bon Gott ihnen gegebenes Recht, namlich als Detri Radbfolger und Chris fti Statthalter. 3m 2lcbten, wurben fie guerft, burd Divine und Rarl des Groffen Schens fungen weltliche Berren. 3m Meunten, festen fie fich fcon, ben Rurften und Raifern an bie Geite, jum Theil auch vor ; und lieffen bie Decretales, und donationem Conftantini Magni, wo nicht erbichten, fo boch ausbreiten. Elfte Jahrhundert, brachte biefe fcanbliche Murpation gur Reife. Eines Grobfdmiebes Cohn, Sildebrand, ber ale Pabit fich Gres gorius den Siebenten nannte, forberte ben Raifer Geinrich den Vierten nach Rom, bei Strafe bes Rirchenbanns; und ale er nicht ers fcbien, fprach er ihn gegen ihn aus, und ente band alle feine Unterthanen vom Gibe ber Treue. Der Raifer mufte enblich erfcheinen; und marb nicht eber wieber aufgenommen als bis er Dret Lage in bem Schloft zu Canoffa, wo fich bas mable ber Pabft befand, baarfuß und ohne alle Dabrung geftanden und bemuthig um Gnabe ges flehet hatte. Enblich, feit bem Dreigebnten Jahrh. gebothen fie fouveraen, über alle Don= anden bes Occibents: Pabft Innocentius der Dritte feste ben Raifer Otto den Vierten ab, und zwang ben Ronig Johann von Engs land, fein Reich bem Romifchen Stuhl ginsbar gn machen. Siehe Mornaei myfterium iniquitatis, und Coprian, Gefdichte bes Pabitthums.

In diesem Zustande war bas Christenthum, wie bekannt ist, viele Jahrhunderte; ward durch die neuen Schwärmereien der Mystiker noch mehr entstellt; und durch die aristotelischen Spiz findigkeiten der Scholastiker skeletirt: bis es vor drittehalb Jahrhunderten reformirt, und gleich: sam republicirt ward. Seitdem entdeckte mann, bei der groffen Erweiterung der Psychologie, Kos: mologie, Physiologie, Physik und Matur : Sisto: rie in dem vorigen und jezigen Jahrhunderte, immer neue Beweise, und neue Erfanterungen für sein System der Ratur : Religion. standen diese vortreflichsten Abhandlungen darüber, welche unser jeziges Jahrhundert geliefert; und die unter die groften Vorzuge deffelben vor allen vori: gen Jahrtausenden gehoren.

Alles was die Vernunft Wahres und Schones hierüber sagen kann, ein gang Bollstan: diges und Reines System der Matur : Religion findet mann in folgenden Schriften Dreier, im Christenthum gebohrner und auferzogener Philo: sophen beisammen. 1) Samuel Klark, gleich berumth in alter, griechischer und romischer Litte: ratur und Philosophie; als in Auslegung des N. T., handelt in seinem Werke, of the Being and attributes of God, wovon die franzosische Ueber: sezung zu Umsterdam 727. in 3 Theilen 8 her: ausgekommen, in dem Ersten Theil vom Da: senn und Eigenschaften Gottes, (die Theorie der Matur:Religion) im Zweiten, von der Ber: nunft: Moral; und im Dritten, beweißt er die Wahrheit der chriftlichen Religion. 2) Wil: helm Wollaston, ein englandischer Prediger, untersucht, in seiner Religion of nature delineated.

vermehrter herausgegeben worden, die Iwei Frasgen, ob es eine Natur: Religion gebe? und worsin sie bestehe? Diesen können wir 3) einen Mann an die Seite stellen, der Deutschlands Ruhm ist, ein so gelehrter und belesener, als gründlicher und scharssuniger Philosoph, Iermann Samuel Reimarus. Seine Vornehmsten Wahrheisten der natürlichen Religion; (sehr geb. und verm. Hamburg 766 in 8) enthalten in Zehen Abhandlungen den vortressichsten Unterricht von dem Dasenn; Eigenschaften; von der Vorsehung Gottes: und von der geistigen Natur; Unssterblichseit der menschlichen Seele, und ihrem Les ben nach dem Tode.

#### §. 18.

Schluß aus dieser ganzen Geschichte der Natur=Religion.

Wenn wir nun von den jezigen Zeiten, die einen so aufgeklärten Unterricht in der Natur: Religion geben, unsere Blicke auf die vorigen zurückewerfen; so stellen sich uns folgende Bemer: kungen dar.

- 1) Die Wahrheiten jener Vollständigen und Reinen Natur: Religion der neuesten Welt: weisen, stehen alle, ohne Ausnahme, schon seit mehr als Siebzehnhundert Jahren in den Schrif: ten des VI. T. S. 14 f.
- 2) Rein einziger aller jener grossen Männer, die vor Bekanntmachung des Weuen Testa: mentes lebten, weder Anapagoras und Sos Fras

trates; noch dessen Schüler; und eben so wenig der gelehrteste und gröste dieser Philosophen vor Christo, Aristoteles; noch endlich der bezaus bernde Redner Roms, welcher die Lehren aller jener grossen Männer studiert hatte: keiner von ihnen allen, hat ein so Reines, von allen Irrithümern gesäubertes, und Vollständiges System der Natur: Religion gelehret. S. S. 9 f. Ein wohlunterrichteter Knabe der Christen, weiß von diesen erhabensten Wahrheiten mehr, als Pythas goras, Sokrates und Aristoteles wusten.

- 3) So stand die Religion bei den weise: sten Menschen, bis auf Christum. Seitdem er aber in der Welt gelehret hatte; nahm die Kenntzniß der Natur: Religion merklich zu; und zwar, welches unsre gröste Ausmerksamkeit verdient, immer mehr, je weiter das Christenthum bekannt ward. Seneka wuste und lehrte mehr davon, als die ihn weit übertressenden, Platon und Arisstoteles. Noch mehr Epiktet; und auch diesen übertrist darin Markus Antoninus. S. S. 16.
- A) Die neuen Lehrer jener Reinsten und Vollständigsten Natur: Religion S. 17, sind alle von Christen gebohren; und im Christenthum auf: erzogen worden. Sie wusten schon als Knaben das alles; dem sie hernach als Philosophen, die Strenge und Gründlichkeit von Wissenschaft gaben. "Wäre ich," sagt der tiefdenkende Ersinder der Polypen, und zärtliche Vater, in dem Religions: Unterricht seiner Kinder, "wäre ich nicht in der grossen Schule der christlichen Religion gewe: "sen; so würde ich, anstatt euch zu der Wahr: "beit und zum Glück zu füren, mich selbst nicht

"einmahl haben leiten konnen. Ich habe die "schönen Lehren in dieser Schule empfangen, wel: "che de Blicke, die ich auf die Matur gewor: "fen, erleuchtet; und die meine Ohren zu ihrem "Unterricht gefüret, und mir den euch ertheilten "Unterricht eingeflößt haben." Siehe Abraham Trembley, Unterricht eines Baters für seine Rin: der über die Matur und Religion, Theil 3 G. 42 der deutschen Uebersezung.

Sier sehen wir nun, den wahren Ur: sprung unfrer jezigen, so Reinen und Bollstan: digen Natur : Religion. Gie ist nämlich, ein Bigenthum des Christenthums: ursprünglich genommen aus der Quelle des Meuen Testa: ments, diefen Buchern, welche die Lehre Christi und seiner Apostel oder das christliche Religions: Snftem enthalten.

#### S. 19.

Werth der Natur=Religion, oder der Mit= telbahren Offenbahrung Gottes.

wir kennen nun den Unterricht von der 1. War-Religion, welchen uns die Vernunft gegeben hat de der und geben kann. Diese Mechte, Reine Matur: Relis Religion schöpfen wir, wie wir bisher saben, aus gion. den Werken der Matur, worin Gott Sein ist eine Dasenn, und Seine Eigenschaften und Sei: Offens nen Willen so deutlich bewiesen hat. Und zwar bah: rung die Vernunft, welche wir von Gott empfan: Gottes; gen haben, sezt uns in den Stand, sie aus jener Quelle zu nehmen. Durch sie stellen wir über den Menschen, und alle die andern prachtvollen Werke auf der Erde und am Himmel, Betrach: Les Relig. 1r Band.

tungen an; und entdecken darin die Spuhren der Allmacht, Allweisheit und Allgüte. Solcherge: stalt ist jedes Werk in der Matur für uns ein Jehrer der Gottheit und ihres Dienstes. Natur: Religion ist also, eine wirkliche Of: fenbahrung Gottes. Micht durch ver: nehmliche Stimmen vom Himmel herab, nicht durch unmittelbahre Eingebungen ertheilt Er fie uns: aber durch die Vernunft, die Er uns Menschen gab, und die Erhabenen Wohlthätigen Werke, zu deren Zuschauern Er uns bestellt. Rom. 1, Er hat, so druckt sich das Meue Testament 19. 20. darüber aus, Sein unsichtbahres Wesen und Vollkommenheiten, in den Werken der Schöpfung jedem Nachdenkenden Menschen Wir sehen sie in der sichtbahr gemacht. Sonne; horen sie in dem Donner; schmecken sie in der angenehmen Nahrung, die wir täglich geniessen; und fulen sie in allen den Millionen sanften, sussen Eindrücken, die wir von Aussen her empfangen. Eben dadurch hat Er Sein Mom.2, Gesez, jedem Menschen ins Zerz geschries 11:16. ben. Auch jeden Zeiden belehrt Er Selbst davon, indem Er ibm Regen schenkt und 14, 17. rausendfache Güter, und seine Seele mit Freude anfüllet. — Die Matur: Religion ist demnach eine Offenbahrung Gottes: aber nicht eine Unmittelbahr eingegossene, dern eine Mittelbahre; sie wird nicht anders als durch gehörigen Gebrauch der Vernunft des Men: schen, gegeben. Siebe S. 14 f.

<sup>2)</sup> und Die Reine Matur: Religion enthält lauter beglückt Wahrheit; und zwar die wichtigsten Wahrheiten. Men- Wie trostvoll, beruhigend, und erquickend ist es: schen. dies

dies Alles, was da ist, für ein Werk eines 2001machtigen, Allweisen und Allgürigen Got: tes anzusehen? Wie wohlthatig für uns und Die ganze Gesellschaft der Menschen, ist das gun: damental: Gesez Gottes, das sie uns publis cirt, und welches uns gebeut, Alle unste Krafte und Gaben, nur zum Gemeinen Wohl der Gefell: schaft anzuwenden? Und schon die blosse Ver: muthung, die sie uns von einer Alles regierenden Borsehung giebt; nebst der Hofnung, welche sie von einem leben nach dem Tode macht: ver: starken unsre Freuden, versüssen unsre Leiden, und flossen unaussprechlich viel Muth und Kraft zur Ertragung der Widerwartigkeiten dieses Lebens, zur Uebung unfrer Pflichten, und zum Abschiede aus dieser Welt ein. Schon sie, füret uns also jum Bluck S. 1. Und nie hat ein Mensch auf dem Erdboden gelebt, der diefer Offenbahrung Gor: tes ganz und gar beraubt gewesen. Auch der allerblindeste Gozendiener, der wildeste Burone und Hottentott, kennt doch die Wahrheit von einer Gottheit, die ihn beherrscht; fennt einige Pflich: ten, die ihm obliegen; hofft ein Leben nach dem Tode. Und in Diesen Ginfichten lebt er gufrieden, ruhig, und froh (75).

21ber

(75) In allen den Reise-Beschreibungen, die wir von den übrigen Vier Welttheilen haben, trift mann kein einziges Volk an, das nicht verz gnügt ledt. Auch die wildesten Nationen sind immer lustig, und die allerddesten, traurigsten Länder des Erdbodens werden von Menschen, die sich ihres Dasenns freuen, bewohnt. Der Wilde in Ufrika und Umerika ist auch dann, wenn er ganz mussig und stumm auf den Boden schaut, vergnügt. Kraft Sitten der Wilzden, Seite 75 f. Der Eskimo und Hottentott

Uber bei diesem Glück, bleibt uns noch II. Wes viel zu wünschen übrig: es ist nur fentliche Man: schwach, sehr gemischt, und unterbrochen. gel der es giebt gewisse Wahrheiten, deren sichere Kennts Bers. nunfts niß nicht allein eine Menge schädlicher Ungewis: Meli: heiten und qualender Zweifel hebt; sondern auch gion. unfre Zufriedenheit und Freude gar febr erhobt. Und

liebt sein Vaterland so heftig, als es irgend ein Althener ehedem that. De Pauw, sur les Americains Livre I. In Grönland deckt ewiger Schnee und Eiß den Voden; vier ganzer Moznathe ist es Nacht; es wächst fast keine Pflanze da; und die Kälte ist so entsezlich, daß der Branntewein friert und Steine zerspringen. Schrecklich wäre der Aufenthalt daselbst, für und, die wir an eine schöne Natur und gezwisse Ergözlichkeiten gewönt sind. Aber der Grönländer, lebt ruhig und froh; und sehnet sich in unsern schönen Gegenden nach seinem Vazterlande. Rranz Geschichte von Grönland.

In den Seuerlandern zwar, welche der Aluskehrigt ber Ratur zu senn scheinen, hat mann geglaubt, eine Ausnahme von Regel zu bemerken. Die Bewohner des Keuer: lanbes (Tierra del Fuego) famen (so beschreibt sie der jüngere Hr. Prof. Forster, in seiner Reise um die Welt, (aus dem Englandischen, von dem Hrn. Verf. selbst übersezt, Berlin 780 in 2 Banden in 4. Band 2 S. 382 f.) einigemahl an Vord des engländischen Schiffes, worauf sich der Hr. Verf. befand; bedeelt mit Thierfellen, doch so, bag die Schaamtheile offen waren. Ihr ganzes Aleussere war ausserst häßlich und eckelhaft; klein die Augen, traus rig die Gestalt, und aus der Rase floß immer Mukus in den offenen Mund. Schon von weitem gaben sie, wegen der thranigten Speisfen, womit sie sich naren, einen unerträglis chen Gestant von sich. Gang gegen alle fon=

Und von diesen Wahrheiten kann uns die Vers nunft, gar nicht, oder doch nicht sicher und zus länglich belehren. Die Natur-Religion ist wahr, aber sehr unvollständig und mangels haft: und das Glück, zu dem sie uns süret, ist nur schwach, und noch dazu gemischt und wan: kend.

Schon

stige Gewohnheit wilder Bolker, zeigten sie nicht die geringste Neugierde, oder Berlangen, etwas von ben Englandern zu haben. ner, Frauen, und Rinder lieffen fast keinen Laut von fich horen, als dann und wann, das Wort Pescherah. In ihren Ranen saffen fie stumm, mit ihren Kindern, um ein elendes Kener, und schauderten vor Ralte. Audy ihr Land endlich, ift eine Waftenei, wo mann nichts sieht als Felsen mit ewigem Schnee Sehr richtig braucht dieser philosophis fche und religioese Schriftsteller bies Beispiel gegen die Philosophen nach Rousseau's Art, welche und bereden wollen, nur ihre Thiers Menschen senn im Besig bes Glacks, und wir dagegen unglücklich. Darin aber hat ihn sein wohlwollendes Herz zu weit gefürt, wenn er behauptet, es sen mahre Sophisterei, diese Menschen glacklich zu nennen. Denn 1) kennt mann, wie das Gefagte zeigt, diese Menschen zu wenig. Wer weiß, was sie fülen? und wie sie täglich, unter sich leben? 2) Ihre Gleichgultigfeit und Stille, zeigt offenbahr bie Abwesenheit schmerzhafter Gefüle, und einen gewiffen Zustand von Seelen: Rube. Und dies schon ist, beides nach der Philosophen und des gemeinen Lebens Sprach: Gebrauch, Gluck, obgleich nur bem unterffen Grade nach. muffen biese Menschen, nicht nach unsern, fonbern nach ihren Empfindungen beurtheilen. Wir freilich, in jenes Land versezt, wären vielleicht unglücklich. Denn nur wenige has ben jene hohe Geistes = Starke, welche unab= hangig

Schon oben faben wir Geite 129. baf ber Leht die Bernunft , auch nach aller ber Muftlarung, ber Gins Die fie jest vom Chriftenthum und ben ausgebreis bett Bottes, teten Wiffenschaften empfangen hat, Dennoch Die nothwendige Binbeit Gottes, eine für Tu gend und Gluck febr wichtige Wahrheit, nicht ficher erfennen fann. Gie findet Diefe Lebre Der Bibel, febr vernunftmaffig, munichenswerth, und Beifallswurdig. Aber fie aus zuverlaffigen Grun: ben barthun, bas vermag fie nicht.

2) Geis nen Ci: gens fcbafs ten.

Auch die Ginfichten, welche fie uns von ben Bigenschaften Bottes giebt, find mangelhaft und unficher. Je fcharffichtiger und be: Scheibener ber Philosoph ift; befto weniger pofie tiv, und befto mehr zweifelnd wird er bavon fpres chen. Giebe oben Geite 147 f.

wober die ungeheure, jabloofe Menge 3) Bom itts fprunge von Unglucksfallen , Berbeerungen , schadlichen Des Bo: Jrrthumern, Gunden und ichrectlichen Berbrechen re in

> bangig von allem, blog in fich felbit, bas Gluck fucht. Der Feuerlander aber , lebt eben fo mohl, ob gleich nicht in eben bem Grabe, gludlich wie wir. Ihn als einen Ungladlis den bebauren und beflagen , ift eben fo uns gegrundet, als wenn ein Ronig und Raffer, uns Menfchen aus bem Mittelftanbe betlagen wollte, weil wir nicht wie er, in Pallaffen wohnen, mit acht Pferben fabren, auf bamas ftenen Betten fcblafen, und une taglich mit Ortolanen und Tofaper naren fonnen. verlange nur nicht, far ben Menfchen bas Glud bes Engels, und fur jeben einzelnen Menfchen ein volles gleiches Daag von Glud: fo wirb mann auch im Seuerlande, Gott, als Vater Seiner Menfchen finben.

in ber Welt gefommen ? Und wie biefes fo jable tooie Glend mit der Allmacht, Allweisheit und Milaute Gottes ju reimen fen? Diefen Knoz ten ju lofen bat Die Bernunft von jeber geftrebt, aber es nicht vermocht. Die groften Ropfe bes Miterthums icheiterten an-Diefer Klippe; und fie: fen in mabre Ungereimtheiten , indem fie Diefer Schwierigfeit ausweichen wollten. Die Dhilofo: phen ber Griechen und Romer nahmen besmes gen , entweder eine emige Materie an, aus mels cher Gott die Welt fo aut bilbete . ale Er ben Stoff bagu vor fich fand; ober verwarfen gar bas Dafenn, meniaftens die Borfebung Gottes. Die Philosophen Des Drients, Der Chaldaeer, Phoenicier, Indier, und anderer, nahmen ein Doppeltes Grundwefen, Zwei gleiche Gotter an, einen Guten, und einen Bofen : ober fie bebaupte: ten (welches die Gnoftiter fast alle thaten, Die aus jener Philosophie Schopften) Die Welt fen, ohne Wiffen und Beachten Gottes, von einem ber bobern Geifter geschaffen. Und noch jest ift bie Ber: nunft, nach allen ben groffen Fortichritten, bie fie gemacht bat, Diefer Wahrheit um feinen Schritt naber gefommen. Gie fann une nicht berubis gend erflaren, woher bies Bofe entstanden ? Gie Fann noch weniger, ben Zweifel beruhigend lofen, "Entweder hat Gott, das Bofe nicht verhindern -fonnen, und bann ift Er nicht Allmachtig. Der es fam 3hm unerwartet, und wie ift "Er bann Allmeife? Dber Er wollte es nicht "bindern, fo ift Er nicht Allgutig. Dber Er "beachtet es nicht: und regieret folglich bie von "Ibm geschaffene Welt nicht!" Much bei ber Reinften und bochften Matur, Religion, bleibt uns daber, immer ein Argwohn gegen Gott, ober 2) 4 eitr

ein Zweifel an Seiner genauesten Vorsehung Und dieser muß nothwendig beides unfre Tugend und Rube storen und erschüttern.

4) Non unfrer Beanas

Bei der mangelhaften oder gar schädlichen Erziehung, unter welcher die meisten Menschen auf: digung. wachsen; und den ansteckenden bosen Beispielen sind gewiß nur wenige Menschen, die nicht Vorfäzliche Sunden zu Schulden gebracht; und bald durch Meid, bald durch Stolz, bald durch Harte, Unzucht und anliche Thaten die Geseze des Schöpfers verlezet und die Wohlfarth Seines Reichs, der menschlichen Gesellschaft gestoret und zerrüttet ba: Daß Gott solche Frevelthaten, bei vor: säzlicher Beharrung darin strafe, und selbst wegen Seiner Gute ftrafen muffe, lebret uns, auch die Bernunft. Aber wir bereuen fie innig; wir mei: den sie so viel wir konnen; wir betreten den ver: lassenen Weg der Tugend; und streben mit aller Kraft, jene Vergehungen durch nachfolgende Edel thaten gut zu machen. Wird nun ber 2111ges rechte, oder welches einerlei ift, der 2111qu: tine, wird Er uns, bei solcher redlichen Beffes rung, jene Gunden vergeben? Kann Er es? Ober nothiget Ibn, Seine allgemeine Gute, fie unerbittlich zu strafen? Wird und fann Er, sie alle vergeben: oder nur die Geringen? Und wel: che? Unter welchen Bedingungen wird und fann Er sie vergeben ? Wird Er dies, wenn wir mehr als einmahl wiederum in jene vorsägliche Gunden fallen? Und wenn Er sie vergiebt, konnen wir je hoffen, Gegenstande Seiner Liebe und Wohl: thaten ju werden? Denn, begnadigen, und, mit neuen Wohlthaten beglücken, sind zwei febr verschiedene Dinge. - Das alles kann niemand sicher

sicher und zuverlässig entscheiden, als derjenige, welcher den Regierungs Plan Gortes, Ganz übersieht. Einen Plan, der unermeslich in seinem Umfange und Swig in seiner Dauer ist! Und welche Vernunft, nicht allein schwacher, halb: thierischer Menschen, sondern welche Vernunft des Engels und Erzengels fann dies? Das Gott vergeben muffe, gestattet uns weder Vernunft noch Bescheidenheit zu sagen. Er kann vergeben, nur dies weiß die Vernunft. Ob aber die Heiligkeit Seiner Ratur, das Unsehen Seiner wohl: thatigen Geseze, und die Wohlfarth irgend eines Theils Seines unermeslichen Reiches, die Bergebung nicht hindere? dies ist aller Bernunft unbekannt. Traurige Unwissenheit! Denn habe ich feine zuverlässige Versicherung von meiner volligen Begnadigung: so kann ich nie, mit voller Zuversicht und Freude zu Ihm; dem einzigen Geber des Glücks hinauf sehen; so wird mich ste: ter Zweifel an Seiner Gnade, und stetes Schrecken vor Seiner mit Allmacht bewafneten Gerechtigfeit qualen. Und dann, woher foll ich, festen Muth mich zu bessern fassen? Wovon die Kraft haben, auf dem Wege der Tugend, unverbruchlich zu beharren?

Und diese Tugend des Menschen, auch des 5) Won besten, auch des den wir den Vollkommensten Gottes nennen, ist immer sehr mangelhaft und schwach. sicht bei Selbst die wenigen Dreimahl Glücklichen, welche unster schwa: ihre Unschuld ganz unbesteckt erhalten, und seit den chen Tux Jahren der Vernunst standhaft und ununterbrochen gend. die Tugend geübt haben; verrichten manche ihrer Tugenden nur zur Hälste; sündigen aus Unwissenheit, die sie hätten vermeiden können; und lassen

fich gar, nicht felten hinreissen, auch da zu fundis gen, wo sie ihre Pflicht kennen. Wo ist der Mensch, welcher sagen kann, er sen so weit in der Tugend gekommen, habe so viel Gutes gethan, und so wenig gesündiget, als er konnte, folglich auch sollte? Die gesunde Vernunft sagt es uns, jene Mangel nebst jenen Gunden einer vermeidli: chen Unwissenheit, und Uebereilung hangen von unsver Freiheit ab; denn wir konnten sie meiden und laffen. Folglich sind sie eben so wohl, obgleich freilich in weit geringerem Grabe strafbahr, als die vorsäzlichen Sunden. Und diese verdien: ten Strafen nun, wird Gott sie mir erlassen? Wird Er alle jene Mangel und unvorsäzlichen Gunden, mir gar nicht zurechnen? Wird Er mich bennoch, für meine so unvollkommne und schwache, wankende Tugend belohnen? Auch die: se Fragen find der Vernunft, aus gleichen Gruns den, unbeantwortlich. Und jeder Nachdenkende fült es, wie groffen Zuwachs seine moralische Kraft und seine Freude gewinnen muffe, wenn sie ihm eine beruhigende Untwort hierauf ertheilen konnte!

6) Der Ge: naue: plen Porfes hung. So stårkend und freudenvoll die Lehre von einer Allergenauesten, ganz individuellen Vorses hung ist: so wenig kann auch diese, (Siehe oben S. 155 f.) durch die Vernunft des Menschen erzeicht werden. Die Angelegenheiten Einzelner Menschen scheinen ihr, für die Gottheit zu klein. "Wenn, sagt Voltaer (Candide, ch. X. 30). "Er. Hoheit ein Schiff nach Aegnpten schieft; bez. kimmert er sich darum, ob die Mäuse im Schiff "sich wohlbesinden, oder nicht?" — Jene schreckliche Menge des physischen und moralischen Bosen in der Welt; und vorzüglich, die ungleiche Ause theis

theilung des Glücks und Unglücks, wann so oft die Tugend leider und feufger, und das Lafter eriumphier: diese Auslicke dewogen die grössen und der sten Menschen des Alterthums, eine telpre zu verwerfen, deren Wahrbeit sie von gangem Gerzen wünschen Seite Und so lange die Berzen mucht den Leiderung des Bosen und ein Leben nach dem Tode sieher lehren kann: so lange ist sie auch nicht im Stante, jene Zweisse zu deben, und eine Alles-Regierende Vorsehung überzeugend zu sehren.

Diefes leben nach bem Tobe, wir faben 7) Bom oben, wie febr es die beften Menfchen wunfchten, geben und hoften. Aber wie febr fie auch, in Diefer tem Sofming unaufhorlich manten; und jum Zweifeln Tobe. übergeben. Dach bes Chriftenthums Befannt: machung und Musbreitung in Der Welt, ift Die Bernunft zwar weiter gefommen. Gie erfennet und beweißt mit moralischer Bewiebeit, bag unfre Geele Unfterblich ift, auch nach dem Tode Des Leis bes lebet, und ewig lebet. Wie es aber, ihr nach der Trennung von dem Leibe gebe? Db fie in einen Schlaf falle? Db fie in Die Beltfeele que rudefebre? Ober in andere Korper wandere? Und wie die Vergeltung beschaffen fenn werbe? Sind wir über bas alles nicht ficher belehret, fo bleibt une ber Tobt immer noch fchrecklich. Der Gedanke unfres Todes, und noch mehr bes Todes unfrer Freunde, ber fich immer in bie Geele brangt, wird unfre beffen Freuden vergallen, und nicht felten bas Junerfte unfrer Geele erichuttern. Und nie , nie tonnen wir mit Freuden, und Gobns fucht bem Tobe entgegengeben. Die uns nach bem Berluft folcher Perfonen, Die unferm Bergen theuer find, pollig berubigen. Micht

Nicht weniger wichtig sind die Mangel 8) Die der Vernunft Religion in Absicht der Moral. Ber: nunft Bei jenen Mängeln ihrer Theorie, in den Lehren fann von dem Ursprunge des Bosen, der Begnadigung uns, Liebe zu und Machsicht, ist es unmöglich, daß wir ein fe: Gott, stes Vertrauen zu Gott fassen; Ihm mit nicht ficher Ganzem Herzen danken; und Ihn mit aller einflos= Bartlichkeit eines guten Kindes lieben konnen. fen; Ihn schaudernd anbeten; Ihn als einen allgu: tigen und eben deswegen strengen, und unerbittlich strafenden Richter scheuen; von Seiner Erbars mung hoffen, daß Er uns nicht ganz unglücklich machen wird: das sind die Gesinnungen, welche die Vernunft: Religion uns gegen Gott einflößt.

1) Nicht Ungewiß über die genaueste Vorsehung die Tu: (Siehe Nummer 6) kann sie auch, unsre Tugend gend in Werbin, nicht in eine feste Verbindung mit Gott sezen. dung Uns sagen, "sen gerecht, mässig, keusch, wohls Mott "thätig, menschenfreundlich; vornehmlich desweisen; "gen weil es Gott gefällt, und dich Seines "Veisalls und Seiner Vaterliebe theilhaftig "macht!" Wie kann das die Vernunft, da sie nicht sicher weiß, ob Gott unsre Handlungen bemerkt und regieret?

Eben darum fann sie die Besserung des to) Menschen nicht vom Herzen anfangen; da sie die Micht -Meinia: feit des unmittelbahre Gegenwart und Aufsicht des Got tes, der ins herz sieht, nicht sicher erkennt. Her: gens Sie fann das um so weniger, da sie die Seele mit mit ungemischter, zärtlichster Liebe zu Gort anzufüllen Madis bruck nicht vermag (Nummer 8.). Und dieser Mane andrin: gel ist von feiner geringen Erheblichfeit. gen; bose Begierden qualen desto starter, wenn sie bloß inner:

innerlich verschlossen; und nicht befriediget wer; den. Auch wird eben dadurch, die Tugend: Ues bung so sehr erschwert; als der Rückfall ins Lasster befördert.

Die Vernunft kennt die genaueste Vorse: 11) und hung nicht zuverlässig; sie schwebt auch in Absicht der Leis des Lebens nach dem Tode nur noch im Dunkeln sussen; mid Ungewissen; sie kann daher die Vortseile der Leiden dieses Lebens, nicht sicher einsehen. Und wie kann sie uns dann, eine beruhigende, und thunliche Anweisung geben, die mannichfaltigen Leiden des Lebens gelassen und heiter zu tragen? Die Stoiker thaten hierüber manche glänzende Sprüche. Aber es waren auch, bei dem Manzgel jener Kenntnisse, nichts weiter als Sprüche

Don jeher haben die Weisesten und Besten 12) und Menschen, eine unaussprechliche Susigfeit im beten Gebet, einer feierlichen Unterredung mit der Gottheit, gefunden. Diese handlung ist über: haupt dem menschlichen Gemuth so reizend, daß auch die grobsten Gozendiener, immer zu ihren Gottern beteten. Aber bei ihren schlechten, uns würdigen Begriffen von Gort, und dem mah: ren Gluck des Menschen, beteten sie nur um zeit: liche Guter, und suchten die Gotter mit Opfern und Geschenken zu bestechen, oder mit Schmeiche: leien zu gewinnen. Go verlohr das Beten, nicht allein allen Muzen; sondern ward auch gemeinig: lich schädlich, und nicht selten qualend. — Einige wenige Weisen, hatten bessere Begriffe das von. Gie glaubten, mann muffe ben Gottern die Wahl der Guter überlaffen, damit mann nicht, in der Meinung um Gluck zu bitten, sein Ungluck erstehe. Die Weisesten unter ihnen, wie Sokra:

tes,

tes, (Siehe oben S. 47) Perstus Satyra 2, und Juvenalis Satyra 10, geben den Rath, mann solle entweder nur im Allgemeinen, um das was gut ist; oder bochstens um Verstand und Ge: sundheit beten; oder endlich, tugendhaft senn, dann brauche mann weder Gotter noch Gebet. Much die in der folgenden Zeit aufgeklatte Ver: nunft, kann sich nicht zu einer sichern Kenntniß von der unmittelbahren Gegenwart, und genauesten Vorsehung Gottes erheben. Und darum kann sie auch, weder den Ruzen des Gebets mit Gewisheit erkennen; noch sichere Unweisung über deffen Einrichtung geben.

13) Auch faz ber Moral

Vortreflich ist der Unterricht, den uns die Vernunft, oder Gott durch sie, von dem Grund: Grund: Gesez der ganzen Religion ertheilet. (Siehe oben S. 180 f.) Allein die zuverlässige Anwendung desselben auf jeden einzelnen Fall des Lebens, und jede Art unfrer freien Handlungen; oder die genaue Bestimmung, was in jedem Sall, Gemeinnuzig und Gemeinschadlich ift: Dies übersteigt ihr Bermogen. Wir sahen die Weisesten Manner in dieser Anwendung so sehr irren: daß sie gar die Unterhaltung öffent: licher Huren, selbst die Paederastie, und Ermor: dung eigener Kinder; für Necht nicht allein, sondern auch für Pflicht, für wahre Wohlthätig: keit hielten. In der That muste nann auch, um jene Unwendung in jedem Fall, sicher zu machen, alle Veränderungen auf dem ganzen Erdboden, nicht allein zusammen; sondern auch Rückwarts bis zum Ursprung der Erde und Menschen; und Vorwärts durch alle Ewigkeiten, überschauen. Und welcher Sterbliche vermag das? Darum find sind denn die Fragen, "Ist die Selbstentleibung "Necht? Willis mann in feinem einzigen Fall, die Unwahrheit reden? Darf mann Irrhürmer verbreiten und befördern? Was ift Pflicht "gegen die Feinde? Wie weit muß die gross "mutrige Aufopferung gehen?" Diese und noch viel mehrer Fragen, die uichts weniger als Themata ju Schul Disputationen sind, sondern mit dem gemeinen und Privats Wohl der Menschen innig zusammenhängen: können, auch von der höchsten Bernunft, feine bestimmte und sichere Beantworztung empfangen (\*).

Diefe bisher erffarten Mangel ber Dernunft : Religion beides in ber Theorie und Dos ral, find Wefentliche; benn fie find von auf III. ferft wichtigen Folgen fur unfre Tugend und Gluck: Schlafs feeligfeit, und konnen durch feine naturlichen aus, Rrafte gehoben werden. Go wahr, fo edel, und portreflich auch immer die Lehren der Dernunft: Religion find: fo ungertrennlich find von ibr, iene febr erheblichen Dangel; und fo wenig fann fie uns folglich, immer und gang beglucten. Denn wenn wir alles bas Gefagte jufammenneb: men; fo muß Einmabl, felbft ber grofte und feeligfte aller Bebanfen, ber Bedanfe an Gott, ber bloffen Bernunft traurig, und nicht felten Schrecklich werden. Bei jener Ungewisheit in Mb. ficht ber Begnabigung und Rachficht, und übers baupt in Abficht beffen, was Gott ift, und mas Er von uns fordert: wird Er uns, und amar gerade ben Beffen, ben Machbenfenden und Bewiffenhaften am meiften, wenigstens in gewife fen

(\*) Von den Mangeln der bloffen Bern. Rel. S. Locke's rensonableness of Christianity.

rhou.

pol.

sen trüben Stunden; als ein Berr vorkommen, den wir Tag und Macht fürchten nitssen, (Siehe oben G. 58 f.) — Gelbst, 3wei: tens, die Spuhren der Gottheit in der Ma: tur, werden der blossen Wernunft durch vielerlei Zweifel über das Bose in der Welt, die leidende Unschuld u. s. f. verdunkelt. Jener vortreflichen Schilderung, die Balbus beim Licero (Siehe oben Seite 60 f.) von den Beweisen Gottes in der Matur macht, sest Rotta ebendaselbst, eine nicht wenig scheinbahre Widerlegung entgegen. Diese mannichfaltigen Ungewisheiten, Verlegen: heiten und Zweifel, werfen, Drittens, so viel Schatten, Dunkelheit, und Finsterniß, über das, was die Vernunft flar sehen kann: daß sich ihre Religions : Betrachtungen, nicht selten mit dem Ausspruche jenes Weisen (Siehe oben Seite 64) endigen, Je mehr ich der Sache nachdenke, desto dunkler wird sie mir! — Es ist da: her, zu diesem Schlusse füret uns diese gange Betrachtung der Vernunft : Religion:

Be ift in mehr als einer Betrachtung, eine Mabere Offenbahrung Gottes sehr zu wunschen. — Die Vernunft bat auch diejenigen Religions : Wahrheiten nicht er: oben S. fannt, die sie erkennen konnte. Die groften und denmit besten Manner schwankten, so gar über das Da: Empiri- senn Gottes in lauter Ungewisheiten umber. ci Pyr- Wiele sagten, es gabe feine Gotter; andere behaupteten, mann konne ihr Dasenn weder behypotyjahen noch leugnen. Sie disputirten darüber, ob der Glaube an eine Gottheit, von den Re: genten ersonnen sen, um das Bolf zu zügeln; oder aus dem Gefül der Müzlichkeit gewisser Din:

ge

ge entstanden; oder die Wirkung gewisser Biider im Schlaf sen? Und diejenigen, welche eine Gottheit annahmen, waren eben so verschieden in ihren Mennungen, von ihrer Zahl und Natur. — Die Wahrheiten, ferner, welche sie erkannten, waren mit mancherlei Irrthümern vermengt. Selbst Sokrates nahm mehrere Gotter an, hielt den hochsten Gott für die Welt: Seele; und glaub: te an Wahrsagereien. — 21 uch in ihrer gro: sten Bollkommenheit, endlich, sind gewisse sehr erhebliche Mängel von ihr unzertrennlich. Wie glücklich wären wir demnach, wenn Gott auf irgend eine übernatürliche Art, uns aus den Dunkelheiten und qualenden Ungewisheiten der Wernunft befreiete; und über alle jene aufferst wichtige Wahrheiten von Seiner Matur, Seis nen Gesegen, und unfrer Bestimmung belehrete! Und wie sehr merkwurdig ist es, daß die Vernunft erst nach Bekanntmachung des Christen: thums in der Welt, mehr und sicherere Kenntniß von der Religion empfangen! Wie noch merk: wurdiger, daß dieses Religions: System, gerade alle jene Fragen beantwortet; und so beantwortet, daß es der Vernunft sehr Wahrscheinlich, Un: ståndig, und Wohlthätig vorkommt! Wir Sterbliche, sagt Konsseau so wahr als schön, Emile schwimmen hier auf dem Meer menschlis <sup>III, 23.</sup> cher Meynungen, ohne Steuer, ohne Rom: paß, und überlassen unsern stürmischen Lei: denschaften, ohne einen andern gurer als einen unerfahrnen Steuermann, der seinen Weg nicht kennt, und weder weiß woher er gekommen, noch auch wohin er gehet.

S. 20.

Entwurf des zweiten Haupt-Abschnittes.

Mit diesem Wunsch geben wir zur Unters suchung über, ob eine solche, Mabere, Un mit telbabte Offenbahrung Gottes, it: gendwo unter den Menschen vorhanden sen?

In der That giebt es Sieben Bücher in der Welt, welche auf diesen Nahmen Unspruch ma: Das Aelteste barunter und überhaupt aller Bucher, ist die Sammlung der heiligen Schriften der Juden, die mann gewönlich das Alte Testament nennt. Die zwei berum: testen Nationen der Alten Welt, die Griechen und Romer, behaupteten gleichfalls, mundliche und schriftliche Orafel zu besigen. Die Sineser, ferner, geben den Schuting; so wie die Indier, den Dedam; die Perser, das Jend: avesta; und die Muhammeder, den Ro: ran, für eine Gottliche Offenbahrung aus. End: lich aber ehren die Christen, das Meue Testa: ment, als ein Gottliches Buch, und schopfen daraus ihre, die Christliche Religion.

Dieses Meue Testament ist auch schon deswegen, das merkwürdigste unter ihnen allen, weil es, (Siehe oben S. 18.) zu allererst, ein ganz Reines und Vollständiges System der Vernunft: Religion, die Welt gelehret hat; und die Quelle ist, woraus unfre neuern vorzüglis chen Begriffe davon, genommen worden. Dies verdient demnach, ganz vorzüglich unste Aufmerksamkeit. Und wir werden diese ganze Geschichte der Religion, mit einer ausfürlichen Betrachtung beffelben endigen. 3wei:

Zweiter Haupt = Abschnitt,

pber

Geschichte

der in der Welt bekannten

# Unmittelbahren Offenbahrungen Gotte 8.

§. 21.

### Bom Alten Testament.

on der, vor mehr als zwei tausend Jahren Mecenausgestorbenen Sprache der Zebraeer, (76) sion dies ist nichts weiter auf die Machwelt gekommen, als Schrisseinige wenige Schristen, welche die Juden, auch tenbie

(76) Abraham ift ber Stammvater ber bes braeer, die nachmahls Israeliten, vom Jakob oder Frael, Abrahams Enkel, hieffen; und des ren sehr ausgeartete Nachkommen, seit der Ruck= fehr aus Babel, von ihrem vornehmften Stamm Juda, den Nahmen der Juden tragen. wohnete jenseit des Euphrat הבהר הכהר (Gber Hannahar) und zog von dort aus, nach Ranaan I Mof. XII. Daher heissen, wie eis nige mennen, seine Rachkommen Zebraeer, Leus te die von jenseit des Fluffes hergekommen, und ihre Sprache die Zebraeische. Dies war die damahls in Ranaan übliche Landes = Spra= che; baher sie auch im Alten Testament, die kananaeische genannt wird. In dem siebenzigjärigen Exilio ber Nation zu Babel, vers wechselten sie dieselbe mit dem Chaldaeischen, welches seitbem die Landes:Sprache der Juden 2 2

die Christen, als Göttliche Schriften vereh: ren; und nach ihrer Behauptung seit Moses bis Malachias, oder seit dem Siebzehnden Jahr. hundert bis zum Sechsten vor Christo, ver: fertiget worden. Sie sind folgende. Pentateuchus, oder fünf Bücher Mosis, des Feldherrn und Gesezgebers der Israeliten, wel: cher nach Uschers Zeitrechnung, in seinen Annalibus mundi, ums Jahr Sechzehnhundert vierzehn vor Christo, schrieb. 2) Das Buch Siob, welches einige für gleich alt mit Mose, vielleicht gar von ihm selbst gemacht, halten; and dere aber in die Zeit des babylonischen Exilium sezen. 3) Das Buch Josua, der Mosis Rach: folger im Feldherrn : Umt war. Das Buch tragt seinen Rahmen, entweder weil es die Geschichte seiner Regierung erzält; oder weil es, wie an: dere glauben, von ihm verfertiget worden. Mann sezt es ins Jahr Vierzehnhundert acht und siebzig vor Christo, (nach Uschers Zeitrechenung). 4) Die Bücher der Richter, Ruth und Samuel; im Jahr, vor Christo Tau: send funf und neunzig, bis Neunhundert neunzig, nach einer gewönlichen Mennung, vom Samuel, Gad und Nathan geschrieben. 5) Das vids, des zweiten Königs der Ifraeliten im Jahr vor Christo, Tausend fünf und funfzig, Re: ligioese Lieder, in der Sammlung die mann Psal: men nennt. 6) Die Werke seines Sohnes und Machfolgers, Salomo; die Spruche, der Dres

in ihrem Vaterlande, Palaestina war. Siehe Lightfoot in Joan. 5, 2. Herrn Doktor Das the Vorrede zu Waltoni Prolegomena, und Herrn Nitter Michaelis Paraphr. des Br. an die Hebraeer, Einleitung Seite 26 f.

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 245

Prediger und das Zohelied; im Jahr, vor Christo, Tausend zwei und zwanzig. 7) Die Bücher der Propheten, vom Jonas an dis zum Malachias, im Jahr, vor Christo, Achte dundert und acht und neunzig die Künschunsdert und achtzig. 8) Die Bücher der Könisge und die Chroniken, zur Zeit des babylonisschen Erilium, vor Christo Künschundert achte zig; und 9) Liras und Nehemias Bücher, nach diesem Erilium, im Jahr vor Christo Fünschundert und funszig (77).

Mach Erzälung dieser Bücher, 2 Mose nah 24, errichtete Moses, der Stifter und Gesez- men bersels geber des israelitischen Staats, über seine Geseze, ben. im Nahmen Gottes ein feierliches Bundniß mit der Nation; worin diese, Gehorsam, und jener Wohlstand und Gluck im Fall des Gehor: sains versprach. Daher nennt Paulus 2 Ro: rinth. 3, Bebr. 8. u. a. die Sammlung dieser Schriften, durch eine Metonymie, παλαιαν δια-Inun, das Alte Bundniß. So namlich, nicht aber Testament, muß mann diesen Ausdruck ver: tiren: denn dia Inan ist hier das hebraeische ברית welches niemahls Testament beißt; auch war jene Handlung fein Testament, sondern ein Bund: niß. Alle jene Schriften, und nur sie allein sind ganz, bis auf wenige Seiten, (78) in bebraeischer Spra:

<sup>(77)</sup> Das Beste was über diese Schriften, von jüdischen und christlichen Gelehrten gesagt worden, sindet mann kurz beisammen, in Herrn Prof. Lichhorn Linleitung ins Alte Testament, Leipz. 1780. 2 Bände in 8.

<sup>(78)</sup> Win groffer Theil des Daniel, nämlich vom Q 3 vier-

Sprache geschrieben; und nur diese hat die Das tion der Juden von je ber, für Gottliche Schrif: ten gehalten. Altes Testament (oder rich: tiger, Bundniß) ist also, die Sammlung der hebraeischen Schriften von Mose an bis Malachias.

1) Aus gefamt.

Sat diese Sammlung wirklich das hohe thentie Alter, welches ihr Juden und Christen beilegen: Schrif= so übertrift sie an Alterthum, bei weitem alles ten ins was sonst von Schriften erhalten worden. Ho: mer war ein Zeitgenosse Davids; und Serodo: tus, der Bater aller auswärtigen Geschichte, schrieb erst im fünften Jahrhundert vor Christo. Hierüber wollen wir nun, unpartheiisch, die Ges schichte fragen.

> Die Geschichte Denn die Frage ift bis storisch, und muß also auch, da wo nicht eine Innere Ungereimtheit und offenbahre Falschbeit das Gegentheil zeigt, bloß aus glaubwürdigen Zeugnissen entschieden werden. In dem ganzen Umfange dieser Bucher hat sich, wie wir hernach sehen werden, nun, nach Untersuchungen mehre: rer Jahrtausende, selbst nach den strengsten Prus fungen und Unfallen der Bibel : Feinde, nichts, gar nichts gefunden, das einen spätern Ursprung verräth. Alles hingegen, was wir darin voll: kommen verstehen, ist dem Zustande der Urwelt, wie ihn uns Psychologie und Geschichte zeigt, ganz

> > vierten Bers des zweiten Kapitels, bis zum Schlusse bes Siebenten; im Esras vom achten Wers des vierten Kapitels bis zum sieben und zwanzigsten bes Siebenden; und der Elfte Vers bes zehnten Kapitels Jeremias, find chalbaeisch.

### der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 247

ganz vollkommen angemessen. Schon diese Be: merkung macht die Aechtheit jener Schriften mog: lich, auch vermuthlich. Aber ist es denn ge-wiß, so sicher als es bei Werken des frühesten Allterthums senn kann, daß sie alle, in dem Zeit: raum von dem Siedzehnten Jahrhundert vor Christo dis zum Sechsten hinab, geschrieben worden? — 1) Schon einige Jahrhunderte vor Christo, hatte mann Uebersezungen das Eine der Griechischen Versionen, Die mann gemeiniglich die Siebenzig Dollmerscher, richtiger aber die alexandrinische nennt, war lange vor den Zeiten des Serodes; und der Pens tateuchus davon, über dreihundert Jahr vor dies ser Zeit gemacht. Einige Chaldaeische Ueberse: zungen hatte mann ebenfalls, vermuthlich bald nach der Nation Rückfehr aus Babel (79). — 2) Im ersten Jahrhundert der römischen Monarchie, seit der Regierung des Tiberius, oder zur Zeit Chris sti, schrieb ein Jude zu Alexandrien über das Als te Testament; Philon, der wegen seiner glücklis chen Machahmung Platons in Sachen und Stil, unter die elegantesten Schriftsteller gesezet wird. Auch schrieb Josephus, ein palaestinischer Jude, ein feiner, obgleich nicht sehr scharffinniger Ge: schichtschreiber, bem mann aber in notorischen und an sich nicht unwahrscheinlichen Dingen, allerdings Glauben geben muß. (Siehe mein Programma paschale a. 1782 p. 16 f.) Beide erklären die Bücher des Alten Testaments für Uraste Schrif: welche die Mation seit undenklichen Zeiten als Göttliche verehret. — 3) Josephus beruft (ich)

<sup>(29)</sup> Siehe Wolfii biblioth. hebr. und Hody de bibliorum textibus originalibus.

sich gar, contra Apionem I, 7. 8, auf Uralte Archive der Nation, worin sie immer als sols che angegeben worden. - 4) Religion und Sit ten der Juden, grunden sich, wie jeder weiß, auf diese Schriften des Alten Testaments. Und diese Mation ist unleugbahr eine der Aeltesten auf der Erde. Wenn wir von Jahrhundert zu Jahr: hundert, bis an Christi Zeit hinauf steigen; wenn wir von da, bis zur Grundung der Perst schen Monarchie durch Cyrus in die Alte Welt zurückgeben; wenn wir dann weiter, in die dun: felern Zeiten der Urwelt, dringen, und die Frag: mente der Babylonier, Phoenicier, und Aegy: pter, besonders beim Josephus libro I. contra Apionem vornehmlich cap. 14 f.; und beim Lusebius in der praeparatione evangelica be: trachten:-so sinden wir die Juden und re Vorfahren, die Israeliten, immer schon als eine bürgerlich eingerichtete Nation; immer schon in Palaestina. Go zeigen sie uns die driftlichen Geschichtschreiber: und hoher hinauf, Cacitus, Svetonius, Strabo, Diodorus Sikulus, Gelbst das Daseyn der Ju: und Serodotus. den ist also, ein augenscheinlicher Beweiß für das hobe Alter, und die Alechtheir dieser Schriften. Mann muß entweder leugnen, bag Siebenzehnhundert Jahr vor Christo, Israeliten da waren: oder mann muß auch eingestehen, daß schon damable, Moses ihren Staat gegründet, und den Dentateuchus geschrieben habe. Mehr Grunde, ja nicht einmahl so viel, haben wir für die Mechtheit der Ilias, und der Ges schichte des Zerodotus. Und was wurde mann von dem Berftande des Menschen sagen, ber daran zweifeln wollte?

### der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 249

Das wichtigste aller dieser Bucher, ist der Authen, Pentateuchus, oder die Fünf Bücher Mosis. tie des Sein Alter set es viele Jahrhunderte über alles teudas Aelteste, was wir von Geschichte und Schriften dus; haben, hinaus. Es ist das Gesezbuch des is: sondre raelirischen Staats. Es giebt Nachrichten von ber Gebem ersten Entstehen der Staaten auf der Erde; und steigt so gar bis zum Ursprunge des Menschen: Geschlechts hinauf. Die Unstalten zur Ginfurung der Ffraeliten in Palaestina; ihr Auszug aus Megnpten; ihre Vertheidigung; ihre Marsche und Lager wie sie dort erzält werden, bewundert selbst Kollard. Sprache und ganzer Stil sind Rein, Simpel, und Edel; und wir lesen darin, Spe mnen und Gedichte, die uns hinreissen, uns ent: zücken, und welche selbst Volraer, dem Somer und Pindar an die Seite stellt. Huch grundet sich; der ganze Vortrag aller übrigen Schriften des Alten Testaments; auf dieses Buch; und nicht selten wird es davin, nahmentlich als das Groffe Fundamental: Gefez der Mation ange: fürt. Es verdient daber unfre vorzügliche Auf: merksamfeit (80).

Junachst ist es auffallend, daß die Elf 1) Die ersten Rapitel dieses Buchs (ich menne den Pen: Elf er: tateu: Kap. find voll

(80) Es verdient hier die febr gelehrte, und meift alteffer grundliche Schrift Josephi contra Apionem, Poesse. lib. 2 cap. 15. 16. gelesen zu werden: wo er aus der Geschichte, und dem Inhalt des Penta= teuchus darthut, daß Moses unstreitig der al= teste Gesezgeber; ein größer Feldherr, und Ed: ler Mann war; eine ganz neue eigene Staats= Verfassung stiftete; die reinsten und erhaben= sten Begriffe von Gott, gegen allen Gebranch

tateuchum) welche Fragmente ber Universal: Geschichte enthalten, mit Poesie, und zwar der alleraltesten, ganz angefüllet sind. Poesie, das heißt Sinnen : Vortrag; war, wie wir im Folgenden sehen werden, und auch schon die Matur des Menschen lehret, die Alleralteste und Erste Sprache des Menschen. Der Mensch, der in seis nem Kinderstande, noch fast gang Sinnlich war, bruckte sich auch, ganz Sinnlich, oder wie mann es hernach nannte, in Tropen und Siguren aus: war in seiner Sprache bald zu furz aus Mangel bestimmter und vollständiger Begriffe, und bald zu weitschweifig aus Mangel der Ord: nung im Denken: und wiederhohlte einerlei, be: sonders die auffallenden Sprüche mehrmahls. Go sahe die Aelteste, Früheste Sprache aus; sie war was wir nun, Poesse nennen. So ist es noch bei den so genannten Wilden: die Tabeiter jum Beispiel, machen aus dem Stegereif, Berse nach ihrer Urt; und singen sie mit Musik in ihren Ge: sellschaften ab. Unsre jezige Prosa; und das fünstliche Sylbenmaaß, der musikalische Bauder Worte, der planmässige Vortrag unsrer Poesie, find Erfindungen der neueren vervollkommneten Runft. Und gerade diese Sprache der Urwelt, treffen wir in dem Unfange des Pentateuchus an. Die nachfolgenden Erzälungen der Partikulars

ber berümthesten Wölker des Alterthums, ofsentlich das Volk lehrete; die Gottes Werchsung, nicht bloß wie andere Weise, nur zu einem Theil; sondern zum Fundament der Tusgend machte; und die Nation nicht allein ihre Pflichten lehrete, sondern sie auch darin übte, indem er durch eine Menge körperlicher Gestränche, ihnen Gottes Werehrung einflößte, und sie daran gewönte.

### der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 251

Geschichte der Jsraeliten, von Abraham an bis zum Eingange in Kanaan, 1 Buch 11, 27. bis zum Ende des sten Buches, sind weit bes stimmter, kürzer, und eigentlicher. Hingegen lese mann z. B. 1 Buch 1, 3. 4. 5. 8. 16. 18. Rap. 2, 7. Rap. 3, 9 – Ende, Rap. 4, 23. 24.: und mann fann jenen Stil der Urwelt dars in nicht verkennen; nicht verkennen die Uralten Dokumente, woraus Moses diesen Theil seines Buches schöpfte. Siehe meine vermischten Schriften Theil 1. Seite 18 f.

Waren die Sitten der Welt, von welcher 2) 501 Moses redet, und besonders die patriarchali: bes Als schen, so beschaffen, wie es seine neueren lachen: thum den und lächerlichen Kritiker verlangen, nämlich der Pas triar: den unfrigen gleich: so ware dies der entscheidendste dalis Beweiß, daß der Pentateuchus ein erdichtetes schen Werk neuerer Zeiten sen. Aber sie sind daugn febr verschieden. Personen vom bochsten Range, verrichten die niedrigsten Haus: Geschäfte; Abras ham ein Fürst, hohlt das Ralb von der Beerde, und seine Gemahlin schlachtet und bereitet es. Alle Fremde ohne Ausnahme, werden ins Hauß aufgenommen und beherberget: Loth und Abras ham nothigen die Reisenden Unbekannten, bei ihnen zu essen und die Macht zu schlafen. Desto unerbitt: licher find sie gegen die Feinde; hier kann nichts als Todt und schreckliche Marter ihre Rachsucht stillen. Die Sone Jakobs von den Sichemiten belei: diget, locken sie verratherisch an sich, überfallen sie dann wehrlooß, und bringen sie alle um. Ueber: haupt fehlt es ihnen, an den feinern, polirten Emp: findungen: mann ist die Thiere lebendig; schnei: det ihnen Stucke Fleisch aus, und verzehret sie

mit dem noch rauchenden Blut. 1 Buch 9, 4: -Gerade so mussen Menschen beschaffen senn und handeln, die nur sehr geringe Kenntnisse und Ues berlegung haben; und ohne alle burgerliche Ber: fassungen, oder in dem ersten Unfange berfelben Gerade so sind auch, die Sitten der Helden beim Somer, und aller so genannten Wil: den, das heißt solcher Volker beschaffen, Die aus fer burgerlicher Verbindung leben. Much haben sich jene Patriarchalischen Sitten, noch bis jest un: ter den Bedouinischen Arabern erhalten. Diese herumziehenden Volker find nie fremder Herrschaft unterworfen gewesen, ihre Sandwusten reizten feinen Eroberer: und darum find dort die Sitten, Jahrtausende hindurch ungeandert geblieben (81).

3) Die immet stufen: weise, abrieh: mende Sim: plicis taet der

In den frühesten Zeiten der Welt kannte mann nur einen sehr geringen Theil der Reichthus mer unferes Erdbodens; und die Menschen hat: ten nur wenig Verbindung unter einander. Mann wuste also damable noch nichts vom Luxus: mann genoß wenig Gemächlichkeiten bes lebens, Sitten. weil mann nur wenige kannte: mann behalf sich simpel und schlecht, weil mann nichts bessers wuste und gewohnt war: mit einem Wort, es berrschte eine groffe Simplicitaet der Sitten. Simplicitaet war so wenig ein Betdienst jener Men

> (81) Wood, Bersuch über den Homer (deutsch Frankfurth 1773. in 8.) Seite 174. f. enthält manche hicher gehörige schöne Bemerkungen von ben Sitten ber Wolfer ohne Obrigfeit; welche wir Wilde nennen, die aber in vielen Studen beffer find als wir. Siebe z. B. Krafts Sitten der Wilden, und andere Reise=Beschreis bungen.

Menschen, als der turus der unsrigen. Die reizen: den Begriffe und Gefüle, die wir gemeiniglich mit jener alten Einfachheit der Sitten verbinden, ha: ben ihren Grund in der liebenswurdigsten Un: schuld und Rechtschaffenheit, welche die Dichter in ihren Bildern vom goldenen Zeitalter, daran ges fnupfet haben; die aber auffer ihren Gedichten nirgends vorhanden war. Fürsten jener altesten Welt zerschnitten in Person, das Fleisch zu den Gastmablen, und braateten es: aber wer von uns würde sich dennoch nicht schämen, ein Uchilles, oder Ulysses zu senn? Simpel war die Lebens: art jener Zeiten, aber desto rober und wilder ihre Gefinnungen und Handlungen. Und wenn der aus: schweisende Luxus, Athen, Sparta, und Rom, und viele andere Menschen und Staaten zu Grun: de richtete; so war dies nicht die Schuld des Luxus, sondern nur seiner Husschweifungen. — Gerade dieses Bild finden wir auch im Moses. Und, was dem Kenner des Alterthums am merkwurdigsten ift, diese Simplicitaet der Sitten nimmt mit dem Fortgange der Kenntnisse und Berbindun: gen unter den Menschen, immer stufenweise ab, und macht dem Lupus Plaz. — Ubraham, ein angesehener Fürst der alten Welt, der Vier ver: 1 mose bundete Könige schlug, (1 Mose 14) steht an der 18 f. Thur seines Gezeltes; nothiget die vorübergehen: ben Fremden herein; hohlt das Kalb zur Mahl: zeit, in Person von der Heerde; bereitet es; und wartet dann, bei Tische auf. Das Gastmahl befand aus Brodt, einem Kalbe, und Butter; wo: ju mann Milch trank. Seine Gemahlin backt den Brodtkuchen zum Gastmahl; und die Prins sessinnen der damabligen Welt hüteten und tranks ten die Heerde. (1 Mose 24) So nimmt beim

Somer (Jlias I. 206 f.) der Fürst und Feldherr Uchilles, als des Königs Ugamemnon Gesandte zu ihm kamen, einen Fleisch: Topf, sezt ihn ans Feuer, zerschneidet das Fleisch in Stücken, und steckt es an die holzernen Braat: Spiesse. Und in dem alten Makedonien, waren Hundert und Funfzig Konige, deren Gemahlinnen das Brodt selbst backten, und in deren Pallasten die Sonne durch den Schornstein schien. (Herodotus VIII, 684 f. Wesseling.) Mann hatte zu Abras 1 Mose hams Zeit, schon viel Reichthumer; die Serbis ter, welche groffen handel trieben, besassen Ueber: fluß an Silber: aber gepragtes Geld war noch nicht vorhanden; mann tauschte entweder, oder wog sich rohes Silber zu. Auch sindet sich uoch nichts von Schreibe-Kunst: Abraham macht bei seinem Kauf eines Familien : Begrabnisses feinen schriftlichen Kontrakt; sondern alles wird durch Worte und Thaten verhandelt. Und jeder fleine 1 Mose Ort hatte seinen eigenen Konig: vier Konige furen gegen funfe Rrieg; eine einzige Schlacht ent: scheidet alles, in welcher jene viere siegen; und Abraham schlägt diese vier siegende Konige mit Dreihundert Mann. Hier sehen wir also bas vollkommenste Bild der Urwelt; und den boch: 1 Mose sten Grad der Simplicitaet. — Zu Isaaks Zeit 26 f. lebte mann schon etwas grosser. Abraham machte Kap.21. das Bundniß mit dem König Abimelech ohne und 25. Umstände; Naak giebt bei dem, welches er mit dem Könige von Gerar schloß, ein Gastmahl dem Konige und seinen Bedienten. Jener behilft sich mit seinen Heerden, Isaak ist auch Wildprett. Abraham trinkt Misch, Isaak Wein; und Rebekka weiß gar schon, dem zahmen Fleisch einen Geschmack von Wild zu geben. — Jakob,

Cond-

der

der Sohn eines mächtigen Fürsten, geht allein, I Mose und zu Fuß aus Ranaan nach Mesoporamien; unterwegens schläft er auf der blossen Erde; und ein Stein ist sein Haupt : Ruffen. Diesen Stein weihet er, weil er auf ihm schlafend die nabe Gottheit im Traum gesehen hatte; und nannte den Ort Bethel (Gottes: Haus). Diese Achtung gegen die Steine findet mann in der ganzen alten Welt; sie entstand naturlich, wie wir in dieser Geschichte seben, aus dem mannich, faltigen wichtis gen Gebrauch, den sie davon machte. noch nicht schreiben konnte, da waren die Steine, Denkmahle von wichtigen Begebenheiten, Zeugen der Bundniffe. Mann bildete fich allmalig ein, fie senen von einer Gottheit bewohnet; und febr merkwurdig ist es, daß die Phoenicier, Gries chen und Romer, solche heilige Steine Baitudia, Baitudes, Baetylos nannten, welcher Mahme ganz augenscheinlich von jenem Bethel entstanden ist. Die Pracht war indessen schon gestiegen. Mann giebt bei Hochzeiten grosse Gastmahle; traktirt i Mose mit Musik; und bei seiner Rückkehr findet Ja: 29, 22. tob, in Kanaan viel Ueppigkeit. Mann be: 31, 27. dient fich schon geprägter Münze, treibt Staat in Rleidung, hat Farbereien, fürt Handel mit Ge: würz; und Hurerei und Polygamie ist sehr ges mein. — Zu Josephs Zeit, war in Aegypten bereits viel Pracht. Der Konig feiert järlich seis nen Geburths: Tag mit einem Gastmahl für alle Minister, Rap. 40, 20: er und sein Hof fahren auf Staats: Waagen, fleiden sich in Byssus und tragen goldene Ketten. Soldaten und Priester machten schon eigene Stande aus: der König batte eine Leibwache; und die Priester, das ist, die Wahrsager, Rathgeber, Richter, Bediente, und über:

50.

überhaupt die Gelehrten des Staats standen in seiner Besoldung 1 Mos. 39, 1. 41, 8. 47, 22. Das Reich war in mehrere Provinzen abgetheilt; Rap. 41, 46. 48. Mann hatte offentliche, wohl: eingerichtete Gefängnisse. Und endlich, war der 1 Mose Hofstaat ziemlich groß und glanzend: ein Ober: ster der Leibwache, Ober: Mund: Roche, Ober: Schen: 39. 40. ken, nebst mehrern Ministern, Schloß: Aussehern, und Gerichts: Personen. Schon damahls also, ohngefär Sechshundert und funfzig Jahre nach der Fluth, war Aegypten, ein grosses und blühendes Reich. Und dies ist gar nicht unwahrscheinlich; denn Mexiko und Peru waren es gar, in weniger als Vierhundert Jahren. — Moch weit mehr Glanz und Reichthum finder fich, endlich, in Aegypten und Kanaan, zu Mosis Die Bevolkerung ist sehr groß; die Bau: kunst kultivirt; die Handlung ausgebreitet; auch die Buchstaben: Schrift schon im Gange. — So zusammenhängend, wahrscheinlich, und bis auf die kleinsten Umstände harmonisch, ist nie eine Schrift erdichtet worden! (82)

Der Lupus, dieser durch Misverstand 4) Die : Kinder- und Unwissenheit so verschriene, reichlichere Genuß ber sinnlichen Gemachlichkeiten und Ergozungen Bearif= fe von des Lebens, entstand und wuchs mit Ausbreitung Gott, der Kenntnisse und Verbindungen unter den Men: Men= schen, schen. Daber finden wir auch in der ganzen alten und Welt. und

> (82) Diese Bemerkung nebst der folgenden haben wir dem Herrn Vice-Praesident Jerusalem zu danken, in seinen Briefen über bie mosai: schen Schriften und Philosophie, Erste (und bisher einzige) Sammlung. Seite 30 f. ber neue en Ausgabe von 1780.

und neuen Geschichte, die Simplicitaet der Sitz ren und lebensart, immer in Gesellschaft wenis ger und schlechter Rultur des Verstandes. Gerade so, auch in Mosis Schriften. simpler die Sitten, desto rober die Menschen. Den Simmel hielten fie fur einen dichten, festen Körper; und jenseit deffelben, über dem himmel dachten sie sich grosse Meere, Wasserfälle des Himmels, aus welchen ber Regen berabstromte. 1 Mos. 1, 6 f. Die Erde war ihnen, die ganze Welt; Sonne, Mond und Sterne aber, die Lich: ter der Erde. 1 Mos. 1, 14 f. Die Seele saben sie für einen Hauch an, der in dem Menschen wehet, 1 Mos. 2, 7 f. Gott dachten sie sich 1 Mos. im Himmel thronend; der Donner war Seine 3, 11 f. Stimme; vom himmel schauet Er herab; steigt herunter, die Thaten der Menschen zu sehen; spricht, laffet uns Menschen machen! laffet uns hinab steigen! Die damablige Welt, noch im Stande der Rindheit, kannte Gott; auch richtig; aber sie dachte und sprach von Ihm, gerade wie Kinder pflegen. Dies ist ein unver: kennbahrer Charafter des hohen Alterthums der Geschichte Mosis. Auch die besten Menschen hiel: 1 mos. ten Unwahrheiten für erlaubt. Alles glaubte mann 13, 20. mit Engeln angefüllt, 1 Mos. 32, 2. 3. Lange er: hielte sich zwar, die Kenntniß des wahren Got tes; allein sie ward gemischt mit Verehrung der Gozenbilder, die mann für leibhafte Wohnungen hoherer Wesen ansabe; und zum Wahrsagen brauchte 1 Mos. 31. Von Pflanzen und ihren Wirkungen; von Vermehrung der Heerden; von allerlei Kunsten, und überhaupt von Sachen die durch die Sinne erkannt werden konnten, hatte R mann, Leg Relig. Ir Band.

3) Die

fdrie:

mann, nicht zu verachtende Ginsichten gesammelt. Aber in Kenntniß der Seele, der Gortheit, des Lebens nach dem Tode, war mann noch sehr unwissend. So sind die Menschen in den fruhesten Zeitaltern bei Mose beschaffen. Und das gerade ist das treueste Bild des frühesten Alter: thums! Siehe meine vermischten Schriften I. Theil.

Diese Bucher, besonders das Erste, ent: halten eine Menge von Charakteren. Sie 211: Groffe stimmt: le, sind bis ins Kleinste gezeichnet, mit einer heit und Menge kleiner Familien : Unekdoten durchwebt; und kein einziger dem andern völlig gleich. Schon denheit da, wo Moses die alten kurzen Fragmente ercer: der Chas raftere, pirt, sind Adam, Lva, Rain, Abel, La: mech, Senoch, offenbahr ganz verschiedene Moch sehr viel genauer und bestimm: Menschen. ter werden diese Beschreibungen, von dem Elften Rapitel an, wo Moses aus reichern und volls 1 Mos. ståndigern Quellen schöpfte. — Abraham hans delt allenthalben ganz uneigennüzig, offen und redlich, friedfertig und wohlwollend. "Lieber, sprach er zum Loth, dem er an Alter, Werstand und Gewalt weit überlegen war, laß nicht Zank unter uns senn! Willftu zur Rechten fo gebe ich zur Linken: willstu zur Linken so gehe ich zur Rechten. Rap. 13. Von der Beute die er in dem gerechtesten und grosmuthigsten Kriege der je gefüret worden, allein erfochten hatte, will er, auch nicht einen Schuhriemen behalten Rap. 14, 25: Ende. Tief rurth ihn die Strafe, welche den Bosewichtern zu Sodom und in den umlie: genden Städten bevorstand; und seine Fürbitte für fie,

sie, wie ungezwungen ist sie, wie liebreich gegen alles was Mensch heißt, und wie ehrfurchtsvoll gegen die Gottheit! Rap. 18, 16: Ende. Aufrich: tig und freundlich begegnet er den Sethitern, aber er will nichts umsonst von ihnen annehmen, son: dern bezahlt dem Ephron seinen Acker nach dem vollen Werth. Rap. 23. In seinem Bause, zeigt er sich, immer sehr enthaltsam, und als ein treuer gefälliger Phegatte. Obgleich Sarah seine Frau unfruchtbahr war, so nahm er doch nicht eher, als auf ihr Zureden eine zwei: te Che: Frau; nahm sie in der edlen Absicht, Kin: der zu zeugen und zu erziehen. Und so angenehm ihm auch, nach langem Hoffen, die Geburth eines Sohnes von der Sagar war, so bewieß er sich doch immer gegen die Sarah, nicht weniger nachgebend und gütig als zuvor. Rap. 16. — Aber, so sehr er wich und nachgab, wenn die Menschen: Liebe es forderte; so viel Muth und Tapferkeit zeigte er, wenn es auf die Retz tung der Unschuld ankam. Nie hat ein Fürst aus wahrhaftig edlern Ursachen einen Krieg ange: fangen. Die Könige des Thals Siddim hatten sich der Tyrannei Redor Laomors entzegen; der Enrann befriegte, überwand sie, und nahm als les gefangen. Abraham aber, ohne allen eiges nen Vortheil, bloß um die Unterdrückten zu rets ten, sezte ihm nach, schlug ihn, und gab alle Beute den Unterdrückten. Rap. 14. ehret und liebet nicht, den Edlen Sinn, und die wahre Grosmuth, die er hier, und in seis nem Betragen gegen Loth, und die Zethiter bes wieß? — Und diese Seelen: Groffe, floß aus einer allertiefsten und unwandelbahren Ehr furcht und Gehorsam gegen Gott. Sein Bei: N 2

Beifall galt ihm über alles; so bald Er geboth, gab er alles hin, waagte, und duldete alles. Gott befahl, so gleich verließ er sein Vaterland, seinen Wohlstand, und seine Familie, um in ein Land zu gehen, das ihm ganz fremde war, 1 Mos.
11, 30. — Rap. 12, 1. Und jene Probe des Gehorsams, in Absicht des lange erfleheten, in seinem Alter erzeugten, und so zärtlich geliebten Jaak; hat schon Jahrtausende hindurch, Mil lionen von Menschen, Trost, Aufrichtung, und Starte zur heldenmuthigen Aufopferung, überhaupt zur Tugend eingeflößt. Rap. 22. Es ist wahr, seine Tugend war sehr mangel haft und mit groben flecken entstellt. sein Leben zu retten, sagt er in Megypten, und nachmahls zu Gerar, die Unwahrheit: denn vers muthlich hofte er, die Tugend und Ehre seiner Frau sichern zu konnen, Rap. 12 und 20. Aber das war nicht sein Fehler, sondern der Fehler seiner Zeit. Das konnte bei den damahligen einge: schrankten Kenntnissen, in dem damabligen Rin: derstande der Menschlichen Vernunft nicht an: bers senn. Go weit seine Ginsichten reichen, han: delt er allenthalben und stets, gleich Edel und Groß: und sein Charakter hat an reiner Gottes: Verehrung, Uneigennüzigkeit, allgemeiner Gute, und wahrer standhafter Grosmuth, in der ganzen Alten Geschichte nicht seines gleichen.

Loth sein Nesse, steht sehr tief unter ihm. Auch er, war ein Guter Mann. Die Laster seiner most ner Mitbürger waren ihm Abscheulich; er selbst handelte nach Gerechtigkeit; übte Hospitalitaet; und selbst die schimpsliche Anerbiethung die er den viehischen Sodomitern that, kam aus Güte

#### der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 261

gegen die Fremden. Er war vollkommen, was wir einen Gerechten Mann nennen. 2 Petr. 2, 7. Allein äusserst unthätig, träge, und furchtsam. Selbst dann, als es aufs leben ankam, zauderte und zögerte er; und nichts kann schimpslicher seyn, als die seige Aufopferung seiner Töchter, W. 7 f. Ueberdem war er der Trunkenheit ergeben; sonst hätten ihn, seine Töchter nicht so leicht berauschen, und zu jener abscheulichen Schandthat verleiten können W. 31 f.

Isaak ist wiederum ein Mann von gang i Mos anderer Urt. Auch er, ist religioes; in seinem 25 f. Hause immer nachgebend und gefällig. Haupt : Fehler, war eine sehr gemeine, und leicht verzeihliche Schwäche; er liebte die Lecker: Bissen. Kap. 27,4. Und diese Schwäche, so klein sie in sich selbst ist, so nachtheilig und schädlich ward sie in ihren Wirkungen: sie gab Unlaß zu allen nachfolgenden Verbrechen seiner beiden Sone. So sehr mussen wir, gegen jeden, noch so kleinen , Fehler auf unserer Huth senn! Isaak zeigt sich allenthalben so durchdrungen von Ehrfurcht gegen Gott, und so harmlooß und gutmennend gegen alle Menschen; daß mann den Mann bei aller Schwäche lieben muß, und die Religiositaet die Kap.27. aus seinem vaterlichen Seegen athmet, nicht ohne innige Rurung bemerken kann. Aber es ist in dem Manne, so gar keine Kraft; nirgends ent: schließt er sich selbst, nirgends handelt er nach ei: genem Willen, und mit eigener Gewalt. Blode und schwach, ist er immer der Thor seiner Familie.

Ueberaus merkwürdig ist der Charakter, den Moses dem Jakob, diesem eigentlichen R 3 Stamm:

Comb

Stammvater seines Bolks; und hinwiederum dem Stammvater der gegen die Israeliten feinde seeligen Woomiter beilegt. Rie ist ein Ges schichtschreiber unrichtiger verstanden worden, als Moses in seiner Geschichte Jakobs. Die Mach: kommen von ihm, und nicht die vom Pfau, was lete Gort aus, Sein Volk, das ist, der Aufbewahrer der groffen Wahrheit von dem Lin: zinen Wahren Gott zu senn. Dies bat eine Menge von Auslegern so geblendet, daß sie den Israel, gegen alle ganz ausdrücklichen Erzä: lungen Mosis, als einen vorzüglich Edlen Mann aufstellen. Wir wollen das alles vergessen, was wir von Jugend auf, von diesem Manne gelernet baben, und nur — Mofen felbst boren. ihm also, war Jakob, Ligennüzig und Gelde begierig. Auf eine sehr unedle Art bediente er sich ber Schwäche seines Bruders, um die Erstgeburth zu erhaschen. Rap. 25, 29 f. Er war hinterlistig und betrügerisch. er sich allenthalben, wo er bei Wose handelt. Mit listigen Griffen erschlich er die Erstgeburth von seinem Bruder; durch allerlei Runfte binter: gieng er seinen Schwiegervater Rap. 30, 32: Ende. Dies alles aber war nur etwas Gerin: ges, gegen die hochst schändliche Urt, womit er seinen gütigen Vater betrog; und ihn durch Mis: brauch seines hohen Alters, Blodsichtigkeit, und Blodfinnigkeit betrog. Rap. 27. Als ihm Re: bekka den Vorschlag zu dieser abscheulichen That machte; da war es nicht die Treuloosigkeit gegen Bruder und Bater, was er dabei furchte, und was ihm Bedenklichkeit dagegen verursachte: sondern bloß die Furcht entdeckt und gestraft zu werden. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebek: ŧa:

ka: siehe mein Bruder Esau ist rauch, und ich glatt. So mogte vielleicht mein Vater mich begreiffen, und wurde vor ihm geache tet, als ob ich ihn berrügen wollte, und brachte über mich einen Gluch, und nicht einen Seegen. Da sprach seine Mutter zu ibm: Der Gluch sey auf mir, mein Sohn, gehorche nur meiner Stimme, gebe und hole mir. Da — gieng er hin und holete, und brachts seiner Mutter. Da machte seis ne Mutter ein Lisen, wie sein Vater gerne hatte. 3. 11:14. — Mit diesem Beimlichen, Schleichenden, Hinterliftigen seiner Gemuths: Urt stimmt febr genau, die Seigheit, Briechende Weggeworfenheit, und Miedertrachtigkeit zusammen, die ihm Moses beilegt. Bei seiner Ruckfehr nach Ranaan zitterte er vor dem Born i Mof. seines Bruders Lau; er schickte so viele Ge: 32. 33. schenke und Gesandten voraus, ihm feine Unter: werfung zu bezeugen, und ihn zu versichern, er sey sein Sklav. Und als er zu ihm kam, da nennt er selbst, sich einmahl über das andere, seis nen Sklaven; und fällt einmahl über das andes re vor ihm zur Erde nieder. Saget, das war sein Auftrag an die Bothen, die er mit Geschenken voraus schickte, Es gehöret deinem Knechte Rap. Jakob zu, der sendet seinem Gerrn Lsau 32, 184 Geschenke. Siehe dein Knecht Jokob ist Kap. hinter uns. -- Kaum erblickte er den Lsau mit 33, 3, seinen Vierhundert Mann, so neigte er sich Siebenmahl auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber — — lief ihm entgegen, und herzete ihn, und fiel ihm um den Zals, und kussete ihn: und sie weines ten. Und hub seine Augen auf, und sabe R 4

die Weiber mit den Rindern, und sprach: wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es sind Rinder, die Gott deinem Rnechte bescheeret hat. Und die Mågde traten her. zu mit ihren Rindern, und neigeten sich vor ihm. Lea trat auch berzu mit ihren Rin: dern, und neigeten sich vor ihm. Darnach trat Joseph und Rahel herzu, und neigeren sich vor ihm. Und er sprach: was wilk du mit alle dem Beer, dem ich begegnet bin? Er antwortete: daß ich Gnade fånde vor meinem Berrn. L'sau sprach: ich habe ges nug, mein Bruder! behalt, was du haft. Jakob antwortete: habe ich Gnade funden por dir, so nimm mein Geschenk von meis ner Sand, denn ich sabe dein Ungesicht, als sabe ich Gottes Angesicht, und laß dirs wohlgefallen von mir. — Wer von uns, meine Leser! will hier nicht lieber Pfau, als Jakob senn! — — Solche kleingeistige Men: schen, sind immer Argwönisch. Und so beschreibt Moses auch, den Stammvater seines Bolks. Bei allem jenen so offenen Betragen, und aller Zartlichkeit, Edel:, und Grosmuth des Pfau, war diefer Feige, dennoch nicht im Stan: de, ihm zu trauen. Alle die freundschaftlichen Unerbiethungen des Bruders, schlug er eben so mistrauisch als schleichend aus. Rap. 33, 9:16. — Eben diese Schwäche zeigt fich auch in seinem gan: zen Betragen gegen die Frauen und Rinder. Die Frauen konnen mit ihm machen was sie nur immer wollen, Rap. 30, 14 f. Ruben besteigt bes Baters Chebette ungestraft, Rap. 35, 22. Joseph sein Liebling, wird von ihm, gleichsam recht geflissentlich den andern verhaßt gemacht; Rap.

Rap. 37, 3. Darum wurden auch, seine Go: ne alle, den Joseph ausgenommen, solche Bosewichter, die mit einer Treuloosigkeit und Grausamkeit, die wenig ihres gleichen hat, eine ganze Stadt ermordeten; Rap. 34. — verehrt den wahren Gott, aber seine Rennts niß von Ihm war schlecht, und mit viel Aberglauben vermengt. Oft errichtete er 211: tare, und bethete Gott an. Allein seine Religi: on war mehr ein Handel mit Gorr, als Reine Berehrung beffelben, wie sein Gelübde zeigt Rap. 28, 20:22. Und immer sabe er Engel, und ganze Heerlager von Engeln um sich ber versamm: let Rap. 28, 12. 32, 2. 3. — Dies ist das Bild, welches Moses vom Jakob macht! Nicht eine einzige Vorzügliche That erzält er von ihm, wohl aber alle jene schlechte, und zum Theil schändliche Thaten. Nach ihm, war also Ifrael - einer der Gemeinsten Menschen, der gegegen Line gute Ligenschaft, Jehn schlechte be: Taß, und mit vielen haslichen Sehlern sein Le: ben befleckte. Ein kleingeistiger Schmeichler! Und diese Beschreibung bestätigt die Wahrheit der Geschichte Mosis, auf eine zwiefache Art: denn sie ist in sich selbst so wahrscheinlich, so zusammen: hangend; und dann, so unpartheilsch. Den Stammvater der Israeliten, zu welchen er selbst gehörte, stellt er so schlecht dar; und dagegen, den Pfau so Gut, und so sehr viel besser als jenen! Und wenn er erzält, daß Gott diesen gemeinen, schlechten Mann zum Stammvater Seines Volks erkohren, und ihm so viel burgerliche Vor: züge vor dem bessern Esau gegeben habe: so ist dies wiederum ein Beweiß, daß er seine Geschich: te nicht erdichtet hat. Denn sicher wurde er sonst, N 5

den Jakob so vorzüglich geschildert haben als den Abraham. Ist vielmehr ein Beweiß ihrer Wahrheit; denn Gott wälete auch, z. B. unzter so vielen tausend bessern Menschen zu Rom, einen stupiden Claudius, einen rasenden Califyula, und satanischen Tiberius und Tero, zum Beherrscher der Welt. Und tausend nebst aber tausend Beispielen stellt uns Geschichte und Erfahrung auf, daß Gott den ierdischen Wohlestand nicht immer nach dem freien Betragen des Menschen austheilet.

1 Mos.

Den Ksau also, sehen wir in Mosis Ges schichte, als einen Mann von Muth und Kraft, Rap. 25, 25:27. Rap. 33. Fern von allen lichtscheuen Ranken, handelt er immer Offen. So zeigt er sich in jenem Handel wegen der Erst, geburth Rap. 27, 36. Und als er über den schändlichen Betrug seines Bruders entruftet war, sagte er gerade heraus, daß er beschlossen habe, ihn umzubringen, Rap. 27, 41. Gegen seinen Water sprach und handelte er immer, voll Ehr: furcht und Liebe. Go gar jenen flammenden Zorn über den Jakob dampfte er, und verschob seine Rache an ihm bis nach dem Tode Jsaaks, um diesem nicht Verdruß zu machen. Rap. 27, 24 f. 23.41. Wie Edel und Grosmuthig er dem Jakob vergab, und mit bruderlicher Zartlichkeit um den Hals siel, haben wir schon gehört. Und mit gleichem Edelmuth, raumete er ihm auch gar das Land, Rap. 36, 5. 7.

Die Sone Jakobs waren, bis auf Joseph alle, wahre Barbaren. Aber auch hier, in vers schiedenem Grade, und aufverschiedene Art. Ruben,

### der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 2. T. 267

Ben, ein Blutschänder, aber doch mitleidig gegen Joseph, i Mose 35, 22. und 37, 20 f. Siemeon und Levi, wahre Tiger in Menschen: Gesstalt, i Mose 34 verglichen 49. Juda, ein roher Mensch, aber doch gegen seinen Bruder, und seinen Vater nicht ohne seinere Gesüle, i Mose 38 und 44, 18 f.

Desto vorzüglicher ist der Charafter Jo: Raum laft sich etwas Grofferes und Lie: benswürdigeres denken. Um ihn desto besser zu beurtheilen, muß mann zuforderft, seine Staats: Verwaltung von Aegypten genauer betrachten. Dreissig Jahre alt war Joseph, als er Premier: Minister dieses groften und glanzendsten Reiches der damahligen Welt ward, Rap. 41, 39:45. Mun bereiset er so gleich, alle Provinzen des Reichs, und legt in jeder Korn: Magasine an; Ray. 41, 46:49. Hiedurch rettete er nicht allein dieses Reich; sondern auch viele tausend Menschen aus andern Landern von dem Untergange, in der sieben= järigen Hungers: Moth, die er vorhersahe, und vorhersagte. Er macht den Konig zum absoluten Monarchen des Neichs, indem er ihm alle Lander, alles Eigenthum, ja gar endlich die Personen des Reichs für das gesammelte Getreide erkaufte, Rap. 47, 15:20. Und diese Menderung der Staats: Verfassung war der Grund aller nachfolgenden Grosse und Aufklarung Aegyptens; folglich die: sem Reiche und der Welt sehr wohlthätig. von Rom, bemerkt Livius II. 1, daß es nie würde Dauer und Groffe erhalten haben, wenn nicht anfangs der Staat Monarchisch gewesen ware. Und jene Aenderung fürte Joseph ohne Last der Unterthanen ein; er gab einem jeden seine Mecker wie:

wieder, nur mit dem Vorbehalt eines jarlichen Sunften; welches für ein so überaus fruchtbah: res Land eine sehr gemässigte Auflage war, Rap. Bolf und Groffe liebten ihn baber 47, 23:25. auch, als einen Vater. Micht allein diese bewie: sen ihm viel Freundschaft, z. B. Rap. 50, 7; sondern auch jenes rief ihm gerürth und dankbahr ju, du bist unser Retter! Die Verdienste eines Sully, Rolbert, und Mecker, sind gegen diese, nur etwas Geringes. Jene verbeffern die Finangen des Staats, und schaffen dem Regenten Geld, ohne gar ju groffe Bedrückung der Unterthanen Krieg ju furen. Joseph aber rettet, ohne alle gewaltsame, durch die gerechtesten und sanftesten Mittel, Konig und Reich vom Untergange; leitet eben durch diese Wohlthat, alle Reichthumer Ranaans nach Ze: gepten; Rap. 47, 13. 14; und fürt eine Staats: Verwaltung ein, wodurch allein, Kunfte, Gewerbe, und Wissenschaften blübend gemacht, und Aegypten — der Lehrer der Alten und Neuen Welt ward, welcher Aufflarung unter die Gries chen, durch sie unter die Romer, und durch diese auf die ganze andere Welt brachte.

Ganz genau und vortrestich stimmt mit diesem Bilde, die ganze übrige Lebens: Geschichte dies seise Wohlthäters der Welt überein. Er besaß eine lebhaste Lhrbegierde; dies zeigen die Träume, worin er alles um sich her, zu seiner Verehrung versammelt siehet, Rap. 37, 5:11. Dennoch beherrschte ihn eine unwandelbahre Lhrsurcht, und Dankbahrkeit gegen Gott. Nur diese wirkte jene standhaste und edelste Wisderseung gegen die äusserst versürerischen Unträsge der Gemahlin seines Herrn. Und hier übte

er eine Handlung der Seelen: Groffe und Reusch: heit, die jedes unverdorbene Herz, zur Bewun: derung und Liebe hinreißt. In vollem Feuer der muntersten Jugend, reizt ihn die Gemahlin seines Herrn zu sträflichen Verbindungen mit ihr. der groffen Gewalt, die sie über ihren Gemahl besaß, und der bekannten List ihres Geschlechts; wird niemand, ber nur einigermaaffen Welt und Menschen kennt, zweifeln, daß der Untrag eben so geheim konnte vollzogen werden, als er gethan ward. Von der Gunst seiner Gebietherin, konnte Joseph alles erwarten. Aber von der Rache einer erzurnten Frau; und in solcher Sache, und auf solche Urt erzurnten Frau; einer Frau, die noch dazu Gemahlin seines Herrn war und über ihn alles vermochte, muste er das Schrecklichste fürchten. Hier war also das Laster mit allen Reis zen geschmückt, und mit allen Schrecken bewaf: net. Dennoch schlägt der feurige Jüngling das Unerbiethen aus; schlägt es so standhaft aus; und aus so edlen Gründen, der Treue und Dank: bahrkeit gegen seinen Herrn, und der Ehrfurcht gegen Gott. Wie sollt ich so übel an meis nem Seren handeln! Und gegen meinen Gott sündigen? Die ganze Geschichte hat keine That, die dieser gleicht. Der jüngere Sci: pio, an Verstand und Tugend gleich groß; welcher sich durch eine ausserordentliche Mässigung und Gute die Bergen seines Beers und aller Spanier verband; sezte seine grosse Enthaltsamfeit unter allen seinen rumlichen Eigenschaften oben an. "Unter allen Tugenden," sagte er zum Masinissa, beim Livius XXX. 14, "die du an mir gesehen "hast, halte ich keine für so Rümlich, als die "Enthaltsamkeit und Zerrschaft über die "Luste.

Luste. Die bewafneten Feinde sind, glaube "mir, unserm Alter nicht so gefärlich, als die "allenthalben uns umgebenden Wolluste." Noch war er, wie Joseph, ein Jüngling von Vier und zwanzig Jahren, als ihm — (so erzält Po: lpbius, histor. X, 19. diese Geschichte, die Plus tarch sehr verschönert, und zu einem Roman ausgedänet hat) einige seiner Goldaten in Spas nien, wo er damable kommandirte, eine schone Jungfrau brachten, weil sie musten, daß er das Frauenzimmer liebte, Pidoyungs war. Scipio nahm sie mit der Untwort auf, "Rein Geschenk "würde ihm mehr lieb senn als dieses, wenn er "eine Privat: Person ware; als Feldherr aber, "sen ihm keines weniger angenehm." Nun ließ er den Vater der Jungfrau rufen, und gab sie ihm so gleich zurück. Bei dieser so seltenen als edlen That, hatte er nichts zu fürchten, und viel zu hoffen. Joseph hingegen hatte bei der seinigen nichts zu hoffen; alles aber, auch das Schrecklichste, ju fürchten. — Die Klugheit, Seelen: Groffe, und Menschen: Liebe, mit welcher er Aegyptens und vieler tausend anderer Menschen, Retter und Beglücker ward, haben wir schon gesehen. Bei der unerwarteten Erbo: hung, aus einem Sklaven zum Rachsten nach dem Konige; war und blieb er stets Bescheiden und Gutig. Kein Wort von Prahlerei entfällt ihm je; auch da nicht, wo selbst Bescheidene der Ber: suchung nicht widerstehen, gegen seine Familie. Selbst im bauslichen Leben, wo die Menschen oft das Gegentheil von dem, was sie offent: lich sind, zu senn pflegen; wo die, welche im Publikum jedem zu gefallen, jeden zu verz gnugen streben, nur gar zu ofte ihre ublen Lau:

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 275'

nen die Ihrigen entgelten lassen: auch hier sehen wir den Joseph, immer gleich groß. Lin zärt: Kap. licher Sohn; Ehegarte; und Vater. Nicht 45,5 f. weniger war er das auch, gegen seine Brüder. Die wiederhohlten Proben, die er mit ihnen unternahm, waren, wie der Erfolg zeigt, nichts als Uebun: gen, sie ihre ehemahligen Verbrechen sülen und bereuen zu machen. Kaum war diese Absücht erreicht, so ließ er seiner ganzen Zärtlichkeit den Kap. vollen Lauf. Nichts kann endlich, die Gros: 42, 8. muth übertressen, mit welcher er seinen mörde: rischen Vrüdern vergab; ihr Verbrechen mit dem gelindesten Nahmen belegte; sie aufrichtete, ihnen Muth einsprach; und unveränderlich wohlthat.

In diese Charaftere, die so genau, und treffend, und alle verschieden gezeichnet worden, find gewisse kleine Samilien : Unekdoten, so . ganz natürlich und schicklich eingewebt; kleine geringfügige Geschichte, welche für die Historie der Menschheit und Religion sehr wichtig sind, ins dem sie uns die Denks, und Handlungs: Art der das mahligen Menschen sehr lebhaft schildern. Die Ge: 1 Mose schichte z. B. von der Absendung des obersten Knech: tes und Hausverwalters Abrahams, (Plieser hieß er, wie aus Vergleichung von Rap. 24, 2. mit Rap. 15, 2. zu erseben) seinem Sohn Jsaat, aus der Familie seines Bruders Mahor in Mesoporas mien, eine Frau zu bohlen, trägt das unverkennt: liche Geprage des bochsten Alterthums; beides in der ungesuchten Darstellung der damahligen Sit: ten, und der ganzen Erzälungs : Art. schwur damahls, mit Unterlegung der Rechten Hand unter die Hufte desjenigen, dem mann den Eid that, Vers 2:9. Die Vornehmeren des

Codish

andern Geschlechts trugen goldene Ringe in der Mase, und Armbander. V. 22. 47. Die vor: nehmsten Frauenzimmer hüteten und trankten die Heerden, V. 11. 15 f. Und diese kleinen Um: stände, samt der ganzen Geschichte werden in den einfachsten und sinnlichsten Ausdrücken; zu gleicher Zeit mit groffer Weitschweifigkeit und mit einer unbestimmten Kurze; und dann, mit vielen unnothigen Wiederhohlungen erzält. — In der Sistorie eben dieses grossen Mannes kommen noch mehrere dergleichen, dem Unscheine nach fleine, für den Kenner aber wichtige Geschichte vor. Wie z. B. Sara wegen ihrer Unfruchtbahrkeit ihn überredet, die Sklavin Sagar zur zweiten Frau aufzunehmen, damit sie durch diese, Familie be: kame. Wie nach Ismaels Geburth, allerlei Zänkereien zwischen ihr und dieser sich erhebenden Magd entstehen. Wie sie den Abraham bewegt, diese Magd nebst ihrem Sohne aus der Familie fortzuschicken; u. s. f. Lanter Umstände, die uns die Religions:, und andere Begriffe, und Sitten des Alterthums aufflären. — Noch weit mehre: re, und zum Theil sehr sonderbahr klingende, klei: ne Familien: Vorfälle, lesen wir in der Geschichte Jsaks und Jakobs. Die Erzälung von der Rebekka Schwangerschaft und Niederkunft mit Zwillingen, Rap. 25, 21: Ende, mahlt die grosse, obgleich unaufgeklarte Religiositaet dieser Familie; ist ein rurendes Bild der Familien: Lie: be, welche auf jede Kleinigkeit achtet, und ein Gewicht darein legt; und beschreibt lebhaft den Leichtsinn Kaus, samt Jakobs schleichender List. Daß Jsaat so sehr Wildprett liebt Rap. 27, 4 f.; Rahel so begierig auf die Dudaim (Alraun) des Ruben ist, Rap. 30, 14 f.; Ja

Kap.
16 und
21.

Jakob allerlei Kunste bei Begattung der Schaafe braucht, Rap. 30, 31 f.; Rahel die Gözenbile der ihres Vaters stiehlt Rap. 35, 19 f.; Jakob seinem Lieblinge dem Joseph, einen buntek Rock machen läßt, Rap. 37, 3 f.; Joseph zwei Träume hat, Rap. 37, 5 f.; die Wehe: mutter dem einen der Zwillinge von der Thamar, in der Geburth einen rothen Faden um die Hand bindet, Rap. 38, 27 f.: dieses alles sind frei: lich, für sich, ausser dem Zusammenhange, und flüchtig betrachtet, geringfügige Kleinigkeiten, un: werth in einem Religions, Buche zu steben. gerade solche geringfügige Kleinigkeiten sind oft Die geschicktesten, den Charakter von Menschen und Zeiten kenntlich zu machen. Es ist z. B. et: was sehr geringfügiges, wenn Rromwel in der Bersammlung seiner Unhänger den Mord des Ko: niges und die ganzliche Umkehrung der Landes: Berfassung zu verabreden, einem feiner Beifizer, scherzend ein Polster an den Kopf wirft; oder aus eben der Feder, womit er das Mord: Urtheil sei: nes Monarchen unterschrieb, seine Beisiger mit Dinte besprizt. Aber ein Mensch, der im Stande ist, unter solchen Umständen zu scherzen, und so leichtsinnig zu scherzen; der kann sicher, Städte und lander ohne Empfindung zerstören. Jeder Kenner lobt es daher, wenn einer der gröften Ge: schichtschreiber diese Kleinigkeiten erzält, und bas durch den Charafter Rromwels so sehr ins Licht stellt. (Zume Grosbritan. II. 171.) Gera: de so lehrreich, sind auch alle die geringfügigen Familien: Unekdoten beim Moses. Sie verbrei: ten über die Kenntnisse, Mennungen, und Hand: lungen der Alten Welt viel Licht; oder enthalten einleuchtende Spuhren der Vorsehung; oder ges Les Relig. Ir Band. ben

ben wichtige Klugheits:, und andere moralische Sie sind also nicht allein werth, in eis nem Religions : Buche Plaz zu finden; sondern auch ein neuer Beweiß von der Klugheit und Auf: richtigkeit Mosis.

Um nun zu unserer Hauptsache zurückzu: kehren, die Charaktere beim Moses sind so mans nichfaltig; ein jeder genau und bestimmt, bis ins Kleinste beschrieben; jeder von allen andern so ganz verschieden; der von seinem Bolfe angebethete Jakob, ist als ein schlechter, und der ihnen ver haßte Psau dagegen, als ein guter Mann aufge: stellt; und endlich, sind alle die eingestreuten kleinen Geschichtchen überaus wahrscheinlich und Es ist also — beinahe unmöglich, lehrreich. daß dieses Buch erdichtet sey. Denn die Charaktere darin, sind offenbahr nach dem Les ben gezeichnet.

6) Ges **Susam**: hana dieser

Dieses Erste Buch hangt aufs genaue: ste mit den übrigen Bieren zusammen. gebenheiten der Alten Geschichte, die hier erzälet werden, sind so ausgewalt, und mit solchen Res Fünf sterionen begleitet; daß sie die in den übrigen Bü: Bücher. chern enthaltenen Geseze empfehlen. Die Nach: richt, daß Gott nur Einen Mann und Gine Frau geschaffen habe, muste dem Israeliten eine ausschweisende Polygamie zuwider machen. Die andere, daß Mann und Frau Ein Leib sen, muste die Harte des Rohen Israeliten mildern. Die Bemerkung, daß Gott zum Andenken der Schöpfung, den Siebenden Tag zum Fest: Tage geweihet habe, und die Machricht von Ginsezung der Beschneidung dienten zur Empfehlung des .c .. 1 1 1 1 6 6 96:

# der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das A. T. 275

Sabbaths:, und Beschneidungs: Gesezes. Vor: treslich hat diesen Gedanken Herr Vice:Praesident Jerusalem entwickelt, Briefe Seite 69 f.

Diese Inneren Grunde machen ein sehr 7) zeuge hohes Alter dieser Schriften wahrscheinlich. Daß nisse entscheis sie aber vom Mose, dem Stifter und Gesetzgeber den es. des ifraelitischen Staats, schon zur Zeit der ersten Pharaone geschrieben worden; sezen folgende glaubwürdige Zeugen ausser Zweifel. Schon meh: rere Jahrhunderte vor Christo, hatte mann eine griechische und chaldaeische Uebersezung des Dens tateuchus. Die Samariter, diese uralten und abgesagtesten Feinde der Juden, haben seit un: denklichen Zeiten, eben diese Fünf Bücher, als Schriften Mosis unter sich. Uralte Alegopti: sche, Phoenicische, Chaldaeische, und Grie: chische Geschichtschreiber kennen Mosen, Stifter und Gesezgeber des israelitischen Staats. Philo nebst Josephus, berichten aus ural: ten Sagen und Dofumenten der Mation, daß sie diese Bücher, von je her als Schriften ihres Gesegebers verehret; und darauf ihren ganzen Staat und Gottesdienst gegrundet habe. Dasenn dieser Nation selbst, endlich, ist seit den Zeiten der ersten Pharaone, ein stehender und einleuchtender Beweiß von der Authentie des Dentateuchus. — Mann urtheile nun, welchen Nahmen das Vorgeben des Boulanger, Moses sen keine wirkliche, sondern eine allegorische Person; und noch mehr das vom Voltaer, daß nie ein Moses gelebt habe, verdiene (83)?

Die

<sup>(83)</sup> Siehe die Schriftsteller beim Fosephus contra Apionem libro I. und Taciti histor. V. I f. S2

Wins würfe.

Die einigermaassen scheinbahren Einwürse gegen diese Authentie des Pentateuchus, die mann bisher hat aussinden konnen, sind folgende Drei. 1) Nach 1 Könige 22, 8 f. hat erst unter dem Könige Josias, ein Sohers priester den Pentateuchus gefunden. Vors her also, wuste mann nichts davon, und dieser Sohepriester hat ihn wahrscheinlich geschmiedet." Antwort. Mann sand das Orie

> Die Beschreibung, welcher bieser groste der Geschichtschreiber von bem Ursprunge der Juden giebt, enthält zwar, nach Alrt ber Romer, die alles Auswärtige keiner genaueren Untersuchung werth achteten, viele, zum Theil lächerliche Irrthumer; z. B. sie senn aus Kreta gestüch: tet, und vom Berge Ida, Judaei genannt; ein Esel werde in ihrem Heiligthum verehrt jum Andenken der wilden Efel, durch beren Anweisung, Moses Wasser-Quellen entbeckt ha: be; und gleichwohl sagt er selbst cap. 9, es sen gar kein Bild in ihrem Heiligthum, inania sa-Bei dem allen aber, enthält sie auch viele Mahrheit; und selbst in jenen Irrthumern Spuhren der Wahrheit: Moses habe sie aus Alegypten gefüret, ihren Staat gegründet, ih= nen ein vollständiges Gesezbuch gegeben; sie die Verehrung eines einzigen Gottes, ewig und unveranderlich sen, gelehret; ihr Land sen sehr fruchtbahr u. s. f. Wergl. Christ. Wor-mii corrupta antiquitatum ebr. apud Tacitum et Martialem vestigia, Hafniae 1693. ---Im gangen Alterthum und in ben neueren Beis ten, hat es sich niemand, wie mann sieht, ein= fallen lassen, an Mosis Existenz zu zweifeln. Nur Mannern von solcher Kenntnig und Charaks ter, als Boulanger und Voltaer, war bies aufbehalten. S. Boulanger, despotisme oriental, Voltaire dictionnaire philos. u.a. Bergl. Die vortressichen Lettres de quelques Juifs à Mr. de Volt. II.; p. 285 f. ber neuesten Aus. gabe.

Original entweder, oder irgend ein altes authenti: sches Eremplar des Pentateuchus. Denn 3.8. fagt der Hohepriester ohne alle Verwunderung, ich habe das Gesezbuch gefunden: es war ihm folglich, schon vorher bekannt. Auch in der vorhergehenden Geschichte bis zum David hins auf, sindet mann fast alle sunszig Jahre, eine feierliche Reformation des Volks, und dabei das Undenken an die mosaischen Geseze. Daß aber der Konig nach B. 11. bei Vorlesung des Gesezes erschrocken, beweißt nur, daß et seinen Inhalt aus der Acht gelassen hatte; nicht aber daß dieses Buch ihm ganz unbekannt war. Wie viele Chri: sten, die in der Jugend das ganze Meue Testas ment gelernt haben, erstaunen und erschrecken, wenn sie unvermuthet in der Kirche, diesen und jenen Theil desselben vorlesen horen? Siehe Herrn Jerusalem Briefe S. 14 f. — 2) Es steben Sachen im Pentateuchus, die unmoge lich von Mose seyn können; z. B. die Nach: richt von seinem Tode; neuere Nahmen von Stadten u. s. f." Untwort. Diese Stellen find hernach zum bessern Verstand hinzugesezt wor: den. Siehe Jerusalem a. a. D. Seite 20. — 3) Mann findet, sagt Voltaer la Bible ensin expliquée p. 447, den Pentateuchus, jes ne Stelle des 2 Buchs der Ronige ausge: nommen, in keinem einzigen Buche des Alten Testaments angefürt. — Antwort. Er wird fast in jedem angefürt. Zum Beweise der Redlichkeit und Kenntnif der Gegner, lese mann unter vielen andern Stellen, nur folgende, Josuae 1, 7. &. Rap. 22, 23. Richter 3, 4. I Sam. 12, 6. 8. 1 Ronige 8, 9. 53. 56. 2 Ronige 14, 6. 23, 25. 1 Chron. 16, 14. 2 Chron.

2 Chron. 17, 9. Psalm 99, 6. 103, 7. Psalm 77. 104. 105. 135. Jesaiae 63, 11. 12. Jerem. 15, 1. Auch sezt der ganze Inhalt aller andern Bücher, offenbahr die Geschichte und Geseze des Pentateuchus voraus. z. B. Ps. 77. 104. 105. 135. Siehe Huetii demonstr. evangel. Proposit. 4. cap. 1. Witsi M scellan. S. libro I. cap. 14. Waltheri officina bibl. p. 462.

Wenn endlich, Fr. von Voltaer dem Spinosa es nachbethet, so wie andere es ihm nachbethen, Lsras habe den Pentateuchus ge: schmiedet: so kann so etwas nur die frasseste Ignorang oder Unredlichkeit sagen und glauben. Denn 1 der Stil Lfrae ist von dem Stil dieser Bucher so verschieden, wie der Stil eines Tho: mas von Aquino, vom Cicero. Dieser ist rein, erhaben, rurend, edel, und majestaetisch: jener aber in allem das Gegentheil. Und 2) die Samariter, diese Erbfeinde der Juden, wur: den sich nimmermehr eine Erdichtung, vom Pfras haben aufburden laffen. Behaupten, daß ber Dentateuchus vom Liras geschrieben sen, das heist also, behaupten, — daß Duns Storus die Philippicas, oder irgend ein Bankelsanger die Ilias und Aeneis gemacht; und die Protestans ten ihre Augspurgische Konfesion vom Pabst empfangen haben. Siehe Hr. Jerusalem, a. a. D. Seite 12 f. — Daß übrigens, mann zu Mosis Zeit, noch nicht schreiben konnte, ist ein Machtspruch der Gegner, welcher kein Zeuge niß für sich; und die Geschichte wider sich hat. Micht bloß Mahlerei: und Hieroglyphen: Schrift, sondern auch so gar die Buchstaben: Schrift war loid

### der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 279

viel älter als Moses. Denn, nur eins anzusützen, Radmus, ein Zeitgenosse Mosis, brachte das Ulphabet aus Phoenicien nach Luropa, wie Zerodotus, B. 57. Seite 399 f. Wesse: ling erzält. Siehe meine vermischten Schriften Theil 1. Seite 88 f. und 119 f.

Auch die Werke Zomers und Zerodots, 11. Ins die doch viel junger sind als das Alte Testa: tegris ment; ja selbst die Schriften Tenophons, des 216 Platons und Aristotelis, welche sich so weit ten Tes verbreitet haben, sind nicht in allen Stücken ohne ments. Uenderung auf uns gekommen. In vielen Stel: Ien find Worte, und Konstruftionen geandert; nicht selten Stellen verlohren gegangen; und an manchen Orten der Sinn ganz dunkel und unerklars lich geworden. Niemand, der nur einigermaassen mit dem Zustande der Alten Welt, und der Art wie ihre Schriften fortgepflanzt und ausgebreitet wurden, bekannt ist, wird fordern und erwarten, daß Schriften, welche insgesamt mehr als Zweis tausend Jahr, und zum Theil über Dreitaus send alt sind, bis auf jedes Wort und Punktchen ganz ungeandert, so vorhanden senn, wie sie aus den Handen ihrer Verfasser kamen. In der That sehret auch der Augenschein, daß in Jahlen, Nahmen, und dem ganzen historischen und geographischen Theil des Alten Testas ments, viel Fehler sich befinden. Insbesondre in den Büchern Josuae, der Richter, Samus el, Könige, Chronik, Liras und Mehe: mias; aber auch in den Psalmen, Salomons und der Propheten Schriften; ja selbst im Mose, kommen oft aus den Zahlen die angeges benen Summen nicht heraus: in Zahlen und Nah: S 4 men 

men widersprechen nicht selten die Bücher der Ros nige den Buchern der Chronik, und das Buch Pfras dem Mehemias: zuweilen find Stude des Textes verlohren gegangen, oder eingeschaltet worden, (z. B. 1 Sam. 17 und 18. siehe Hrn. R. Michaelis über 1 Sam. 17, 12 f.): und an nicht wenigen Stellen findet mann Borte und Ga: ze, die schlechterdings keinen Sinn geben, also wahrscheinlich verändert worden. Unerweislich ist es allerdings, ja auch sehr unwahrscheinlich, daß in irgend einer dieser Stellen, der Tert mit Bor: saz und Absicht verfälscht worden. Nichts desto: weniger sind es doch offenbahre Fehler und unrich: tige Lesearten. Auch hat mann, noch lange nicht alle Hulfsmittel zur richtigen Darstellung des Ter: tes benüzt. Im Orient und in Afrika find ohne Zweifel viele Handschriften, die von Miemand ge braucht worden. Selbst die Bandschriften die mann gefragt hat, find nicht mit der nothigen Genauig: keit und Kenntniß ausgezogen. Die Alten Versionen endlich, liegen fast ganz unbenüzt noch da. Der muste also sehr unerfahren senn, er muste dem Augenschein widersprechen, welcher behaupten wollte, daß unser gedruckter Text, selbst nach den kritischen Bemühungen des Br. D. Rennikot, ganz frei von allen Unrichtigkeiten und Fehlern sen. (84) — Allein an der andern Seite, ist nicht

<sup>(84)</sup> Shon seit mehr als Funfzehn Jahrhundersten haben jüdische Gelehrte, Masorethen nennt mann sie, viel Fleiß daran gewandt, durch genaue Abschriften und sorgfältige Vergleischung alter Handschriften, den Text unverändert zu erhalten. Auch unter den Christen, has ben Origenes besonders und Zieronymus, eben das gethan. In unsern Zeiten hat mann durch

### der unmitteto. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 281

weniger unleugbahr, daß 1) viele dieser Fehler, aus alten Versionen konnen berichtiget werden, und 2) in allen wichtigen Stucken der Geschichte und Religion, unser gedruckter hebraeischer Tert, vollkommen richtig, das heißt, so vorhanden ist, wie ihn seine Verfasser geschrieben haben. Bieran täßt uns die Uebereinstimmung der vielen tausend Exemplarien nicht zweifeln, welche davon im Dris ginal oder in Uebersezungen, schon seit Jahrtau: senden, nicht allein unter Juden sondern auch un: ter Christen, bis zu unsern Zeiten hinab vorhan: den waren. Schon vor Christi Geburth hatte mann (Siehe oben Seite 275.) eine griechische und chaldaeische Uebersezung davon. Seit un: denkbahren Zeiten hat die Mation der Juden, diese Schriften als gottliche verehrt, und mit der gro: sten Gorgfalt zu erhalten gesucht, wie uns Phi: lo und Josephus sagen. (Siehe oben Seite 275.) Was diese Zeitgenossen Christi, aus dem Alten Testament anfüren, und dies ist mehr als die Halfte davon, stimmt in Hauptsachen, genau mit unserm jezigen gedruckten Tert überein. das gilt auch von den Stellen desselben, die im Meuen Testament citirt werden. nach Christi Zeit, wurden noch mehrere Ueber: sezun:

durch Besorgung des Herrn D. Rennikot, seit 1755 eine grosse Menge hebraeischer Handsschriften verglichen. Es ist aber, wie jeder Kensner weiß, noch vieles zu thun übrig. Wer sich von dieser Geschichte des hebraeischen Tertes ausfürlich belehren will, darf nur folgende Schriften lesen, Richard Simon histoire crit. du V. T.; Capelli Critica S., nach Hr. Scharfensberg Ausgabe Zalle 1775 und 78. in 8. Kenniscor's State of the printed hebrew Text, Oxf. 1755, 2 Bände in 8.

sezungen davon gemacht; chaldaeische; mehres re griechische; viele lateinische; sprische; aras bische; samaritische; armenische; pische; die größtentheils unmittelbahr aus dem Original gemacht worden. Run fam der Tert auch unter die Christen, welche ihn ebenfalls als ein gottliches Werk mit groffer Aufmerksamkeit behandelten. Und in allen diesen viel tausend Er: emplarien des Originals und der Uebersezungen; die durch alle Jahrhunderte hindurch; in Usien, Afrika und Buropa; unter Christen und Jus den vorhanden waren, und noch vorhanden sind; in allen diesen lesen wir den Text, jene oben bez nannte Nebensachen ausgenommen, auf vollkom: men gleiche Urt (85). Wir haben demnach, alle in solchen Sachen mögliche, vernünftige Sicher: heit von der - Integritaet des Alten Testaments.

Jezt können wir also, das Alte Testa: Dun: ment mit eben solcher, und noch grösserer Sizund cherheit brauchen, als zerodots, Xenophons, Son: Philons, Aristoteles, Livius, Tacitus Schriftber: bahrkeit ten. So gewiß wir wissen, daß wir z. B. in d. Alten Wells Ausgabe vom Xenophon, oder in Klesments.

(85) Ausgaben des Tertes, wobei mehrere Handschriften desselben verglichen worden, nennt mann kritische. Und solcher haben wir vom hebracisthen Tert folgende Vier. I) Michaelis bibl. hebr. 1720 in 4; 2) Die Mantuaner Ausgasbe von einigen gelehrten Juden, 1742. 3) Vom Zoubigant, 4 Bande in Fol. Paris 1753; und 4) von Rennikot, Orfort 1776 und 80, 2 Bande in Fol. Die alten Versionen sindet mann in den Polyglotten beisammen. Siehe die in der 84 Note empsohlne Schriften.

### der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 283

rici Livius, oder Arnesti Tacitus und Svestonius, den Hauptsachen nach gerade das lesen, was in den von diesen Verfassern eigenhändig gesschriebenen Eremplarien stand: so und noch weit mehr, lesen wir in unsern gewönlichen hebraeischen Bibeln, bei Hauptsachen eben das, was vor Jahrstausenden, Moses, David, Salomo, Jessaias und die übrigen niederschrieben. Denn, das Neue Testament ausgenommen, haben wir von keinem andern Buch in der Welt, nur den siedenten Theil der Zandschriften, die wir vom Ulten Testament besizen. Wir wols len nun seinen Inhalt näher betrachten.

Be ist unnothig, diesen Inhalt hier zu er: Anzeige cerpiren, da diese Schriften jedem meiner Leser bavon. schon seit seiner Kindheit bekannt sind. kann es keinem, der sie je mit Aufmerksamkeit las, unbemerkt geblieben senn, daß nicht allein das Meiste darin, sehr dunkel und schwer zu vers stehen ist; sondern auch Vieles, ausserst fremd und sonderbahr scheint. Selbst die besten Ausleger ftreiten über den Sinn vieler Worte; und bei nicht wenigen gestehen sie, daß er nicht könne ausgemacht werden. Aber auch da, wo mann den Tert vollig einsieht, ist sein Inhalt in eine grosse, zuweilen un: durchdringliche Dunkelheit gehüllet. Von vie: Ien Gesezen bei Moses ist es schwer, eine ver: nünftige Absicht anzugeben; viele Beschreibungen beim Siob, find mit ihrem Original in der Natur schwer zu reimen; und bei den meisten Weissas gungen der Propheten, besonders Wzechiel und Daniel, weiß mann fast nichts, weder von wem? noch was sie reden? oder, ob, und wie sie er: füllet worden? — Ueberdem stößt mann bort fast

bei jedem Schritt auf Paradore, auch seltsam scheinende Dinge. Wozu die vielen kleinen Familien : Historchen in den Buchern Mosis und der andern Geschichtschreiber? Wie anstossig ift es, daß Jakob seinen alten blinden Vater so entsez: lich betrügt; daß Abraham seinen eigenen Sohn auf Gottes Befehl opfern; und die Israeli: ten, nach gleichem Befehl ein fremdes Land, wors auf sie gar fein Recht hatten, wegnehmen, und alle darin wohnende Volker mit Weib und Kind ausrotten sollten? Was soll mann, endlich, zu der redenden Schlange beim Moses; der reden: den Eselin des Bileam; und dem Jonas im Leibe des Wallfisches sagen? Sind das Schrif: ten, die, ich will nicht sagen auf einen gottlichen Ursprung, sondern nur überhaupt auf unfre Uch: tung und Glauben Unspruch machen können?

Ursa: chen dersel: ben.

Das Alte Testament ift zum Theil über Dreitausend, ja fast gunftausend Jahre vor unsrer Zeit geschrieben. Moses lebte, (Siehe oben Seite 244.) über Sechzehnhundert Jahr vor Christo; und den altesten Theil seiner Geschichte, Kap. 1 — 11, schrieb er aus Dokumenten und historischen Liedern, die vielleicht Funfzehn Jahrhunderte alter waren als er. (S. Seite 249 f. vergl. meine Vermischren Schrif: ten Theil 1. Seite 116 f.) Je alter aber eine Schrift ist, desto mehr wird sie von unsern Sit: ten, unster Denkungs : und Sprach : Art abwei: chen; und desto sonderbahrer muß sie uns vor: fommen. — Es ist, ferner, in einer Sprache geschrieben, die bereits vor mehr als Zweis tausend Jahren ausgestorben. Und noch dazu haben wir von dieser Sprache, nichts wei:

ter, als die wenigen Bogen dieses Buchs. (S. Seite 273 f.) Rothwendig muffen also, viele Worte und Ausdrucke, jezt dem groften Gelehr: ten dunkel, und ganz unerklärlich senn, die das mahls jedem Kinde verständlich waren. — Und in einer Welt: Gegend, die von unstrer abend: landischen himmelweit verschieden ift. Rennt: nisse, Denkungs: Urt, Sitten, Berfassung, Kli: ma, alles war da ganz anders, zum Theil das Widerspiel von uns. Tausend Geschichte, Reden und Thaten muffen also, dort nothwendig vorkom: men, welche einem Kleingeistigen, der über alles lacht, was er nicht bei seiner Mutter, und in seis nem Lande sieht, seltsam und lächerlich scheinen. — 11 eberdem, fehlt es uns an gleichzeitigen Schriftstellern. Herodotus, der Vater aller auf uns gefommenen auswärtigen Geschichte, ist über Elfhundert Jahr junger als Moses; und fast ein Seculum junger als das lezte Buch des Alten Testaments. - Sezen wir noch hinzu, wovon wir gleich ausfürlicher reden wols Ien, daß die Aelteste Welt, (die Urwelt wollen wir sie nennen,) eine ganz eigene, von unster sehr verschiedene Sprache und Stil hatte; so werden wir uns nicht mehr, über jene Dunkelheit und Sonderbahrkeit wundern. Sie wird vielmehr, eine neue Bestätigung des hoben, des grauesten Alterthums dieser Bucher senn. Je un: wissender jemand ist, desto anstossiger wird ihm dieser ehrwürdige Machlaß der Urwelt dunken. Einwürfe gegen das Alte Testament ma: chen, und darüber spotten, das ist leicht, das kannjeder Halbgelehrte und Ignorant. Aber es ver: stehen, das ist desto schwerer, das fordert einen sehr denkenden und kultivirten Verstand.

5

Sehr natürlich ist es nun, daß kein Buch Ausle: in der Welt, mehr misverstanden worden, als des All gerade das Alte Testament. Und wenn wir ten Tes davon, als Bernünftige urtheilen wollen, so mus ments, sen wir vor allen Dingen, es richtig verstehen Die Auslegung, das heißt, die Bestim: lernen. mung des wahren Inhalts eines Buchs, das lan: ge vor unsern Zeiten, und in fremder Sprache und Landern geschrieben worden, fordert Dreier: lei Renntnisse, Rritik, namlich, Philologie, und Sermeneutik. Mann muß zunächst, die Richrigkeit des Textes gehörig ausmachen; entscheiden, ob das Buch authentisch, und in jedem Theile unverfälscht ist? (Seite 246 f.) Dies leh: ret die Kritik. Dann, ist gehörige Kenntniß der Sprache, worin; und der Nation und Zeit, wo und wann es geschrieben worden, nothig. Wenn wir durch Hulfe dieser Sprach: und Alter: thums: Kunde, oder Philologie, den Sinn ein: zelner Worte und Gaze sicher verstehen; so muß sen wir, endlich, um das Ganze recht zu erfla ren, bei jeder einzelnen Stelle, auf den 3weck des Verfassers, den Jusammenhang der Stelle, und den Parallelismus, oder übrigen Inhalt seines Buches sehen. Aus diesen drei Quellen muß mann auch den wahren Verstand des Alten Testamentes nehmen; und es hat in dieser Betrachtung, keine andern Regeln der Auslegung, als jedes andere vernünftig geschriebene Buch des Alterthums. Aber es stehet, wie wir oben saben, unter allen diesen Werken der Alten Welt, wegen seines unparallelisirten Alterthums, wie die Pyra:miden zu Memphis unter den Werken der alten Baufunst, ganz allein und ausgezeichnet da. ist also auch natürlich zu erwarten, daß seine Spras

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das A. T. 287

Sprache und Ausdrücke jenes hohe graue Alter: thum verrathen. Und mit dieser Sprache der Urwelt mussen wir uns demnach, genauer bes kannt machen, wenn wir anders jene Schristen nicht misverstehen wollen.

In der ganzen Natur, die uns umgiebt, 1) tritt nichts in seiner ganzen Vollständigkeit auf che und die Welt; sondern alles geht von der untersten Bor-Stuffe, allmalich zu der hochsten, die ihm be: urwelt. stimmt ist, hinauf. Die Pflanzen entwickeln sich aus dem Reim, bis zur völligen Groffe und Frucht: bahrkeit eines Baumes. Unfre Kinder werden nur allmälich, an Kraft und Einsicht, Männer. So gab es auch, wie wir aus der Geschichte wissen, ehedem eine Zeit, wo die Menschen, selbst die nothwendigsten Kunfte, des Feuermachens, Ackerbaues, und Brodtbackens nicht wusten. Und alle uns etwas genauer bekannte Volker, die Grie: chen z. B. und Romer, schritten aus einem ro: ben, unwissenden, unkultivirten Zustande, allma: lich zu dem hohen Grade der Kenntniß und Kultur hinauf. Die Aelteste Welt also, — Geschichte sagt (86) und die Psychologie bestätiget es, — Die Aelteste Welt, das früheste Menschen: Geschlecht, war nicht dem unsrigen an Kenntniß und Sprache gleich. Wir sind schon im mannlichen Alter ber Vernunft; jene aber lebten noch in ihrer Rind:

<sup>(86)</sup> Siehe Gogvet Ursprung der Gesee, Künste und Wissenschaften, nach der Zams bergerischen Uebersezung in 4; und Iselins Geschichte der Menschheit, neue verbesserte und vermehrte Ausgabe, Jürch 1768 zwei Bans de in 8. Die Iselinische Geschichte ist aber, mehr aus psychologischen Säzen geschlossen, als aus der Geschichte genommen.

Rindheit. Diesem Kinder: Stande war folglich, ihre Denkungs, und Sprach: Art angemessen. Und hiervon will ich nun, eine kurze, summarissche Vorstellung geben. Ausfürlich habe ich sie in meinen Vermischten Schriften, Theil 1. Abhandlung 4 entwickelt.

Die Aelteste Welt hatte, wie ich hernach aus Gründen darthun werde, überhaupt, nur sehr wenige Begriffe; und diese waren meist alle nur Individuelle und Sinnliche. Abstrakte, das heißt solche Begriffe, die aus Vergleichung vieler einzelner Dinge, abgezogen werden; und deutliche, wo mann die Sachen nicht bloß nach ber aussern Gestalt, einzeln und nach den gegen: wärtigen Folgen; sondern auch nach ihrer Innern Matur, Berbindung mit Undern Dingen, und ben entfernteren Folgen betrachtet: diese sezen schon vielfärige Erfahrungen und Uebungen vor: Sie waren also über die Sphaere des Men: schen im Rinder: Stande. Dieser dachte nur wenig, und auch dieses Wenige fast alles nur Sinnlich. Nothwendig war also auch seine Sprache, Sinnlich: sie hatte fast gar feine Worte für abstrafte Begriffe, z. B. Gerechtigfeit, Jugend, Schonheit; nur für einzelne, eristiren: de, in die Sinne fallende Dinge hatte fie derglei: chen; und selbst diese, konnte sie noch bei weitem nicht alle, mit eigenen Worten bezeichnen. -Aus dieser nothwendigen Armuth an Worten, als der ersten Eigenschaft der Ursprache so wollen wir die Urt der Ausdrucks der Weltesten Menschen, Kurze halber nennen (87) — entstand

(87) Durch Ursprache, verstehe ich hier also nicht, eine bestimmte, einzelne Sprache, z. B. Hes braeisch,

auch ihr Zweiter Charakter; nämlich die Ver: wechselung der Worre. Sie muste oft, den Mahmen des Einen Dings auch für das Undere brauchen; und besonders, ihre menigen abstrakten Begriffe durch die Mahmen existirender Dinge be: zeichnen. Einen Berfürer z. B. nannte sie Schlange; einen Künen Menschen, Adler; einen Tapfern, Lowen. Mit dem Worte, Sohn, und Berr, druckte sie eine Menge von abstrak: ten Eigenschaften und Verhältnissen aus. Sohn des Todes hieß, der den Todt verdient hat; ein Sohn der Macht, der Mächtige; das Getreide nannte mann, Sohn der Tenne; den Pfeil, Sohn des Bogens; einen Redner, Berr der Junge. Diese entlehnten, verwechsel ten Worte, waren damabls, die eigentlichen Ausdrücke der Sache. Oft war die Uenlichkeit oder Verwandtschaft der Dinge, die mann derge: stalt mit Einem Wort bezeichnete, sehr ente. fernt: aber der Mangel an Worten, machte die Verwechselung nothwendig. Sie nannten 3. 3. das beste Korn, das Zett des Korns, oder wils de Menschen, Steine; weil sie gerade keinen bessern Ausdruck wusten. Dieses, was bei den ersten Menschen, Wirkung der Armuth war, hat die kultivirtere Sprache der späteren Menschen, die

braeisch, oder diesenige Sprache, welche die Ersten Menschen geredet. Die einzelnen Tone, oder Worte und Ausdrücke dieser ersten Sprasche auszusinden, haben sich viele Gelehrte, noch ganz neuerlich Hr. Court de Gebelin, vergesbens bemühet. Was sie darüber sagen, sind erkunstelte Etymologien, und unerweisliche oder unwahrscheinliche Spothesen.

die ungleich Reicher an Worten war, zu einem Schmuck der Rede gemacht, und Tropen, reones (d. h. verwechselte Ausdrücke, wo mann den eigentlichen Nohmen einer Sache, mit dem Nahmen einer ihr änlichen oder sonst ver: wandten verwechselt) genannt. Vt vestis, sagt Cicero, Orat. III. 38, von einem dieser Tro: pen, der Metapher, frigoris depellendi caussa reperta primo, post adhiberi coepta est, ad ornatum etiam corporis et dignitatem; sic verbi translatio instituta est inopiae caussa, frequen-tata delectationis. Die Armuth der Ursprache erzeugte also einen Reichthum an dem, was die spätere Kunst, Bilder, Tropen und küne Tropen, nannte. — Aus gleichem Grunde fehlte es auch, der Welt im Kinderstande, an Ordnung im Denken; und einem richtigen Maaß für Zeit, Abstand, Groffe und dergleichen. Sier: aus entstand, drittens, eine Unbestimmtheit ihrer Ausdrücke, und Unregelmässigkeit in Verbindung derselben. Eine grosse Nasehieß bei ihr, eine Mase wie ein Thurm; ein hos her Thurm, ein Thurm der in den Simmel Sie verband ferner, Subjekt und Praedifat, nicht immer in gleicher Ordnung. Aluch diese nothwendige Unvollkommenheit der Urs sprache, machte die aufgeklartere Welt zu einer Rede: Schönheit; und nannte sie Figuren. Daher sindet mann in allen alten, unkultivirten Sprachen, eine Menge von dem, was mann bernach Syperbeln; Syperbata, Antanaklas ses u. s. f. nannte. — Alles was sich bewegte, Baume, Flusse, stellete sich die Alte Welt als belebt und denkend vor; weil sie dergleichen an sich und an den Thieren gewahr ward. Daher fam

ben Grund, und auch den Gegensaz, und auch die Erhöhung an. Vorworte (Pronomina) hat sie gleichfalls fast gar nicht; und braucht sie Die Beweise für die bisher be: unbestimmt. schriebene Beschaffenheit der Ursprache, liegen in der Seelenlehre und Geschichte. uns dieses als den naturlichen Gang der menschli: chen Seele. Moch bis jezt finden wir die Spuh: ren aller jener Eigenschaften in allen Alten uns be: kannten Sprachen; der Sebraeischen ;. B.; den übrigen Orientalischen, dem Griechischen in der frühesten Zeit. Und die Denkungs : und Sprach : Art aller so genannten Wilden, stellt uns jenes ganze Gemalde, im Leben dar. Sie: be, meine vermischten Schriften am ange: fürten Orte.

Bieraus konnen wir uns auch, eine rich: tige Vorstellung von dem historischen Stil der Stilder Urwelt machen. Mann muß hier nicht, den bestimmten, eigentlichen, philosophischen Ausdruck eines Livius, Tacitus und Robertson suchen. Sie erzälte, wie sie sprach; in Tropen, Siqu: ren, Prosopopoeien, Optischen Redensar; ten; mit einem Wort, Sinnlich. Hierin nun, nämlich in dem Sinnlichen Ausdrucke, besteht das Wesen der Poesse: alles andere, Rythmus und Reim find zufällige Stucke dabei. Der Stil der Aeltesten Geschichte ist daher, nicht Prosa, sondern Poesse. Und als solche muß mann dann auch, alle Geschichte der Aeltesten Sie als Prosa behandeln, Welt auslegen. oder, alle ihre Ausdrücke im eigentlichen und ge: nauesten Sinn nehmen; das heißt die Alte Welt mit der Neuern verwechseln, oder diese in jene hin:

2) 51/2 storis. welt und Muss legung ihrer Ges schichte. der unmittelb. Offenb. Gotres S. 21. Das 21. T. 293.

eintragen. Tropisch und Figürlich muß mann alle Geschichte der Aeltesten Welt auslegen.

sie, als die späteste Ersindung der Menschen vor. davon. Und wie fehr mann hiebei beides der Ratur des Menschen, und der Geschichte entgegen denke, has be ich schon oben gezeigt. Aber noch gemeiner ist der Saz, als Grund: Regel aller Auslegung, und besonders der Auslegung der Geschichte, daß mann alles eigentlich und bestimmt nehmen; und von dieser eigentlichen Bedeutung der Worte nicht ob: ne Noth abgehen musse! (a propria verborum significatione non recedendum est nisi vrgente necessitate.) Ist nun, das vom historischen Stil und seiner Auslegung Gesagte, wahr; so muß mann vielmehr, das gerade Gegentheil, zur Grund:Regel der Auslegung in allen Schriften und Reden der Urwelt machen. Und so wird . mann, auch dem Alten Testamente, in einer Menge von Stellen gerade den entgegenstehenden Sinn von dem gewonlichen beilegen muffen. demnach nothig, daß wir hier verweilen, und den Grund oder Ungrund meiner Mennung genauer untersuchen. - Junachst, leitet uns die oben, Seite 287 f. beschriebene und erwiesene Beschaffen: heit der Ursprache, auf diese Behauptung. Es gab dort, gar keinen Unterschied zwischen eigent: licher; und tropischer oder figurlicher Bedeu: Die Aelteste Welt dachte und sprach Sinn: lich, nicht aber so fein und philosophisch wie die Neuere. Eben das war Zweirens, auch die Meynung aller Gelehrten unter den Alten. Die Erzälung der Priesterin zu Dodona, daß zwei Tauben in menschlicher Sprache geredet und ans

angefündiget haben, es solle dort ein Drafel Ju: piters senn, legt Serodotus; (II. 57. Seite 134. Wesseling) tropisch, von zwei fremden Weibern aus, welche die Landessprache gelernt und darin die Stiftung jenes Orakels angeordnet haben. Auf gleiche Art, nämlich tropisch, er: flatt Demosthenes (Orat. funebr. p. -1398. Reiskii) die alte Geschichte, welche vom Retrops erzält, er sen halb Drache und halb Mensch gewe: fen. — Die ganze Fabel: Geschichte der alten Welt (88), endlich, enthält die augenscheinliche sten Ueberbleibsel jener Sinnlichen Ausdrücke der Urwelt; die mann nachmahls Metaphern, Me: tonnmen, Snnekdochen, Prosopopoeien u. s. f. nannte. Diese uralte, sinnliche Geschichts : Erza: lung, bekam in der folgenden Zeit, theils durch Lügen, theils durch Unwissenheit, und theils durch die Fiktionen der Dichter, allerlei fabelhafte Zusä: ze; und so ward sie, zur Sabel, Wythus, das heißt sinnliche Geschichts: Erzälung der Ueltesten Welt, mit den Fiftionen der spatern vermischt. Deukalion, ein Fürst Thessaliens, und Pyrs rha warfen, nach der groffen Fluth die Land und Menschen zerstdrete, Steine hinter sich, und daraus wurden Menschen; das heißt, sie mars

<sup>(88)</sup> Diese Kabel Geschichte, µvIoc, ist ein Theil der Mythologie, welche noch ausserdem, die Götter Geschichte enthält. Ihren Stil muß mann nicht, wie gemeiniglich geschieht, mit dem historischen Stil der Urwelt verwechseln. Dieser war sinnlich, aber nicht fabelhaft: jener dagegen bestand aus sinnlicher Geschichte der Urwelt, mit erdichteten Fabeln vermehrt, oder in selbstgemachte Fabeln gehüllt. Von dem allen habe ich weitläusig gehandelt, in meinen vermischten Schriften, Theil 1. Seite 110 f.

warben unter den wilden Nachbahren, Kolonisten an, schickten sie hinter sich ins Land, und machten gesittete Menschen daraus. Luropa ward von einem weissen Ochsen, den sie lieb gewann, gestohlen und durchs Meer nach Kreta getragen; und, Phripus ritte auf einem grossen Widder mit goldenem Sell durchs Meer: das heißt, Europa ward von einem fretischen Prinzen auf einem Schiff mit dem Zeichen des Ochs sen entfürt; und Phrixus that auf einem Schif: fe, das am Vordertheile einen vergoldeten Widder zum Zeichen hatte, eine Seereise. (Mann sehe die ausfürlichere Vorstellung hievon, in meinen vermischten Schriften Theil 1. Seite 110 f.) Diese Grunde zusammengenommen beweisen, daß mann die Geschichte der Urwelt gerade so auslegen muß, wie — wir Dichter erklaren. Wenn diese erzälen, daß Winde aus einer schrecklichen Hole mit ungeheuren Bergen bedeckt hervorgebrochen senn; daß die schwarze Nacht sich vom Himmel sturze und auf dem Meer liege: so versteht das Miemand, Ligentlich; sondern jedermann halt es für, sinnliche Beschreibung eines Orfans, und ber Macht.

Auch die spätesten historischen Bücher des 3) Eis Alten Testaments sind, wie wir oben gensthümes sahen, älter als alle andere Geschichtbücher, liche die wir besizen; und die elf ersten Rapitel der Aussles Genesis, sind gar, aus alten Dokumenten und Regelu Geschichts: Erzälungen genommen, die vielleicht des Alzein Alter von fünf Jahrtausenden haben. (Siehe flas eben daselbst.) Eben deswegen muß der darin mentstenthaltene Religions: Unterricht, nur ein Rinder: Unterricht, nur Elementarisch seyn. Denn

das Menschen: Geschlecht befand sich damahls noch, erst in seiner Kindheit. Und Kinder unterrichtet kein weiser Lehrer, als Männer. Endlich, sorz derte es, nicht allein dieser damahlige Kinderstand des Menschen, sondern es ist auch überhaupt eine Haupt: Eigenschaft eines guten Religions: Unterrichts, daß die unsichtbahren Wahrheiten, so viel möglich sinnlich dargestellet, Unschaulich gemacht werden müssen.

Aus diesen Grundsten fliessen folgende, dem Alten Testamente Ligenthumliche, das heißt, in seinem hochsten Alterthum und dem damahligen Zustande des Menschen, gegründere Auslegungs Regeln.

Die Erste Regel. Mann muß die Geschichts: Erzälungen des Alten Testa: ments, nicht als Prosa sondern als Poesie auslegen. Denn dies war der älteste Stil der Welt. So sehlerhaft es senn würde, wenn mann den zerodotus, Svetonius, Livius, Taci: tus, wie den Virgil und zomer auslegen woll: te; eben so sehlerhaft ist es, jene Geschichte der Urwelt als Prosa auszulegen. Das heißt, die Teue Welt mit der Alten verwechseln.

Imferordentliche, und Wundervoll klingen: de Brädlung, Tropisch und Figürlich versstanden werden; wenn nicht überwiegende Gründe das Gegentheil fordern. Solche Gründe sinden nur da Statt, wo entweder der Versasser deutlich zu verstehen giebt, er rede von nichts Gewönlichem und Natürlichem; oder ein ander

anderer glaubwürdiger Zeuge dies von ihm versi: chert. Z. B. 2 Mose 12. Josua 2, 3, und Jesaiae 38. ist aus mehrern Ausdrücken und dem ganzen Zusammenhang der Erzälung einleuchtend, daß Moses und Josua, den Durchzug der Is: raeliten durch den arabischen Meerbusen, und den Jordan genau vorher gewust und vorhergesagt haben; beim Jesaias aber, der Schatten auf dem Sonnenzeiger des Uhas, ohne alle naturliche Ur: sachen ruckwärts gegangen. Hier ist es also un: leugbahr, daß diese Verfasser von Wunderwer: ten reden. Wo aber solche Grunde nicht sind, da muß mann immer, es Tropisch und Ligur: lich erklaren. Denn so erklart jeder vernünftige Ausleger den Poeten. Wenn Zomer das Pferd des Achilles weinen; und bald diese bald jene Gottheit erscheinen läßt; oder wenn Milton er: talt, daß der Satan in Gestalt eines Frosches sich ans Ohr der Lva geschlichen, und mit seinem Beer dem Beer der heiligen Engel eine Schlacht geliefert habe: so glaubt Miemand, daß Somer und Milton dieses, im eigentlichen Sinne verstanden habe. Mann sieht es als uneigent: liche, sinnliche Vorstellungen an. Go auch bei ben Geschichten des Alten Testaments.

Dritte Regel. Die Sinnlichen Aus: drücke von Gott, mussen auch Tropisch verstanden werden. Denn bei den Ausdrücken z. B., Es gereute Gott, daß Er Menschen geschaffen hatte: Gott sieht vom Zimmel herab: Er verstockt den Pharao; dachte die Aelteste Welt sich ohngesär eben das, was wir bei den bestimmtern Ausdrücken unstrer neuern Sprache, "Gott beschloß das Menschen: Geschlecht auszu:

"rotten; Er hinderte das Unternehmen; Er "veranlaßte durch Seine Wohlthaten und Wun-"der, Pharao's Verhärtung", denken.

Vierte Regel. Jene geringfügigen, und zum Theil auftoffigen Geschichte, nebst den schrecke lichen Berbrechen, (Siehe oben Seite 271 f.) werden dort nicht ohne Zweck; und noch weniger billigend erzält. Sie haben hingegen, mannichfaltigen grossen Muzen. Wir lernen nämlich, daraus, Die Geschichte beides der Religion und der Men: schen: wir seben, wie jedesmahl der menschliche Verstand in Absicht dieser wichtigsten Ungelegen: heit dachte; und wie damahls das Menschen: Ge: schlecht beschaffen war. Ueberdem sind sie ein Prempel-Buch für die Religion. Sie machen namlich, wichtige Lehren derfelben, z. 28. von der Worsehung, anschauend, und sichtbahr: und stellen beides Tugend und kaster, jene in ihrer Schonheit und Heilsamkeit; dieses aber in seiner Schandliche feit und Schadlichkeit, in lebenden Beispielen vor die Mugen (89). P 5

(89) Die richtige und vollständigere Kenntnist des Stils der ältesten Welt, wird daburch gar sehr befördert, wenn mann sich mit den dax mahls üblichen Metaphern (so nämlich, neunt die neuere Welt, jene Verwechselung der Worte. Siehe oben Seite 289 f.) genauer befannt macht. Diese aber lernt mann besonders aus den Schristen 1) über die Alte Traum-Deuterei; 2) die Alegyptischen Zieroglyphen; und 3) die Mythologie. Von dieser leztern siehe meine vermischten Schristen Ih. 1. Seite 110 f. Von der Traum-Deuterei der Alten handeln vorznehmlich solgende zwei Schristen. Artemidori Daldiani et Achmetis Oneirocritica, edit. Rigaltig.

Es wird nicht wenig dazu beitragen, beides, V. Besunser Urtheil über den Werth des Alten Testung framents zu leiten, und seinen wahren Inhalt über die leichter und sicherer zu verstehen, wenn wir uns mit sie. Generalen Ersten Zuche desselben, welches auch das Aller:

vii, Parif. 1603 in 4. Artemidorus von Dals Dia, einem Stadtchen in Lydien, ber im zweis ten Jahrhundert nach Christo lebte, hat in funf Büchern, oversonsitinwy, die unter Griechen und Momern üblichen Deutungen der Bilder im Traum, gesammelt. 21chmet war ein arabischer Meditus, im elften Jahrhundert nach Chris Ro; und giebt in seinem Werke über die Tranma Deuterei, welches hier in einer griechischen Ueber= fezung bes arabischen Driginals geliefert wird, die unter ben Indiern, Alegyptern, und Pers fern üblichen Deutungen an. - Horapollinis (ωραπολλω, war, nach Svidae Bericht, ein aegyptischer Grammatikus des fünften Jahrhun= berts nach Christo) Hieroglyphica, graece et latine, edente Joh. Cornel. de Pauro, Trajecti ad Rhen. 1727. in 4; ist bas einzige Ues berbleibsel dieser Art, bas wir noch aus dem Alter: thum haben. Lorapollo schried es in seiner Mutter: Sprache, der aegyptischen; und ein gewiffer Philippus überfezte es ins Griechische. Die oben genannte Ausgabe, übertrift die voris gen so wohl in Richtigkeit bes Textes, als auch in guten Roten bazu. Durch Sulfe biefes Werks hat Warburton, vieles richtiger über die hieroglyphik ber Hegypter in feiner divine legation of Moses gesagt, als mann bis dahin, auf Rirchers Ansehen zu sagen pflegte. — — Folgendes mag zur Probe dienen. Ein Lowen: Ropf, bedeutete bei den Alegyptern, einen Wächter, oder auch einen Machenden; weil mann damahls glaubte, daß der Lowe die Augen zu: schlösse, wenn er wacht, und sie im Schlaf bf: ne. Zwei menschliche Susse im Wasser, was ren in ihrer Sieroglyphik, das Symbol ber uns

Alleralteste in der Welt, und nebst den Psalmen bas-Allerwichtigste dieser Sammlung ift, genauer bekannt machen. Die Genesis, (so heißt dieses Erste Buch Mosis, weil es nebst der Partifular: Geschich: te der Maeliten bis zu Josephs Tode, auch die Geschichte vom Entstehen unfrer Erde enthalt) hebt so gleich mit der Grund: Wahrheit aller Religion und Glückseeligkeit an, (Siehe Seite 97 f.) daß namlich, nur Ein Gott, und dieser, der Schop: r Mose fer und Regent der Welt ist. Im Unfange schuf Rap. Gott Simmel und Brde (alles was daift). Die I, I. B. 2. Erde insbesondere aber, war (damahls) Wüfte und Leer, (fein licht, feine Pflanze, fein Mensch, nichts von allem dem war damable, was wir jezt darauf seben B. 3 f.) und dunkel der Ocean. Sie war also damable, wirklich schon vor: handen, aber ein wuster Klumpen, ganz mit Waffer umflossen. Folglich ward die Erde damahls nicht er: 2. 2. f. schaffen, sondern umgeschaffen. Run — bauch: te Gott, und der Ocean wallete. Er sprach, es sey Licht! und es war Licht. Er machte Licht, und festes Land, und Pflanzen; und Abwechselung der Ta: ge, Monathe, Jahre, und Jahreszeiten; und Thiere; und Menschen: mit einem Wort, Alles, was seit: bem auf der Erde, und in der schönen Ordnung, wie es war. Die Beschreibung dieser Schopfung (oder bestimmter, Umschaffung, Umbildung) gehört unter die höchsten Muster des Erhabenen, wenn anders das Erhaben, Sublim ift, was bobe Vorstellungen wirkt, und zu groffen Empfin:

Unmöglichkeit; eine Schlange im Kreise mit dem Schwanz im Munde, bezeichnete einen bösen Ronig; ein Rrokodill, einen Geizigen, oder, einen Jurchtbahren, oder, auch einen Rasenden.

dungen

dungen und Gesinnungen emporhebt. Gott sprach, es sey Licht! und es war Licht. Gott sprach, lasser uns Menschen machen! Und Alles war sehr gut! Was kann uns höhe: re Begriffe von Gott einflossen; die Würde des Menschen mehr fülen machen, und dadurch zu Ed: len Gesinnungen stärker begeistern? — Im zwei: ten Rapitel wird die Schöpfung des Menschen ausfürlich beschrieben. Gott schuf nur Lin Kap. Paar, von welchem das ganze Geschlecht der Men: 1, 27. schen abstammen sollte. In der That haben auch 7: Ende. alle die verschiedenen Arten von Menschen; der pechschwarze Neger und der weisse Luropaeer; der häslichste Tatar und der schönste Georgier, einen im Meussern und Innern ganz vollkommen gleichen Bau des Körpers, und eben die Unlagen und Krafte der Seele. Ein jeder Mensch tragt diesen Samilien: Charakter an sich, welcher es einleuchtend zeigt, daß sie alle; Surronen, Sot: tentotten; Irokesen, Deutsche, Franzosen, Buglander, ju Biner und ebenderselben Sa: milie gehören, aus Einem Blut abstammen (90). Und diese Anordnung ist sehr weise und vaterlich: Avostels denn gesch.

(°°) Daß der Lappe, Zemblaner, Samojede, Grönländer, Neu-Holländer, Sinese, Japaner, Cirkassier, Spanier, Schwede, Deutsche, bei aller Verschiedenheit der Farbe, Gestalt und Schönheit, eben die Glieder, Ausgen, u. s. f. hat, siehet ein jeder. Die völlige Gleichheit des Innern, bezeugen die Anatosmiker. "Auch innerlich, sagt der Größie dars, unter, ist der Bau eines Mohren und Weissssen in nichts verschieden, als in der mehreren "Dicke der Innern Seite des Oberhäutchens." Freilich sind die Neger, Lappen, Sinnlänsder u. a. sehr stupid. Aber das würden wir auch

benn sie ist das fraftigste Mittel, die Menschen

durch die Bande der Liebe unter einander zu verknup: Jene Stamm : Eltern des Menschen: Rap. 2. Geschlechtes waren nach Mosis Erzälung, nicht ganz Roh, und noch viel weniger Wild. Gott gab ihnen Alles was zur Erfindung einer Sprache gehort, hinlangliche Kenntniffe, und eine vollige Uns schuld des Herzens. Ihr Rorper war unsterblich, folglich auch impassibel; und stets jugendlich mun-Ihre Seele besaß hinlangliche Kenntnisse; und voll der reinsten Unschuld war sie der Siz lau: ter guter Gesinnungen. Die nothwendige Folge von beiden war, ein Stand beständiger Rube, Beiterkeit und Freude: ein, obgleich nur erst an fangendes, aber doch reines und vollständiges Glud. Etwas anders laßt sich auch von der Gute des Da: ters der Menschen nicht erwarten. Auch sehen wir in der ganzen übrigen Natur, daß jede Sache so gleich das ist, was sie ihrem Wesen nach senn soll. Die Pflanze ist so gleich Pflanze; das Thier so gleich Thier; obgleich sich beide nur nach und nach zu der Vollkommenheit entwickeln, die ihnen bestimmt ist. Es widerspricht demnach, der ganzen Unalogie der uns bekannten Schöpfung, was mann ehedem in der Kindheit der Philosophie glaubte, und nun Rousseau nebst andern wiederhohlen; daß das Menschen:Geschlecht, anfangs in einem völlig thierischen Stande eine Zeitlang gewesen: ohne alle Spra:

auch senn, wenn wir unter so einem rauhen Himmel, bei so grober Nahrung, und ohne allen Unterricht, Policei, und Religion aufwüchsen. Denn daß sie eben so wohl als wir, Vernunft, Freiheit, Gedüchtniß, u. s. f. besizen, ist aus allen Reisebeschreibungen unleugbahr. Siehe z. B. Arafts Sitten der Wilden; des Abbe Propart Geschichte von Loango und Rakougo u. a.

Sprache, ohne alle Vernunft, bloß in Waldern umbergefrochen, auf den Baumen herumgehupfet; und nichts gethan als essen, trinken, schlafen und sich begatten. Von einem solchen Geschlechte Thier: Menschen, weiß die ganze Geschichte nichts! (91) Weit wahrscheinlicher ist Mosis Philosophie. — Und so auch das Folgende: denn nach ihm, war jenes Erste Menschen: Paar, eben so wenig ganz vollkommen; sondern es befand sich im Stande der Rindheit. Hinlanglich waren seis ne Kenntnisse; aber wenig, und meist sinnlich. Kap. 2, — Er sprach, aber wenig und sinnlich. lein der Schöpfer sezte die Menschen, alsbald in Kap. 3. eine sittliche Gesellschaft, die ebeliche: und Kap. 1, dies war auch das beste Mittel, die Entwickelung 2, 201 Eben Ende. und Kultur seiner Krafte zu beschleunigen. dies ward auch dadurch erreicht, daß ihm Gott, 15. 17. den Ackerbau zu seiner Lebens: Art anwieß: denn 18. dieser ift die Mutter der Menschlichkeit; Biehzucht, und noch mehr die Jagd lassen den Menschen lange Roh und Wild. — Eine sehr fruchtbahre, mil: Kap. de, und schöne Gegend ward ihm zur Wohnung 2, & angewiesen: sonst hatte das Menschen: Geschlecht sich gar nicht, oder doch nur jämmerlich erhalten und ausbreiten konnen. — Und dies Geschlecht der Men:

(91) Einzelne Menschen zwar, die mann in Wildnissen fand, waren in einem solchen thierisschen Zustande. Siehe Hrn. Züssen Allgemeisne Natur: Geschichte, Band 6, den Anhang des deutschen Uebersezers Seite 263 f. Daß aber das ganze Geschlecht, jemahls so beschaffen war, (Stand der Natur nennt mann es, durch einen Misverstand, und Misbrauch der Sprache) ist so unerweislich, als unwahrscheinlich. Vergl. auch Iselins Geschichte der Menschheit Theil 1.

Menschen ist, samt dem sezigen und neuern Zu: stande des Erdbodens nach seiner Umschaffung, nicht älter als ohngefär sechstausend Jahre (92). Hiermit stimmt alle uns bekannte Geschichte voll: kommen überein. Von keinem einzigen Volk (Die Israeliten ausgenommen) haben wir eine zuver: lässige Geschichte, die bis vier Jahrtausende hin: auf steigt; und die Erfindung aller Kunste, auch der nothwendigsten, des Brodts und Feuers, ift nicht älter als drei oder vier Jahrtausende. Fretius braucht diese unleugbabre Jugend der Welt, als einen Grund wider ihre Ewigkeit. V. 325. f. Praeterea si nulla fuit genitalis origo Terrai et Coeli; semperque aeterna suere: Cur supra bellum Thebanum et funera Troiae Non alias alii res cecinere poetae? Bergl. Hogvet Ursprung der Geseze, Kunste und Wissenschaften, Shuckford's Connexion of the sacred and profane hiflory. Lond. 728 voll. 3 in 8. und Sr. Jerusa: Iem Betracht. Band 2.

gänglich, und für alle äussere Ursachen unverlezKap. 2, lich war der Körper des Neugeschaffenen Menschen.
16. 17. Nur die Frucht eines Baums war für ihn ein Gist;
genoß er diese, so ward er dergestalt zerrüttet, daß
selbst der Todt unvermeidlich war. Mit Vater:
Güte und Vorsicht warnete ihn also Gott vor die:
V. 1:6. ser Frucht. Aber Lva, durch den Anblick einer
Schlange veranlaßt, welche oft von dieser Frucht

(92) Diese Summe kommt heraus, wenn mann die Lebens: Jahre der Patriarchen, in der Genessis; und die andern in den übrigen Büchern des Alten Testaments angegebenen Summen zus sammenrechnet. Siehe Vserii Annales mundi.

aaß, (benn Schlangen effen gerne Baumfruchte) sich dabei wohl befand, und das dem Menschen in seinem damabligen Kinder: Stande bekannte listig: ste Thier war, zweifelte erst, ob sie auch dieses Werboth recht gehort, und verstanden hatte. (oder in der Metonymie der Ursprache, die Schlange sprach zur Lva, Sollte wohl ze. Siehe oben Seite 288 f. und meine Vermischten Schriften I Abhandlung (.) Der Zweisel, durch die scho: ne Gestalt der Frucht vermehrt, ward bald hefti: ge Meigung darnach. Diese gehegt, überwältigte endlich die Vernunft. Sie streckte die Hand aus, aaß; und verleitete auch ihren Mann, dasselbe zu thun. Von nun an durchdrang jenes Gift den menschlichen Korper, trennete den feinen Bau die: ser Maschine, schwächte ihre Kräfte: mit einem Wort; es that, was noch jezt schleichende Gifte thun, es machte den Körper schwach und sterb: Rap. 3, Ende. Das alles sagte ihnen nun, Gott vorher: durchdrungen von jenem Gift, vor welchem Er sie liebreich gewarnet hatte, sen jezt ihr Körper schwach und sterblich. Und von nun an, werde auch die ganze Matur für sie gleichsam geandert senn. Thiere würden sie verlezen, und schmerzlich verwun: den; die Arbeit werde ihnen sauren Schweiß aus: pressen, und eine Last senn; selbst die Fortpflanzung ihres Geschlechts, werde nun der Mutter tausend Beschwerden und Schmerzen kosten. Jedoch mengte Pr in diese Erinnerung, allerlei vaterliche Rath: schläge und Belehrungen, dieses Elend sich zu er: leichtern. Und um es nicht zu verewigen, entfern: te Pr sie von dem Lebens : Baume. Siehe meine Vermischten Schriften Abhandlung 5. — Alles ist hier dem Rinderstande des Menschen Lef Relig. Ir Band.

an der einen Seite, und der Güte Gottes an der andern, vollkommen angemessen.

In der folgenden Erzälung der Menschens Genef. Kap. 4. Geschichte bis zur Gluth, finden wir hin und wie: der einzelne wichtige Bemerkungen eingestreut; wel: che der Zweck seiner Geschichte, namlich das Jun: dament der Religion, und insbesondere seines Gesezes zu senn, forderte. Denn eine vollständi: ge Welt: Geschichte kann mann hier nicht erwarten. Seit jenem Fall bestand die früheste Religion des Menschen, in Unschuid des Herzens und te: bens: in Ausübung derjenigen Tugenden, wovon sie Kenntniß und Gelegenheit hatten Rap. 4, 1:7. Hiezu war die wochentliche frohe Feier eines Ta: ges, die schon seit dem Ursprunge des Menschen, von Gott eingefüret worden, Rap. 2, 1:3, überaus zuträglich. Denn sie erhielt das ehrfurchts: volle und dankbahre Andenken der Grund:Wahr: heit von dem Linigen Schöpfer und Regies rer der Welt bei dem Menschen; und beforderte den frohen Genuß der Erde. Sie opferten auch, Thiere so wohl als Feld, Früchte. Rap. 3, 21. Rap. 4, 1:7. Aber nicht diese Opfer, sondern nur jenes Rechtthun, war ihnen als das Mit tel, Gott zu gefallen, bestimmt: die Opfer sollten nur Uebungen senn, tugendhafte, religioese Gesinnungen des Danks und Gehorsams gegen ihren Schöpfer in ihnen zu erregen und zu unterhal: ten; und dadurch zu lauter guten Thaten sie füren. Rain der allererste der vom Weibe gebohren wor: opferte eben so und nicht schlechter, als Abel; aber nur der Lexte, und sein Opfer, war Gott angenehm, weil nur er Recht that, indem jener

jener der Sünde frohnete. Insbesondere beherrsche te jenen Elenden, der Neid; dieser entstammte bei ihm den Jorn; und in der Wuth des Uffekts erschlug er seinen Bruder. Noch war indessen das Verderben der Menschen nicht bis zur Fülloosigkeit und Verhärtung gestiegen. Er bereuete alsobald Genes. die wilde That; das Gewissen übte seine Nechte; <sup>4</sup> Rain ward unstätt und flüchtig; und Gort verz gab ihm auf seine Neue und Jusage der Besserung. Ein Mann von Feuer und Kraft, ward er der Stifter bürgerlicher Gesellschaften, nämlich dem ersten Unsange nach. Er legte eine Stadt an, und nannte sie nach seinem Sohne Janoch (93). Diese nähere Verbindung mehrerer Menschen, so

(53) Rap. 4, 17. Wie groß sie gewesen, sagt ber Geschichtschreiber nicht. Mann muß sich freilich kein Paris, London, ober 21mfterdamm bas bei benten; aber ju flein, etwan einem maffigen Dorfe gleich, war sie auch nicht. Denn das mahls, ohngefår hundert und breissig Jahre nach Umbildung der Erde, ober im gewonlichen Ausdruck, Schöpfung der Welt, Kap. 5, 3. verglichen Rap. 4, 25 f., konnten die Menschen sich schon bis über acht tausend vermehret has Wenn mann, nämlich, die bei dem das mahligen langen Leben ber Menschen, viel fleis nere Sterblichfeit und groffere Fruchtbahrfeit in Anschlag nimmt; so konnte die Berdoppelung, welche jezt in hundert Jahren geschiehet, in Zehnen erfolgen; folglich nach taufend Jahren mehr als eine Billion Menschen leben. Siehe Sußmilch Ordnung Gottes im Leben und Sterben der Menschen, Theil I Rap. 8, und Theil 3 Seite 160 f. Nach den dort gegebenen Berechnungen, konnten dreihundert Jahre nach der Fluth, oder Schöpfung, schon acht Millios nen: und nach vierhundert Jahren, hundert und vier und dreissig Millionen vorhanden fenn.

roh und unvollkommen sie auch damahls mag ger wesen senn, zeigte doch schon bald die guten und bo: sen Wirkungen, welche nach dem einstimmigen Zeugnisse der Geschichte, das bürgerliche Leben im: mer begleiten. Verstand und Kenntnisse der Men: schen wurden mehr geubt, und wuchsen merklich, und erzeugten mehrere Tugenden: aber mit ihnen wuchsen auch die Laster. Mann erfand Kunste und Wissenschaften, und genoß mehrere Gemach: lichkeiten und Freuden des Lebens; allein eben dies ses erhöhete Gluck veranlaßte nun auch Unmaffigfeit, Ungerechtigfeit, Unterdrückung und Gewaltthatig: Gerade so finden wir die Menschen, auch bei Mose. Jubal ein Descendent Rains im sechsten Gliede, erfand die Musik, diese Gebe: rin sanfter Freuden; und Tubal sein Bruder, erfand das Gisen, und die Kunst es zu hammern, die Schmiede: Kunst (94).

Bis hieher finden wir in Mosis Erzä: lung, zwei Alte Dokumente, die er excerpirte. Das Erste

(94) Rap. 4, 21. 22. Jubal, Lamechs Sohn von der Adah (benn er nahm zuerst zwei Weisber zugleich W. 19.) erfand die Cither und Pfeisse: jene bestand vielleicht aus ein Paar Thierz Därmen, die über einen Bogen gespannt wasren; und diese war etwa, ein hohles Rohr. Jilla, Lamechs zweite Frau, gebahr auch, sagt der 22 Vers, Tubal den Schmidt, der alles hämmerte, und Erz und Lisen schmiedete, um Wassen daraus zu machen V. 23. 24. Siehe Jrn. A. Michaelis und Jrn. D. Dathe über diese Stelle. Die zwei Ersinder dieser, wichtigen Künste, waren Abkömmlinge Rains, im sechsten Gliede. Rechnen wir für ein jedes Glied nur sunfzehn Jahre, so lebten sie (Siehe Note

# Erste enthält die Nachricht von Umschaffung der

93) im zweihundert und zwanzigsten Jahre ber Welt; wo die Bevölkerung (Siehe eben da= selbst) schon über fünf hunderttausend gestie= gen war. Uebrigens findet mann nach neuern Bemerkungen, bas Gifen ebenfalls gebiegen. Ostindien findet mann baufig, Körner, und in Sibirien fand mann Stude von sechzehnhundert Siehe Brn. Pallas Reise durch Ruß= land Theil 3, und, neuer Schauplaz der Mas tur, Theil 2, Art. Eisen. Es war also die Erfindung der Schmiebe : Kunft nicht zu fruh; welches sie zu senn scheinen würde, wenn mann bas Gifen nicht anders als in seiner Miner fan= de, worin es unkenntlich ist, und wovon es nicht anders als burch ein starkes Feuer geschieden werden kann. Mehr als biefe zwei Runfte, nennt Moses vor der Fluth nicht. Mann wurde aber sehr unrecht baraus schliessen, daß nach ihm, Die Menschen keine anbern gewuft. Denn er will nicht eine Welt : Sistorie, oder Geschichte der Runfte schreiben; sondern er füret nur an, was er in ben ihm bekannten alten Dofumenten fand.

In eben biesem Rapitel sieht auch ein Stuck uralter, schon etwas kunstlicher Poesie. Gleich nach Erzälung von Erfindung der Schmies de= Runst, sezt der alte Geschichtschreiber, aus dem Moses dies schöpfte, hinzu; B. 23. 24. Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Adah und Zilla horet meine Stimme; Lamechs Frauen horchet auf meine Rede. Ich tödte den Mann, der mich verwundet; Und den Gebohrnen, der mich verlezet. Hier ist die Rede, wie mann siehet, in Sentenzen gefaßt, welche parallel, so zusammengefüget werden, baß eine die andere erläutert und amplificirt. Dieser Parallelismus der Sentenzen, ist das Charakteristische der hebraeischen, wie aller der aeltesten Poesie, verglichen Lowth de poesi sacra hebraeorum. Die Rede Lameche aber, ist, 11 34. wie

der Erde Kap. 1, 1. bis Rap. 2, 3; und zeichnet sich durch den unterscheidenden Gebrauch des Rah: mens Plohim aus. (Siehe oben Seite 299 f.) Das zweite erzält die Schöpfung des Menschen, seinen Fall; nebst der Geschichte vom Rain und Es fangt mit der Aufschrift an, Rap. 2, 4; Dies ist die Geschichte des Simmels u. s. f. woraus zugleich klar ist, daß hier ein neuer Ab: schnitt, und ein neues historisches Dokument an: fangt. Es geht bis zum Schluß des vierren Ras pitels; denn das fünfte fangt abermahls mit der neuen Ueberschrift an, dies ist die Geschichte 21dams; Rap. 5, 1. Hier folgte also die Drit: Prittes te historische Quelle aus der Urwelt, die Moses ercerpirte; deren Schluß wiederum durch eine neue Ueberschrift, Rap. 6, 9. kenntlich gemacht wird. Sie giebt eine Chronologische Genea: logie von 20am bis zur fluth, die allerasteste Zeitrechnung, die wir haben; beschreibt die Ver: dorbenheit der damabligen Welt; und endiget mit dem Entschlusse Gottes, die Erde zu zerstoren. Es gab damable vortrefliche Muster der Tugend, die durch den Glauben an Gott und ein best seres Leben gebildet wurden. Senoch besonders, Rap. 5, 24, batte vor Gort gewandelt. Schoner Ausbruck seiner ungeheuchelten Gottes: Berehrung! Und war nicht mehr, denn Gott hatte ihn zu sich genommen, er starb plozlich, oder vielmehr, er gieng aus dieser Welt hin zu Gott. Aber nicht allein Gozen: Dienst, sondern auch

> wie der Zusammenhang von V. 21, 22. lehret, ein Loblied auf die Erfindung ber Baffen; wels che richtige Erklärung, Jakob Rapellus schon vortrug. Siehe das Engländische Bibelwerk über diese Stelle. 4

histori: fiches Dofu: ment Rap. 5: Rap. 6.

auch vornehmlich, Altheisterei entstand unter den Menschen, und breitete sich durch die Beirathen der Utheisten mit den Gottes : Verehrern, auch unter Diesen aus. Mun brach das Laster von allen Sei: ten ein; die Unterthanen wurden Bosewichter, und die Regenten, Enrannen: und Gott beschloß, Dieses verruchte Geschlecht durch eine allgemeine "Die Sone Kap. 62 Fluth von der Erde zu vertilgen. Gottes, (das heißt in der Ursprache, die Unbe: 2. 4. ther des wahren Gottes z. B. Psalm 29, 1) sa: ben nach den Tochtern der Menschen, (das ist, vermöge des Gegensazes, der Gottesverleug: ner, die gar keinen Gott glaubten, Psalm 14, 2) weil sie schon waren, und nahmen sie zu Frauen. Riesen (das ist in der Ursprache, The rannen, Siehe W. 11.) waren seit dem auf der Erde; dies sind die berümthen Gewals rigen der Alten Welt, d. b. die damahligen Res genten waren Tyrannen.

Diese Fluth beschreibt das folgende vierte Wiertes Dokument, welches sich mit der Aufschrift, dies historis ist die Geschichte Moah, anfängt; und bis zu Dotuder neuen, Rap. 10, 1. fortgeht. Um diese Ge: ment. sap. 6 schichte recht zu verstehen, mussen wir vor allen Din: bis gen, nicht unsere neuere Welt in die Alte hineintra: 9 Ende. Wir wurden sehr irren, wenn wir uns ein: bilden wollten, daß damabls eben so viel festes Land auf der Erdkugel gewesen, als heut zu Tage unsre Funf Welt: Theile enthalten. Mur ein sehr klei: ner Theil der Erde, namlich West: Usien, und vielleicht noch ein Theil des nördlichen Ufrika war damahis festes Land; und alles andere war, was jezt noch zwei Drittheile des Erdbo: dens find, Meeres = Grund, mit dem Ocean 11 4

bes

bedeckt. Denn weder Rap. 1, 14:19, noch sonft sagt die Geschichte, wie viel festes Land gleich an: fangs entstanden: hingegen, die Lage des Para: dieses im westlichen Usien, der Aufenthalt der Men: schen vor der Fluth eben daselbst Rap. 12; ver: bunden mit den neuern Bemerkungen des Zuruck: ziehens der See, machen es hochst wahrscheinlich, daß erst nach Jahrtausenden, der Ocean sich all: malich zurückgezogen; und nach und nach die Gunf bisher bekanntgewordenen groffen Inseln, Lu: ropa, Usia, Usrita, Umerita und Sud: Indien entstanden sind, welche im Ocean schwimmen. Siehe, Bergmanns Physische Erdbeschrei: bung I, 421. f. Auch waren damable, bei weitem nicht alle jezige Urten von Thieren vorhanden. Die Geschichte der Schopfung beim Moses bestimmt nichts mehr, als daß Gort, Wogel, Wasser: Thiere, Zahme, Wilde, und Kriechende Thiere gemacht habe, Rap. 1, 20:Ende. Und die Drei berumthesten Maturkundigen haben, gegrundet auf das in der ganzen Ratur herrschende Gesez der Sparsamkeit und des Kleinsten (lex minimi S. Seite 124.) angenommen; daß der Schöpfer, von den Sechs Klassen der Thie: re, den Säug:Thieren, Bogeln, Umphibien, Fi: schen, Insekten, und Gewürmen, nur einige weni: gel Ordnungen, anfangs gemacht habe. Vermischung mehrerer Ordnungen eben dersels ben Klasse, entstanden allmalich, die vielen tau: send jezigen Ordnungen, Geschlechter und Ar: ten. Siehe Linne', in Bergmanns Erdbeschreit bung I, 421 f. Baller, Briefe wider die Freigei: ster, II, 131 f. und Berr von Buffon, Ratur: Geschichte. — Also in jene alte Welt versezt, wer: den wir nun nicht mehr verlegen senn durfen, wo: ber

ber so viel Wasser, die ganze Erde (denn unleugbahr behaupten die alten Geschichtschreiber bei Mose eine Ganz Allgemeine Fluth) zu überschwemmen? Bis auf einen kleinen Theil von Assien und höchstens noch von Afrika, war schon alles ohnehin, Meeres : Grund. Das Meer trat nun, auf Veranstaltung Gottes, vielleicht durch Erdbeben emport, aus seinen Ufern: und schon dies allein, war mehr als hinreichend, nicht allein das damahlige, sondern auch unser jeziges, viel weis teres festes Land unter Wasser zu sezen. Hiezu kam noch ein vierzigtägiger Plazregen. Ober in den Worten der Ursprache, die Quellen des Oceans borsten, und die Wasser: Salle des Simmels wurden erôfnet, Rap. 7, 11. Sostieg das Wasser endlich, bis auf Junszehn Ellen (der alzten Welt, das ist, Fuß) über die damahligen bochsten Gebirge, Rap. 7, 20. Eben so we: nig dürfen wir nun für die zahlloosen Arten von Thieren besorgt senn, wie diese in Noahs klei: nem Schiffe Naum gefunden: denn es waren das mahls, nur wenige Arten vorhanden; und von den Reinen, (d. h. eßbahren) nahm er nur sie: ben Paar jeder Art, von den Unreinen, (nicht eßbahren) nur zwei Paar mit sich, Rap. 6, 19. 20. Rap. 7, 2. 8. 9. 14. 15. Moch weniger darf mann endlich fragen: wie Moah die Thiere aus der andern Halb-Augel und von den Meussersten Polen ber, habe versammeln, und wiederum dahin zurückschicken konnen? Amerika, und Ufris ka, und alles andere ausser jenem kleinen Theil des Festen Landes, war damahls noch nicht. Hier nun bauete Moah einen Rasten, (so nann: te die Ursprache auch die Schiffe, weil diese das mahls noch, Kasten änlicher sahen, als Schiffen) Dreis 115

Dreihundert Ellen lang, Junfzig Ellen breit, und Dreissig Ellen hoch Rap. 6, 14 f. Mann hat am Anfange des vorigen Jahrhundertes, in Bolland ein Schiff von gleicher Dimension ge baut; dieses konnte mehr tragen, auch schneller seegeln als die unsrigen, nur Kanonen konnte es nicht füren. Siehe Grn. Michaelis über diese Stelle, und Oriental. Bibliothet Band 18, Seite 28 f. Die Fluth brach ein; todtete alles, was Uthem hatte; nur Moah nebst seiner Fami: lie, acht Personen, und die bei ihm besindlichen Thiere ausgenommen; stieg Funfzehn Ellen hoch über die damahligen höchsten Berge; und zerstöre: te alles auf dem Erdboden. Diese fürchterliche Ueberschwemmung dauerte ein Jahr und zehn Tage, Rap. 7, 11. vergl. Rap. 8, 13. 14: sie konnte folglich, die Eingeweide der Erde nicht, der: gestalt durchwulen, daß mann die Detrefakten; welche von Thieren die den Boden der See bewoh: nen, selbst auf verschiedenen der hochsten Berge, in ganzen Schichten; und von Thieren und Be wachsen in ganz fremden Klimaten findet, für eine Wirkung davon halten konnte. Go erzält Moses aus einem alten Geschichtschreiber jene zersto: rende Fluth. Mach den vorhin gemachten Be: merkungen enthalt sie nichts unmögliches. Schwie: rigkeiten und Zweifel bleiben freilich; und wie kann dies anders senn? da wir ausser ihm, feine einzige hinlangliche alte Nachricht, über die Zahl der das mahls lebenden Menschen, über die physische und moralische Verfassung der Erde, und anliche zur Erläuterung dieser Geschichte gehörige Dinge haben. Aber diese Schwierigkeiten sind feine Unge: reimtheiten, und bestätigen vielmehr das hohe Alterthum Diefer Erzalung.

troab

Rap. 6=8.

Toah verließ nun mit seiner Familie, und 1 Mos. allem Lebenden das Schiff. Gott aber gab ihm 8.9. einige Geseze, die dem damahligen Kinder: stande der Welt vollkommen angemessen waren. Er wiederhohlte den Auftrag der Ferrschaft über die Brde; und die Zusagen Seines Sees gens. Rap. 9, 1. 2. 3. Er verboth fein Thier lebendig zu essen, ihm Stücke Fleisch auszuschneis ben, und mit seinem rauchenden Blut zu effen, Rap. 9, 4.; welche, der neuern feinern gesitteten Welt so eckelhafte als barbarische Egart, moch jezt in ganz Abessinien gewonlich ist. G. Brus ce Reise nach Abessinien. Um das damablige Robe Menschen: Geschlecht, von aller Grausam: feit desto mehr zu entfernen, und in seinen Emp: findungen milde zu machen, untersagte Er auch alles Blut: Essen. V. 4. verglichen mit V. 5. Und endlich, weil damahls keine Obrigkeiten was ren; so gestattete Er, daß ein Morder, es sen Mensch oder Vieh, von jedem der ihn traf, konns te getödtet werden. V. 6.

Das Zehnte Rapitel fångt sich mit dieser Justenen Ausschrift an, dies ist die Geschichte der tes his stone Noah; und gehet im Zusammenhange sches der Erzälung bis zum Zehnten Vers des Llf: Desument, welcher wiederum mit einer gleichen Auf: Kap. schrift einen neuen Abschnitt erösnet. Das ist die 10,-Kap. sünste Quelle, aus der Moses schrieb. Sine II, 9. sür die allerälteste Geographie sehr wichtige: denn sie enthält die Stamm: Tasel der damahls bekanntesten Völker; nebst der Geschichte der erzsten Zerstreuung der Menschen über die Erde, und des Ursprunges der vielerlei Sprachen. Aber dies Dokument steht Linzig, von allen nicht allein Gleichs

Gleichzeitigen, sondern auch nur einigermaassen ihm beikommenden Geschichtschreibern verlassen da; und es ist demnach nicht-anders zu erwarten; als daß die geographischen Rahmen, mit welchen es angefüllt ist, dunkel und schwierig sind. Wenn wir aber dem Gelehrten vom Ersten Range, der das Beste hierüber geschrieben hat (95) folgen: Rap. 10. so ist durch Japhet, Moah altesten Sohn, ein Theil von Usien, auch ganz Europa, B. 2:5; durch Sam, seinen jungsten Sohn ganz Ufrika und ein Theil von'Asien, B. 6:21.; durch Sem aber, der groste, namlich der nordliche, oftliche und südliche Theil von Usien bevolkert worden. Umerika nebst dem ganzen festen Lande auf der an: dern Halb: Augel eristirte (Siehe oben Seite 312.) selbst zu Mosis Zeit noch nicht. Seine Bevolke: rung ist wahrscheinlich aus Usien geschehen; denn nach den neuesten Entdeckungen hängt es ohne Zwei: fel mit Mordelssien zusammen (96). Wie gar sehr viel vernünftiger ist das, als die Prahlereien der Aegypter, Griechen und anderer Bolker, daß

Bat. 1707. Fol. Dieses unsterbliche Werk, anges füllt mit einer Gelehrsamkeit, die wenig ihred Gleis chen hat, bestehet aus zwei Theilen. Der Erste, Phaleg genannt, handelt in Vier Büchern von der Zerstreuung der Menschen; den Nachkommen Sems, Japhet, und Ham. Und der Zweite, Canaan, von den Kolonien und der Sprache der Phoenicier. Hr. Ritter Michaelis hat einige Zusäze dazu, in seinem Spicilegium geographiae exterae Hebraeorum, Gottingae Pars 1. 1769. et Pars 2. 1780. in 4 herausgegeben.

<sup>(°6)</sup> Siehe Hr. Hofrath Gatterer Universal-Historie I. 180 f. und die daselbst angefürthen Schriftsteller.

daß ihre Mation von keinem andern abstamme, sondern von je her im Lande gewohnt habe? Und die abergläubigen Ungereimtheiten anderer, welz che glaubten, ihre Vorfahren senen aus dem Voden des Landes gewachsen (autox Joves)?

Diesem altesten Dokument vom Ursprun: ur: ge aller Nationen der Erde, schaltet der Geschicht: sprung der burs schreiber eine Stelle Rap. 10, 8:12 ein; welche gerlisten allervernünftigsten Unterricht vom Urspruns den Gellsge bürgerlicher Gesellschaften, und den Quel: schaft len des Rechtes der Regenten giebt. Sie lau: 1 Mos. tet so: Aus Lush aber stammete Nimrod 10, 8: ab: dieser war der Erste Monarch auf der Prde: (vergl. V. 10.) er war ein überaus geschickter Jäger; (im Stil der Urwelt, ein starker Jager vor Jehovah.) Ein so früher Ur: sprung der Staaten ist gar nicht unwahrscheinlich, wenn wir erwägen, daß Moah viele Kenntnisse, 3. B. vom Ackerbau, Feuer, und Metall aus der Vorwelt mitbrachte. Darum spricht mann, "ein sehr starker Jäger wie Nimrod". . Er war zuerst Ronig zu Babel; (eine Stadt im Lan: de Sinear Rap. 11, 1:9.) dann zu Erach (Edessa) und Akkad (Nesibis), und Calne (Kte: siphon) im Lande Sinear. Aus diesem Lande (Sinear) gieng er (Mimrod) nach Assur und bauete Ninive, und die Stadt Rehos both und Cala, welches eine grosse Stadt ist. — Nimrod schüzte also, die Menschen vor den wilden Thieren V. 8. 9.: denn diese was ren bei den vielen Waldern der alten Welt, die gefärlichsten Feinde der Menschen 2 Mos. 23, 29. 5 Mos. 7, 22. Und diese wohlthatige Star: fe in der Jagd, machte ihn auch jum Konige:

eine Menge seiner Mitmenschen, dankbahr für sei nen wohlthatigen Schuz; und noch eine andere, begierig ihn auch zu geniessen, walten ihn zu ih: rem Monarchen, B. 8. vergl. B. 9, und B. 8. 9. verglichen mit V. 10. Diese Macht sezte ihn in den Stand, dem menschlichen Geschlecht noch muzlicher zu senn; indem er verschiedene neue Stad: te anlegte. V. g. 11. 12. Er war also ein ganz porzüglicher Mann, und einer der vorzügliche: ren Wohlthater der Menschen. Die Men: nung, daß er der erste Enrann und ein schändlicher Räuber gewesen, hat Josephus, dieser im Er: klären alter Schriften sehr unglückliche Schriftstel: ler aufgebracht; welcher ihn, Antiq. I. 14, nicht allein ohne allen Grund, sondern auch ganz of: fenbahr wider Mosis Geschichte, mit jenen schwarzen Farben mahlt. Nichts kann übrigens wahrscheinlicher senn, als die Nachricht, welche wir in der Geschichte dieses wichtigen Selden und Buergeten, über die Staaten finden. Der als lererste Staat namlich, entstand durch die überle: genen Vorzüge. Irgend ein Mann that sich durch Klugheit, Starke, oder andere Gemeinnuzige Eis genschaften hervor: nun walten ihn seine Neben: menschen zu ihrem Könige, Monarchen; das heißt zu ihrem Beschüzer und Rathgeber. Dies ist nicht allein der menschlichen Matur vollig gemäß; sondern es wird auch durch die auswärtige Ge: schichte bestätiget. Die Meder walen, beim Se: rodotus I. 88. den Dejoces wegen seiner vorzüg: lichen Klugheit, zu ihrem Schiedsrichter, Beschuzer, und Unfürer; und alle diese Geschäfte vereis nigen sie in dem Nahmen Ronig. Gerade so wa: len die altesten Babylonier, ihren Wohlthater den Mimrod, jum Konige; Alleinherrscher; 23. 10.

V. 10. — Die Monarchische Regierungs Sorm war also, die Allerfrüheste. In der That kommt diese, der Patriarchalischen, oder der Regierung durch die Familien: Häupter am näch: sten; ist auch die simpelste und kunstlooseste. Hierin stimmt abermahls die auswärtige Geschichte nit Mose überein: alle die ältesten Staaten, von denen sie redet, die Phoenicier z. B., 21ez gypter, Griechen und Romer, werden alle anfangs von Königen beherrscht. — Die wichtigz ste Lehre dieser Geschichte ist endlich, daß die Udonz archen, Könige und Fürsten, alle ihre Recherte vom Volk empfangen haben; daß ihnen diese bloß dazu aufgetragen worden, den Staat zu schüzen und zu beglücken; und daß sie folglich, gar keine andern Rechte besizen, als welche aus jesner Pslicht die Unterthanen zu beglücken, entsprinzgen. Monarchen, Kaiser, Könige, Fürsten, oder wie sie sonst beissen, sind nicht Wesen von ganz anderer Urt als ihre Unterthanen; haben auch nicht die Herrschaft aus sich selbst; oder durch unmittelbahre Aufträge der Gottheit; und am wenigsten haben sie ein Recht, mit dem Volk nach Gefallen zu handeln. Sie sind Diener, die vornehmsten Bedienten des Volks; bestellt nur dazu, Beschüzer, Schiedsrichter, Anfürer, mit einem Wort Beglücker desselben zu senn. Diese grosse Lehre, liegt ihnen klar vor Augen, in diesem ältesten Dokument des — Ursprünglischen Kontrakts; in dieser Charta Magna des Menschen: Geschlechts!

Der mildesten, fruchtbahrsten und schönsten Gegen: freus den beisammen, die von der nachfolgenden Bege: Kap. benheit, 11, 129.

schichte, Babel genannt ward, und bei auswar: tigen Schriftstellern als eins der fruhesten Reiche berumth ift. Ihr Beisammenbleiben zu befordern, wollten sie nun einen sehr hohen Thurm bauen B. 1:4.: Dieser namlich sollte ihnen das Zeichen senn, damit sie sich, bei ihrer nomadischen Lebens : Art nicht verirreten. Gott aber wollte, daß fie fich über die Erde zerstreuen, und diese allmalich be-volkern sollten, B. 6 f. Denn eine solche Zer: streuung muste die Fortpflanzung, und Kultur ib: res Geschlechts gar sehr befordern. Er veran: staltete daber, nicht zur Strafe, sondern zum Glück der Menschen, jene Zerstreuung; und das durch verwirrete Er (nach dem Ausdruck der Urwelt) ihre Sprache. Denn nun entstanden, allmälich, nach Verlauf von Jahren und Jahr: hunderten, vielerlei Bolfer, und vielerlei Spra: chen. 23. 8. 9. Da (dies find die eigenen Wor: te bei Mose) zerstreuete sie Jehovah, von dort aus über die ganze Erde; und sie hores ten auf, die Stadt zu bauen. Darum nannte mann sie (diese Stadt B. 1:4.) Bas bel (das ist Berwirrung): denn dort verwir: rete Jehovah die Sprache der ganzen Erde, indem Jehovah sie von dort aus über die ganze Proe zerstreuete (97).

Sechs: Das lezte Dokument der Urgeschichte, tes Do: welches Moses excerpirt und einrückt; Rap. 11, der Ur: 10:26, schließt die Miscellaneen der Allges Ges schichte.

(97) Siehe besonders, Clerici commentarium in 1.; und Hr. Prof. Claparede, de diversarum linguarum Origine iuxta Mosen, Genevae 1776, und meine Recension davon, in den Göttins ger Anzeigen 1776. meinen Welt-Geschichte, mit einer Chronos logischen Genealogie von Sem bis Abras ham; welche der Hauptsache nach, mit der, Rap. 10, 21 s. einerlei ist. Nach dem Schlusse dieses Dokuments, gehet vom 27. Vers des Listen Rapirels an, die Erzälung einen ebenen, gleichen Gang sort: der Inhalt ist nicht so gemischt; und der Stil nicht so verschieden, sondern offenbahr Einer. Mann siehet also, daß von da an die zum Schluß des Jünsten Buches, Moses nicht ercerpirt und abschreibt; sondern eine aus zus verlässigen historischen Quellen genommene, und von ihm selbst zusammengesezte Geschichte erzält.

Sier namlich, bis zum Schluß der Genes sis, giebt er die Partikular - Geschichte der Israeliten, vom Abraham ihrem ersten und berumthesten Stammvater, bis zum Tode Josephst ein Zeitraum von 286 Jahren. Wie treffend und mannichfaltig in diesem Abschnitt, die han: delnden Personen geschildert; und wie weise die eingestreueten kleinen Erzälungen ausgewälet wor: den, haben wir schon gesehen. In den Zaupt: Begebenheiten aber, hängt seine Geschichte fol: gendergestalt zusammen. — Abraham (so an: 1 mos. derte Gott seinen vorigen Nahmen, Abram; 11,27 f. der Nahme ist, wie alle andere Nahmen der Haupt: Personen, nach alter und morgenländischer Urt, bedeutend. Er heißt, Vater der Men: Gege, Rap. 17, 5. Denn zahllooß in der That, schichte Ubra-ist die Descendenz dieses im ganzen Orient, be: hams rumthen Mannes; Israeliten und Araber stam: Kap. men von ihm ab). Abraham wohnete anfangs fil, 27%. zu Ur in Chaldaea. Hier empfieng er, wegen des damahls schon eingerissenen Gbzendienstes def Relig. Ir Band.

(Josuae 24, 23.) sammt seinem Vater Thara, den Befehl von Gott, ihr Vaterland zu verlaßten Rap. 11, 31. 32. Sie gehorchten, blieben aber zu Saran, einer Stadt in Mesopotamien, die bei den Romern Rarrhae heißt. Gott befahl ihm aufs neue, auszuziehen, hin in ein Land, das ihm erst sollte genannt werden; und nun gieng er nach Thara Tode, sammt Sara seiner Frau, seinem Meffen Loth, und dem ganzen Hausgesinde und Vermögen, nach Ranaan, Rap. 1-2, I f. welches damable schon stark bevol kert war, B. 6. Bei der Terebinthe More er: schien ihm Gott, und versprach ihm, dies ganze Land seinen Rachkommen zu geben. Von nun an zog er immer in diesem kande als ein Momade umber; und schlug seine Zelte bald hier bald dort auf. Bei einer nicht lange darnach entstandenen Kap.12. Theurung reisete er nach Aegypten; und dies war auch nach allen auswärtigen Zeugnissen immer bas fruchtbahrste Land der Erde. Wenn er hier die Sara für seine Schwester ausgiebt, und eine Un: wahrheit sagt, um sein Leben zu retten: so war dies mehr ein Fehler jener Zeit, als dieses Mans nes. Mann muß von Kindern, (und in diesem Zustande war damahls noch die menschliche Ver: nunft,) nicht solche Aufklarung und Tugend for dern, als von Mannern. Huch war Abraham, damahls eben, erst aus der Finsterniß des Gozen dienstes gekommen. Durch die allmalichen, und der damabligen Zeit angemessenen Belehrungen Gottes aber, hob er sich nach und nach, bis zum Gipfel der Tugend der alten Welt empor. (S. oben Seite 258 f.) Ueberaus ehrwurdig find bie Sitten des grauesten Alterthums, welche uns das funfzehnte Rapitel darstellt; und die wir

auch

auch bei allen auswartigen alten Bolfern finden (98). Gott macht ein feierliches Bundnif mit 21brabam. Bu bem Ende werden Opfer : Thiere geschlachtet , jedes bavon in zwei Theile geschnite ten . und biefe Theile einander gegenüber gelegt. 3mifchen Diefen geben Die pacifcirenden Theile Durch, und dies ift ein fembolifcher Lids fcwur: fie fprechen baburch einen feierlichen Fluch gegen fich felbft im Fall des Meyneides aus, daß die Gottheit fle alebann, fo tobte und zerichmettere wie dies Thier. Jest bestimmte Gott feine Bufagen naber, und verfprach bas Land, vom Sluffe Henvotens an Chem Mil. und beffen oftlichem Urm bei Delufium ) bis gum Bupbrat, feinen Rachfommen ju geben. Dies fes groffe Reich, baben Die Ifraeliten wirflich, aleich beim Eingange in Rangan befeffen, 5 1706 fe 3, 12. 13. Richter 3, 8:10.; und David erweiterte fein Reich gar jenfeit bes Bupbrat (99). Merfwurdig ift in der Geschichte von 21bra: bams Reben : Fran, Der Sartar , Die Befchreis bung des Bolfe, welches bernach ben Rahmen ber Araber befam, und eine ber wichtigften in ber aangen Gefchichte mard. Dies Bolt, Der Araber namlich , bas groftentheils von ber Sagar , burch ibren Gobn Ifmael abstammt, ift es, welches von je ber unter ben Tapferften war; feit Mubanis med, im fiebenden Jahrhundert nach Chrifto, eins ber allergroften Reiche mit reiffenber Be: fcomindigfeit ftiftete; in unferm Welttheil Die Wife

<sup>(98)</sup> Siehe Homer Iliad. 9, 268 f. und Demofibenes, Seite 642. der Reiskischen Ausgade. (99) Siehe Ken. Michaelis Wosaisches Necht I. 20 f.

Wiffenschaften erhielte; und burch feine Religion noch jest bas Wertzeug ift, viele Reine Begriffe non Gott und Religion über ben groften Theil bes Erbbobens auszubreiten. Gin Engel - und mahrlich bei einem fo ausnehmend wichtigen Bolfe, war eine felche Erscheinung nicht unschief lich -, befahl ber mit bem Ifmael fchwangern Sattar, in ihres Berren Saus guruckzufehren und erhielte fie nachmable nebft ihrem Cobn am te ben , Rap. 16 und 21. Chen Diefer beichrieb bas Bolf, welches von diefem Anaben abstammen follte, fo, Rap. 16, 10:12. "3ablloof mirb feine Machtommenschaft fevn." (Und wer fann fie galen? jene gablloofen Sirten und Krieger Arabiene !) "Die Breiheit wird fie lieben," ober in ber Uriprache, ein Bald Gfel wird er fenn; (nie ift dies Bolf, feit Sabrtaufenden, gang unterjocht worden. Giebe oben Seite 252.) "Ibre Sand ift gegen Alle, und die Sand aller gegen fie": jahlloof find die Kriege, welche fie ges füret haben. - Bon ber Beschneidung, eis nem Gebrauche, der im Orient nicht allein, faft allgemein, fondern auch in 2lfrita, felbft in der Meuen Welt febr baufig ift, finden wir die als lerfruhefte Rachricht, im 17 Rapitel. Sie ward von Gott, und zwar als Religions: Gebrauch. bem Abraham befohlen; und lange nachher haben auch gelehrte Renner der Geschichte und des Den fchen gefunden, bag fie in bem beiffen Klima, ber Gefundheit überaus jutraglich ift; und gefarliche Geschwure, felbit die venerische Rranfbeit verhu ter (100). - Rurend und Geelerhebend find Die

<sup>(100)</sup> Siehe Sr. de Pauw recherches fur les Americains II, 117 f. und Sr. Michaelis Mos faisches Recht IV, I f.

Musbrude ber Gute Gottes, an ber einen Seite, und des edlen Wohlmollens Abrahams an ber andern: welche Die Geschichte von Berfio: runa Godoms, und ber umliegenden brei Gtab: te barftellt, Rap. 18. 19. Die Gottbeit fpricht bier mit folder Berablaffung, ju bem bamabligen Rinderstande bes Menichen. Gie ente becft bem Abraham Thren Borfag bes Straf: gerichts. Rap. 18, 16 f.: laft fich auf alle feine Gegen Borftellungen ein; beantwortet fie; und giebe ibm babei, viele vortrefliche Belehrungen. Much wenn mir funfzig Tugendhafte ju Godom maren; wolle Gott aller übrigen Bofewichter fchonen; und wenn nur funf und vierzig; felbft um vierzig, ja dreiffig, ja zwanzig, ja gar um geben willen. Und Abrabam zeigt bier bie gute Wir-Fung der abttlichen Belehrungen, Die er bisber emp: fangen batte. Dit fo viel, und fo tiefer Ehrfurcht fpricht er ju Bott: und ift verfichert, bag Er nur Schuldige ftraft, Aller Belt Richter ift, und ftets nach Gerechtigfeit richtet Rap. 18, 16. Ende. Schauberhaft mirb bas Sitten : Berber: ben ju Godom und in ber Machbarichaft befchrie: ben, Rap. 19, 1:6. Bablloofe Blige (Seu: er und Schwefel vom Simmel) jundeten bie Pechgruben bes Thals an, worin jene Stabte lagen; nun verbrannte bas gange Thal, fturgte ein, und es brang ein Gee bervor, ber nachmable bas Salz: Meer, auch bas Tobre. Meer ge: nannt ward, Rap. 19, 25. verglichen Rap. 14, 2. und 5 Mof. 29, 22. (101) Diefer noch jest

<sup>(101)</sup> Siebe Clerici differtat. de subversione Sodomae, bei seinem Commentar. in Genesin, Hrn. Michaelis, de natura et origine maris mor-X3

vorhandene See ist ein fortdaurendes sichtbahres Denkmahl jener Geschichte. Loths Frau aber kehrete, wider alle Warnung der seine Familie rettenden Engel, dennoch zurück, kam um, und mann sezte an dem Ort ein Salz-Monument, (in der Ursprache Rap. 19, 26. sie schauete hinter sich, und ward eine Salz-Saule, verglichen Rap. 20, 16. Rap 32, 11. 35, 20. 1 Sam. 25, 37. Siehe Br. Michaelis über diese Stel: 1e) — Mit einer unübertreflichen Simplicitaet wird endlich, die Geschichte, Rap. 22. von der bochsten Religiositaet und Seelen: Groffe erzalt. Albraham, nach reifer Ueberlegung völlig über: zeugt, daß der Befehl, welcher seinen einzigen, geliebtesten Sohn zum Opfer forderte, von Gott Selbst komme; gehorcht diesem Befehl, welcher von ihm seine zwei kostbahrsten Guter, den Guten Mahmen und den Einzigen Sohn der Sa: ra forderte; und noch dazu ihm gerade alle diese fürchterliche Gelbstwerleugnung zu Gemuthe fürete, V. 2. Er gehorcht ohne alle Widerrede; gehorcht ohne sein Herz gegen irgend jemanden dar: über ausschütten zu konnen. Noch dazu wird die Vollziehung langer als drei Tage verschoben. Und was er in dieser Zeit litte, ist über alle Borstel: Durch keinen Zuspruch des Freundes, kein gemeinschaftliches Gebeth gestärkt, hatte er ben gartlichst geliebten Gegenstand ftete vor Augen, jeder Unblick desselben war schon Aufopferung. Welche heimliche Kampfe muß seine zartliche See: le in der ganzen Zeit ausgestanden haben! Run tritt

> tui, und über 1 Mos. 19, 24 f. Bachiene Palaestina I. 1. Seite 101 f. Auch auswärtige Erd = , und Geschichtschreiber bestätigen das, Straba Geogr. XVI. Tacitus histor. V. 6. 7.

tritt er die Schreckens: Reise an, und jeder Tritt durchbohrte sein Herz. Und dann, die Zuversicht mit welcher ihm Jsaak folget; und jene Frage V. 7, Wein Vater. Abraham antwortete, Sie bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe! hier ist Seuer und Zolz, wo ist aber das Schaaf zum Brandopfer! Wer vermag es, solche Gefüle auszudrücken! Darum schweigt auch Moses davon; und dieses Stillschweigen ist beredter als alle Beschreibung. — Mann hat int heidnischen Alterthum Beispiele, daß Bater, ihre Sone mit eigener Hand ber Gottheit opferten. Allein sie thaten das aus Gewohnheit entweder, oder aus Zwang, und Schrecken. Abraham, und nur er allein, brachte dieses grofte der Opfer, ohne anliches Beispiel, ganz freiwillig, und blos aus Chrfurcht gegen Gott und uneingeschränk: tem Vertrauen auf Seine Allmacht, Allweis: heit und Allgute dar. Solche Religiositaet sezt eine Seelen: Grosse voraus, die unabhängig von der ganzen Welt, alles zu thun und alles zu dulden vermag. Deswegen hat auch diese Grosse That, schon Jahrtausende bisher, Millionen von Menschen die wichtigsten Vortheile verschaft; und wird sie noch, so lange die Welt steht, Millionen andern verschaffen. Sie lehrt anschauend, und eindringend, daß Gott in unabsehlichen Verles genheiten, Rath schaffen kann; und oft, gerade in den gefärlichsten Augenblicken plozlich bilft. So schöpfte schon Mosis Zeit: Alter, aus dieser Geschichte Trost; auf Jehovens Berge wird gesorgt, sägte mann, V. 14. Unerschöpslich ist sie auch noch immer, an kräftiger Aufrichtung in den schwersten Leiden. Und nichts ist geschickter, den Tragen in der Tugend zu beschamen; den Schwa: X 4

Schwachen zu stärken; und jede bessere edlere Seele anzufeuren, daß sie für die Tugend alles leide, waage, und thue; als diese Geschichte (102). Micht lange darnach verlohr er die Mutter die: ses zwiefach theuren Sohnes. Er kaufte von den Serhitern, unter denen er mit allgemeiner groffer Achtung lebte, ein Feld zum Familien: Begrabniß, sezte darin den Leichnam der Sara bei; und nach: dem er den Isaak an seines Bruders, Nahor, Enkelin verheirathet hatte, ward auch er, — der wahrhaftig Grosse Mann, zu seinem Volke versammelt, in dem hundert und fünf und siebenzigsten Lebens: Jahre, frolich auch in seinem hohen Alter und des Lebens satt, Rap. 25, 8.

schichte Maat und Jatob Rap. 25, 19-

Bei weitem nicht so reich an merkwürdigen Begebenheiten und Groffen Thaten ift die Geschichte seines Sohnes und Enkels. Der gute schwache Isaak, zufrieden wenn er nur seinen Gaumen vergnügen konnte (Siehe oben Seite Kap.35. 261.) ließ sich von der Rebekka und ihrem Lieb: linge seinem jungern Sohn, leiten, hintergeben, und misbrauchen, wie sie immer wollten. — Die Vorsehung, welche dieses vorher sahe, und so wie viele andere Uebelthathen, aus weisen und gutigen Absichten geschehen ließ, hatte schon vor der Geburh dieser Zwillinge, der schwangern Mutter ih: te Schicksahle, auf folgende Art erklärt. Rap. 25, 23. Zwei Nationen sind in deinem Lei be, und zwei Völker werden aus deinen Pin:

> (102) Siehe Tillotson Predigten, Band 6 Seite 211 f. Secker's Sermons, vol. 4. p. 22 f. Hr. Praesib. Jerusalem Betrachtungen II, 323 f.; und meine Sonntage-Evangelien S. 422 f.

Bingeweiden geben: (zwei Nationen wurden von ihren zwei Sonen abstammen: und so stamm: ten auch vom Jakob oder Israel, die Ifraeliten; und vom Psau oder Pdom, die Edomiter oder Idumaeer ab). Ein Voit wird starker wers den als das Undere. (Die Ldomiter lebten lange in einem blubenden Zustande, warender Zeit die Israeliten in Aegypten als Sklaven gedruckt wurden.) Aber das stärkere (Bolf) wird dem schwächeren dienen. (Seit Da: vids Zeit wurden die Joumaeer den Isragliten mehrmahls zinnsbahr.) Unwissend und wider sei: nen Willen bestätigte der sterbende Jsaak, in sei: Kap.27. ner lezten Verordnung, jenen Ausspruch. — Wie hierauf, Jakob vor seinem erzurnten Bruder, nach Saran in Mesopotamien, zu seiner Mut: Kap.28. ter Bruder flohe; dort sich verheirathete; und mit einer zahlreichen Familie und groffem Vermo: gen zuruck in sein Baterland gieng; wie niedrig, feige, und friechend er sich gegen den Lfau; wie offen, und grosmuthig dagegen dieser sich gegen ihn bewieß; und wie sein Haus durch die Zanke: reien seiner übel beherrschten Weiber, und die Bosheiten seiner schlecht erzogenen Kinder, zur Wohnung des Zanks, Zwistes und Jammers ward; wie aber doch endlich, die so unerwartete als grosse Freude über Joseph, seine lezten La: ge versüßte: das alles haben wir schon oben Sei: te 261 f. erwogen. Zwei Stücke sind besonders, in seiner Lebens: Geschichte auffallend. Jakob war, wie wir oben am a. D. sahen, nach Mosis un: partheiischer Beschreibung, ein feiger, furchtsamer, und gewinnsuchtiger; aber auch ein Mann von vie: fer, wiewohl übel aufgeklarter und geleiteter Reli: giositaet. Siemit stimmt nun febr genau überein,

wenn er von diesem allein erzält, was er selbst vou

dem Grösten Gottes: Verehrer, dem Abraham

nicht sagt; daß seine Seele immer, bei Tag und Macht, voll von Bildern Gottes, der Engel, Auf der Flucht nach und ihrer Seegnungen war. Mesopotamien, sahe er im Traum, eine Lei: ter von der Erde bis jum himmel; auf ihr stie gen Engel Gottes auf und ab; oben stand Gott selbst, und versprach, ihn Reich und Groß zu machen, Rap. 28, 11:16. gegen den betrügerischen Laban, jene Schafer: Kunste zu brauchen beschlossen hatte, Rap. -30, 37 f., sabe er im Traum einen Engel Got: tes, der ihm glücklichen Erfolg davon ver: sprach, Rap. 31, 4:13. Auf seiner Ruck: reise, Rap. 32, 2. 3., begegneren ihm, aber: mahls, Engel Gottes, und als er sie sahe, sprach er, Siehe, ein zeerlager Gottes! Moses erzält nämlich, was Jakob zu sehen glaub: te, ohne es zu bestätigen. Ganz ausser sich war er von Furcht vor Pfau; und nun rang mit ihm, bes Machts, ein Mann bis znm Unbruch der Morgen: rothe; schlug ihm ans Gesenk der Bufte, so daß es verrenkt ward; veranderte seinen Nahmen Jakob, in Mael, weil er mit Gott gestritten habe, und auch Menschen überlegen seyn werde; und seegnete ihn endlich beim Abschiede. hinkte als er aufstand, und glaubte, er habe mit Gott selbst gestritten. Moses sagt nicht, ob er darin, recht geglaubt habe. Wohl aber lehret die Vergleichung seiner vorher angefürten Erzä: lungen, und der Zusammenhang dieser; daß das alles im Traum vorgieng, wo Jakob so heftig rang, daß er wirklich seine Hufte verrenkte. barmonisch ist Mosis Geschichte in allen ihren, auch

Rap. 32, 25 f.

# der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 2. T. 331

auch den kleinsten Theilen! Jakob traumt des Machts gerade so, wie er bei Tage denkt und hans delt! — Micht weniger sind die auffallenden Wie: dervergeltungen in dem Leben dieses Mannes, jedem aufmerksamen Leser überaus merkwürdig. Seine Betrügereien vergilt ihm Laban durch volle lig anliche: er betrog den Psau, um die Erstges burth, und Laban ihn um seinen tohn; er stells te sich dem Jsaak statt des Esau dar, und Laban gab ihm die Lea statt der Rahel, Kap. 19. ver: glichen Kap, 25. 27. Die Treuloosigkeit am Isaak, vergalt ihm sein erstgebohrner Sohn Rus ben durch eine gleiche; Simeon und Levi aber, durch anliche. Jakob betrog seinen alten Vater; und Ruben bestieg das Ehebette Jakobs seines Vaters, Rap. 35, 22, und die andern beiden Sone waren die Urheber und Vollstrecker einer solchen Treuloosigkeit, wie er sie ehedem seinem halb: blinden Vater gespielet hatte, Rap. 34. Das Herzeleid endlich, welches er seinem Bruder machte, ward ihm dreifach von seinen Sonen bezahlt. Er preßte durch seine Ranke dem Lsau die bittersten Thränen, Rap. 27, 34. 36: und seine eigenen Kinder preßten ihm durch ihre Bosheiten die jammervolle Klage aus, ihr wer: det mein graues Zaar, mit Jammer in die Grube bringen.

Ueber alles andere aber, zeichnet sich die Geschichte jenes grossen Ministers, und liebens: schichte würdigsten Menschen aus. (Siehe Seite 267 f.) serhs In ihr sehen wir die Anlage des Plans, über die Kap. Unsbewahrung der Grund: Wahrheit aller mensch: lichen Kenntnisse und Glückseeligkeit. Die Israelisten sollten die Kenntniß des Einzigen Wahren Got:

Gottes in der Welt erhalten; wie sie es wirk lich auch einige Jahrtausende thaten. Zu dieser wichtigen Bestimmung bereitet sie hier die Vorse: hung, indem sie durch Joseph in die damahlige Schule der Welt, nach Hegypten versezet wur: den. Hier lernten sie Kunste und Wissenschaften, kamen in Bekanntschaft und Verbindung mit der ganzen damahligen Welt. Moses ihr Geseige ber, Fürer, und Lehrer, empfieng in diesem Lande, wohin noch viele Jahrhunderte spater, Porhas goras und Plato reiseten, seine Bildung. Und auf solche Art wurden die Israelizen zur Aufbewahrung jener Kenntnisse vorbereitet; und die Hus: breitung dieser von ihnen aufbewahrten Kenntnisse sehr befordert. — Insbesondere ist die Geschich: te Josephs, das lebhafteste und lehrreichste Gemalde, einer über Alles, das Kleinste wie das Grofte wachenden Vorsehung. Mann denke an die vielen kleinen Umstände, ihre so genaue Zusam: menkettung, und ganz unerwartete Wirkung. Der bunte Rock, den ihm sein Bater machen ließ, fest den Reid und die Bosheit seiner Bruder in Flam: Schon find sie im Begriff, ihn umzubrin: gen, als Ruben sie bewegt, ihn in eine Grube zu werfen. Gerade in diesem Augenblick, und als sein Retter Ruben abwesend war, reisen ismaelitische Kausseute vorbei; an sie verkaufen ihn nun jene Bosewichter. Die Kaufleute reisen gerade nach Aegypten; und verkaufen ihren ers handelten Sklaven unter den vielen tausend andern Alegyptern, gerade an Potiphar. Eine der gröften Thaten bringt den edlen Jungling ins Ge fangniß; und gerade in das; und gerade zu der Zeit, wo und wann die königlichen Hofbedienten saassen. Mann nehme einen Ginzigen dieser fleinen Wor:

Worfalle weg; oder mann gebe ihm, auch nur einen andern Plaz in der Reihe Dieser Begebenheiten: so kömmt die Unschuld um, und mit ihr das Wohl vieler tausend Menschen. Aber so geschiehet, was keine menschliche Einsicht vorhersehen konnte; daß ein bunter Rock — den Joseph zum Premier: Mix nister von Aegypten macht; das Gesängniß ihn zur Rechte des Throns füret; und auf solche Art beides die leidende Unschuld belohnet wird, und ganzen kändern Heil widerfäret. — Dann, fers ner, wie reich ist diese Geschichte an Charakteren, und Schilderungen des menschlichen Bergens! Im Potiphat; in seiner Gemahlin; im königlichen Mundschenken; im Könige; den Brüdern Jo: sephs; ihm; seinem Vater u. s. f. — Auch jene strenge Begegnungen, mit welchen er anfangs die Ruchloosen schreckte, sind so vollkommen dem Kap. Ganzen angemessen. Er erklart sie für Kund: 42,45. schafter; verlangt, sie sollen den Benjamin hoh: len; will, daß sie deswegen Ginen von ihnen ab: senden, und alle andere indessen, als Gefangene zurückebleiben; läßt sie alle auf drei Tage gefans gen sezen. Endlich begnügt er sich mit Einem der zurückbleibe; und diesen läßt er vor ihren Augen binden. Kaum sind sie weg, so schreckt sie mehr als alles andere, das Kauf: Geld, welches er je: dem in seinen Sack hatte stecken lassen. Bei ihrer zweiten Unkunft läßt er sie alle, so gleich in sein Haus füren, ohne ihnen seine Absicht darüber zu sagen. Und nun wird gar, bei ihrer Abreise sein silberner Becher in Benjamins Sack gesteckt. Mann hohlt sie alle zurück, und Joseph drohet, ihn als Sklaven zu behalten. Allein diese Stren: ge wechselt er nicht allein, mit gütigen Aeusserun: gen ab; sondern mann siehet auch dabei mehrmahls

die Ausbrüche seines gartlichen Herzens, Rap. 42, 21:23; 43, 30. 31; 45, 1:15. Es erhellet aus allem, daß jene strenge Begegnungen, weise gewälte Uebungen waren, diese bosen, barten Menschen, ihre Verbrechen recht fülen und bereuen ju machen. Denn, als diese Absicht erreicht war, augenblicklich gab er sich zu erkennen, und handel: te von dem Augenblicke an, als der grosmuchig: ste Mann und zärtlichste Bruder. — Rap. 45. endlich, kann rurender senn, als dieses Wieder: Er: kennen und Wiedersehen der Bruder und des Ba: ters! Bis zu Thranen rurend ist beim Somer, die Wieder: Erkennung des Ulpsses, und Tele: mach; und eben deffelben mit seiner Gemablin Penelope: aber noch rurender, ist die ausneh: mende Zartlichkeit Josephs, gegen Bruder und Bater; sein grosmuthiges Vergeben; seine tief: schauende und tieffülende Religiositaet, seine reizen: de Bescheidenheit und Massigung im Gluck. In allen Geschichten findet mann nichts Zartlich - Rus renderes, als das funf und vierzigste Rapitel Mosis.

Jakobs Les war ein uralter und heiliger Gebrauch, leste daß Bater, sterbend, ihre Kinder seierlich seegnes Kap. 49. ten und ermahneten. Sben das thut auch Jakob, an die um sein Sterbes Bette versammelte Sone. Seine Rede enthält zugleich, eine Verkündigung ihrer künstigen Schicksahle, welche genau, und grossentheils erst nach Mosis Lode eingetrossen sind. Hat also Moses dieses Buch geschrieben, wie er es ohne Zweisel hat, Siehe Seite 249. s.: so haben wir hier, eine wahre Weissagung. Doch es ist noch zu früh, hievon zu reden! Dies aber können wir nicht unbemerkt lassen, daß er V. 5-7, den

den Levi, aus dessen Stamm Moses nebst 21a: ron und der ganzen Priester-Familie waren, wegen seiner Grausamkeit gegen die Sichemiten brandmahlet; hingegen dem Juda, mit dessen Stamm Moses in gar keiner Verbindung stand, den größten Vorzug, die königliche Würde ertheilt, 23. 8:12. Ein, wie mich dunft, unverkenntli: cher Beweiß, daß Moses seine Geschichte nicht ersann, sondern aus historischen Quellen, mit al: Ier Aufrichtigkeit nahm! — Sie endigt sich mit dem Tode Josephs; nach seiner Zeitrechnung im Jahr der Welt zweitausend dreihundert und acht.

Line Haupt-Urfache von dem Misverstande vi. Les des Alten Testaments, und dann natürlich riton der Urs auch, von dem Unstoffigen und Unglaublichen, das sprache mann darin zu finden mennet, liegt im Mangel in der der Bekanntschaft mit seiner uralten Sprache. Siehe Es kann daher Edlen Lesern, welche nach Wahr: die 87= heit forschen, und in der wichtigsten Angelegen: mer: heit des Menschen, sich über die gemeinen Konnt; tung.) nisse des grossen Haufens erheben wollen, nicht anders als angenehm senn, wenn ich hier in einem Huszuge, die uralten Worte und Redens: Arten der Genesis, beifuge, und sie furz erklare, bas beißt, in unsere neuere Sprach: Art (Siehe Seite 87 f.) übertrage.

Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht; Rap. 1, 3 u. f. B. 9. f.: d. h. in unster Sprache, Gott schuf Licht, Luft, festes Land, Pflanzen, Thiere, und Menschen - Gott sabe, daß das Licht Gut war. 23. 4, u. f.: Bott machte Alles Gut und Schon. -Gott

Gott nannte das Licht, Tag, und die Fin: sterniß Nacht V. 5, und V. 10.; Er nannte die Wasser; Meer u. s. w.: Er machte, daß Licht und Finsterniß, Nacht und Tag regelmässig abwechselten; und die See vom festen Lande gerschieden blieb.

Gott bauete den Adam aus Staub Rap. 2. der Erden, und hauchte in seine Mase ein nen Lebens: Athem; so ward Adam ein les bendiges Wesen: Er schuf einen leib von Er de, (verglichen 1 Korinth. 15, 44:49.) und belebte diesen durch den Geist, der in ihm denkt. 23. 7. — Gott sprach, es ist nicht gut, daß der Mensch allein sey; ich will ihm eine Gehült fin machen, die um ihn sey. 23. 18 .: Gott beschloß, dem Adam einen Freund und Gesell: schafter des Lebens zu geben. — Gort füre: te die Thiere zum Adam, zu sehen, wie er sie nennete, V. 19: durch Seine Veranstalt tung ward Adam mit den Thieren bekannt, und gab ihnen, jedem seinen Mahmen. Ueberhaupt erinnere ich hier einmahl für immer, daß die Alte Welt den Philosophischen Unterschied, zwischen Unmittelbahrer und Mittelbahrer Fügung Gottes; und zwischen Julassender Gestattung, und Billigender Veranstaltung noch nicht fannte, sondern Alles mit Einer Formel aus: drückte: Gott öfnet dem Menschen die Aus gen; Gott seegnet ihn; Gott macht ihn gesund; und so auch, Gort verstockt ihn. Jene ersten Redens : Arten konnten auch wir mit Muzen beibehalten, und bei jedem Guten, das uns zu Theil wird, sagen, "Gott macht mich ngesund; Gott seegnet mich; Gott-mach:

,te

"te mich reich', Profnet mir die Alugen, u. s. f.: da sie so geschieft sind, Religiositaet auszudruf: fen, und einzustössen. — Gort warf einen tiefen Schlaf auf Adam, und er entschlief; und Er nahm eine seiner Seiten, und ver: schloß die Stelle mit Fleisch; und Gott machte diese Seite, die Er dem Adam ge: nommen hatte, zu einer Frau, und fürete sie zum Adam. Da sprach Adam, das ist doch Bein von meinen Beinen, und fleisch von meinem fleisch. Mann wird sie Man: nin beissen, darum, daß sie vom Manne genommen ist. B. 21:23. Ein vortrestiches Ueberbleibsel des grauesten Alterthums. Dieses nämlich dachte sich, mit seinem damabligen Rin: der : Berstande, den Gedanken, von der Gleich: beit des Wesens, und innigsten Verbindung der Frau mit dem Mann, sinnlich so: "Gott hat "sie aus dem Leibe des Mannes genommen; sie ist "Ein Leib mit ihm." In unster weit philoso phischeren Sprache wurden wir jene Erzälung so ausdrucken: "Wider alles Vermuthen und "plozlich stand an einem Morgen, vor Abam ein "Mensch da, wie er. Gorr aber verband sie beis "de zu beständigen Freunden; und ganz unaufe "lóslich."

Und die Menschen beide, waren nak: Kap. 3. Kend, Aldam und seine Frau, und sie erró: theten nicht, Kap. 2, 26.: es regten sich in ih: nen keine Triebe, deren sie sich schämen dursten. Siehe Kap. 3, 7. Denn, so sehr auch ein Ver: nünstiger Gemeinnüziger Gebrauch des Gesschlechts: Triebes, Necht und Gott Angenehm ist; so vielsach kann er, selbst von Sheckeuten, auf Les Relig. ir Band.

eine schimpfliche und schädliche Urt gemisbraucht werden. Jene sinnlichen Ausdrücke, beschreiben also, die Reinste, Liebenswürdigste Unschuld der ersten Menschen: ihre Triebe waren in keinem Tumult, sondern der ruhigen Bernunft, und ih: rer Pflicht unterworfen. Die Schlange aber war listiger als alle Thiere des Feldes, die Jehovah Gott gemacht hatte, und sprach zur Mit der Formel, zu jemanden spre: chen, druckt die Sinnen: Sprache der Alten Welt, beides das wirkliche Reden, und das Beranlassen Die Schlange sprach, das einer Rede aus. kann also eben so wohl heissen "sie veranlaßte, daß "Eva zu sich selbst sprach, bei sich dachte;" als, "sie redete diese Worte zur Lva." Daß aber nicht dies, sondern jenes der Sinn sen, lehren ausser der Matur des historischen Stils der Urwelt (Siehe Seite 287 f.) auch die Stellen Rap. 2, 19. 20; und Rap. 3, 16. vergl. mit B. 17; und B. 12. vergl. mit B. 13. Siehe meine Ver: mischten Schriften I Seite 182 f. In unster neuern Sprache lautet also die Erzälung 23. 1:6. so. "Die Schlange aber, welche das listigste der dem Menschen damahls bekannten Thiere war, ver: "anlaßte (103); daß Pva bei sich dachte, sollte Bott wirklich befohlen haben, nicht von aller:

(103) Wie? sagt die Geschichte nicht; wahre scheinlich aber, indem die Eva sie mehrmahls von der verbothenen Frucht essen sahe. Schlansgen fressen gerne Baum-Früchte; und schlingen sich ofte, zu dem Ende auf Bäume hinan. Dies ser Andlick machte, daß sie nicht allein an der Schädlichkeit dieser Frucht zweiselte; sondern auch sie für heilsam, und klug machend hielte. Siehe von dem Allen ganz ausfürlich, in meinen Vermischten Schriften am a. D.

Jei Baumen des Gartens zu effen? Aber, fiel ihr alsbald ein, Gott hat gesagt, von allerlei Bau: men effet; aber von den Fruchten jenes Baums im Garten bat Gott gesagt: Effet nicht davon, "rurth ihn auch nicht an; daß ihr nicht sterbet. In: "dessen wuchs jener Zweifel, und nach einiger Zeit "ward er gar, durch Veranlassung der Schlange plo gestärkt, daß die Loa bei sich selbst ents "schied, Keinesweges werden wir sterben, viel: mehr ist es sicher, wenn wir davon essen, so wer: "den wir gar Weiser werden. Mit diesem Ge: "danken beschauete die Frau lustern, den Baum, "und ergozte sich an seiner schönen Gestalt, seinem "angenehmen Geschmack, und seinen herrlichen Wirfungen. Und nun - nahm sie von seiner "Frucht und aaß; und verleitete auch ihren Mann "davon zu essen." — Daß dieser Baum ein Gift, ein langsam schleichendes, aber ganz zer: storendes Gift für den menschlichen Korper war, lehret diese Erzälung, so wie der ganze Zusam: menhang. Schon hieraus ist flar, daß es weder die Musa, oder der so genannte Paradies : Feis gen : Baum, noch überhaupt ein Seigenbaum, und am wenigsten ein Apfel:, oder Birn:Baum Was für einer aber? sagt uns die Geschichte nicht. (Siehe meine Vermischren Schrif: ten am a. D.) — Alsbald regten sich, bisher nicht gefülte unkeusche Triebe; und die Menschen, schon von ihrem Gewissen verurtheilt, horten nun, was sie vermuthlich noch nie gehöret hatten, die Stim: me Jehovens im Garren wandeln, d. i. den Donner rollen, 3. 8. - Gott felbst erschien, und nachdem er die Menschen erinnert hatte, was für Unheil sie sich nun zugezogen; auch ihnen einis ge vaterliche Belehrungen darüber gegeben :- fo trieb trieb Er sie aus diesem Lande, und machte an dessen Morgen & Seite Cherubim wohe nen, mit flammendem Schwerdte, das sich hin und her bewegte, um den Lingang zu dem Lebens = Baume zu bewachen: Er schreckte sie durch häusige Blize von diesem Lande zurück.

Kap. 4- Gott sahe auf Abel und sein Opfer, aber auf Rain und sein Opfer sabe Er nicht: jenes gefiel ihm, und dieses nicht. — Das Blue deines Bruders schreier zu mir von der Er: de: eine auch unter uns aufgenommene, und bekannte schöne Metapher. — Senoch aber wandelte vor Gott: ein rürender Ausdruck wahrer Herzens : Frommigfeit, Rap. 5, Rap. 5, 9. vergl. Rap. 17, 1. - Sone Gottes, Anbether Gottes, Sone der Mens schen, Gottesleugner, Rap. 6, 2. 4. — Es gereuete Ihn, daß Er Menschen gemacht habe, und war sehr unwillig darüber. Und sprach, Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erden, von dem Menschen an bis auf das Vieh, und bis auf das Gewürme, und bis auf die Vo: gel unter dem Simmel; denn es reuer mich, daß ich sie gemacht babe. Rap. 6, 5:7.: Pr beschloß die Menschen zu vertilgen. borsten alle Quellen des grossen Meeres, und die Wasserfälle des Simmels wurden geofnet, Rap. 7, 11.: das Meer trat aus, und Plazregen stürzten berab. — Woah gieng in den Rasten, und Jehovah schloß hins ter ihm zu, Rap. 7, 16.: schüfte sein Schiff vor dem Wasser. — Mimrod war ein groß

11.2

ser

fer Jäger vor Jehovah, ein überaus geschick: ter Jager Kap. 10, 9. vergl. Kap. 13, 13. Jehovah stieg herab, zu besehen die Stadt und den Thurm, und Jehovah sprach, sie: he, Lin Volk sind sie alle und Line Spra: che, wohlan laßt uns hinabsteigen, und dort ihre Sprache verwirren, daß keiner die Sprache des andern verstehe: Gott hinder: te dieses Vorhaben, indem Er sie über den Erd: boden zerstreuete, woraus denn allmalich, viele Wolfer und Sprachen entstanden. Siehe oben Seite 319 f. — Lin Garten Gottes, ein reis zendes Land, Kap. 13, 10. — Jehovah ließ regnen auf Sodom und Gomorra, Schwes fel und Zeuer, von Jehovah aus dem zim: mel Kap. 19, 24: Gott ließ ein schreckliches Gewitter entstehen, Blize regneten gleichsam auf das Land, zündeten es an, und verbrannten es ganz. - Lothe grau tehrete um, ward zur Salz: Seule, Rap. 19, 26: sie fam um, und mann errichtete an dem Ort ein Monument von Salz, (womit die dortige Gegend angefüllet ift.) Diese Urt von auffallender Wortfügung, nannten die spatern Grammatiker, solleptische Konstruk: tion, wenn mann das Erste mit dem Lezten zu: sammensezt, ohne des dazu gehörigen Mittlern zu gedenken. Alle alte Sprachen sind voll davon; und ein anderes merkwurdiges Exempel, enthalt der 16 Vers des 20 Rapitels. Abimelech sagt dort zur Sara, Siehe, ich babe beinem Bruder tausend Silber: Stücke gegeben, und diese sepn dir eine Decke der Augen, d. h.: für dieses Geld kaufe dir einen Schleier, das Gesicht zu bedecken. — Gott war mit dem Rnaben, Rap. 21, 20. Gott ift mit die V.

22.: schüzte den Knaben, schüzet dich. — Das vier und zwanzigste Rapirel ist ein wichtiges Muster der altesten Erzälungs: Urt: voll sinnlis cher Ausdrücke; zur Rechten oder zur Linken geben, 23. 49; weder Gutes noch Boses sagen 3. 50; jemandes Mund fragen 3. 57; werde zu tausend Myriaden, und dein Saas me besize die Thore deiner geinde B. 60. Und das Gange, ist beides mit unnsthiger Weit: schweifigkeit, und unbestimmter dunkler Kurze erzält. — Jehovah fragen; zu Gott bes then, Rap. 25, 22. vergl. B. 21. — Wild war in seinem Munde, war sein Lieblings: Es sen, B. 28. — Jakob stahl das Berz Las bans, Kap. 31, 20. 26. 27; eine dunkle Redes Art, die aber in den angezeigten Stellen, von Berheimlichung seines Vorsazes wegzugehen, er: klaret wird. — Die Vorsehung, endlich, welche (nach unster Sprache) für alles wacht, die Ver: brechen der Menschen juläßt, und sie zum Besten lenft, wird in der anmuthigen und rurenden Sins nen: Sprache des hohern Alterthums, Rap. 45. 5:8 so beschrieben. Aengstiget euch nicht, sagt der grosmuthige Joseph zu seinen Brudern, und denket nicht, daß ich darum zurne, daß ihr mich hieher verkauft habt; denn um eus res Lebens Willen hat mich Gott vor euch her gesandt. Schon zwei Jahre ist es theuer im Lande, und es sind noch funf Jahre, daß kein Pflugen, noch Erndten seyn wird. Aber Gott hat mich vor euch her gesandt, daß er euch übrig behalte auf Erden, und euer Leben errette durch eine groß se Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott; der hat mid

mich Pharao zum Vater gesezt, und zum Geren über alle sein Zauß, und einem Fürssten in ganz Aegyptenland.

So vorbereitet kommen wir nun zur Haupts VII. Sache; — dem im Alten Testament enthal: Geist des Altztenen Religions: Unterricht. Um uns davon Testaseine richtige Vorstellung zu machen, mussen wir mentl. Relieinen Blick, in jenen Zustand der Alten Welt unters (Siehe Seite. 25. f.) zurücke thun.

Sehr bald verlohr sich, wie wir schon oben 1) 3us (Seite 80 f.) saben, die Kenntniß des Linzigen fand Wahren Gottes; und alle Nationen ohne Mens Alusnahme waren, bereits zu Mosis Zeit, dem schens Gozen: Dienste ergeben. Dieser Gozen: Dienst ward schlechts immer fraffer; nicht bloß einzelne Menschen, son: vor dern ganze Nationen, selbst die Weisesten, die Ae: Christo: gypter, die Chaldaeer, Perser, die Griechen und Romer, betheten Thiere, Steine und Albje, als Gotter an. Auch muffen wir diesen Gozen: Dienst nicht, wie er es jezt etwa unter den meis sten heidnischen Volkern ist, als einen bloß theo: retischen Jrrthum denken, der feinen, oder nur einen sehr unerheblichen Ginfluß in die Gesinnun: gen, Handlungen, und Empfindungen der Men: schen hatte. Er war mit den grobsten Lastern und dem qualendsten Aberglauben ganz ver: Mann trieb den Gottern oder Gottinnen zu Ehren, Schand: Thaten der Unzucht. und Jungfrauen gaben sich z. B., unter ben Ba: byloniern, der Mylitta zu Ehren Preiß; und zu Rorinth hatte mann, noch zu Christi Zeit einen Tempel der Venus, wo gottesdienstliche Huren 29.4 gehal:

gehalten wurden (104). Mann opferte den Gott: beiten Menschen; opferte sie mit den grausamsten Foltern; ja selbst eigene Kinder; und einzige Kin: Dieser abscheulichste aller Gebräuche war vor Christi Zeit, ganz Allgemein. Nicht allein die Gallier, Germanier, Uraber, die Bolfer des Morden, und andre robere Mationen, opferten ihren Gottern, Menschen: sondern auch die 21es gypter, Griechen, und Romer thaten es in den fruheren Zeiten. Mann trieb ihn bis zum auf: fersten Grade der Grausamfeit. Nicht bloß Kriegs: Gefangene und Fremde; sondern auch Mitburger, selbst die edetsten und besten; und diese in grosser Menge wurden zu solchen blutigen Schlacht: Op: fern ausgewält. Das Entsezlichste von allem aber war,

(104) Herodotus I. 178. f. Wessel. Rach Strabo Geograph. VIII. waren damable zu Rorinth, hundert solcher schändlicher Personen. Voltaer dieses, bloß barum verwirft, diction. philosoph., weil es unwahrscheinlich sen: so heißt das, die Mene Welt in die Alte hineintragen; des Allterthums ganz unkundig senn; und mann kann aus gleichem Grunde, alle Geschichte über= haupt verdachtig machen. Eben diesen Voltae= rischen Einwurf, brachten die unwiffenden, dick: bäuchigen Mönche des sechzehnten Jahrhunderts vor, um ben herodotus als einen Mars chen = Sager zu verschreien, und die Bemuhuns gen gelehrter Manner zu vereiteln, welche die Lektur der Alten einfüren, und durch das Licht der Wissenschaften die Finsterniß der Klöster vertreiben wollten. Aber Genrich Stephanus, zeigte in seiner Apologie pour Herodote, Paris 735 voll. 3 in 8, durch tausend Beispiele anlischer Ignoranz, Thorheit, Laster, und Verbres den aus der neuern Zeit, bem funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert; die Glaubwürdigkeit der Erzälungen herodots.

## der unmittelb. Offenb. Gottes §. 21. Das 21. T. 345

war, daß die gartlichsten Bater und Mutter, ihre eigenen Kinder, und nicht selten die Ginzigen, mit eigener Hand und unter den schrecklichsten Mar: tern, der Gottheit schlachteten. Ohne Schaudern und Grausen kann mann es nicht lesen, wie die Rananiter, Rarthager, selbst die Romer, bet schweren Unfällen, die gereizte Gottheit zu verso: nen, ihre liebsten Kinder in die Flammen warfen, oder mit Messern zerschnitten (105). Mann kann sich vorstellen, wie hart, blutdurstig, und grau= sam, die Menschen senn musten, die solche Gottheiten anbetheten. Die Priester ber Gozen, wels ches bei den Romern und den frühesten Volkern des Alterthums, die Obrigfeiten selbst waren, spielten die schändlichsten Betrügereien; und äfften das Volk durch redende Ochsen, oder durch Blut:, und Stein: Regen, und hundert anliche Fabeln, und lastige, blutige Caerimonien; sie desto ruhiger zu thrannisiren (106). war die Menge von aberglaubigen Einbildungen, über Zeichen, Traume, und Wahrsagungen, womit die Menschen, auch die Weisesten und Besten, in ihren Geschäften und Freuden täglich gestó:

(105) Siehe Zerodotus, Diodorus Sikulus, Livius u. a. Vergl. Facob Bryant Abhandlung von den Menschen: Opfern der Alten, in s. Observations and Inquiries relating to various parts of ancient history, p. 267-280; welche zu Göttingen 1774 auf 36 Okt. Seiten deutsch herausgegeben worden: und Hrn. Michaelis Mosaisches Recht V. 121 f.

(106) Siehe van Dale de oraculis vett. ethnicor.; und andere, unten bei der Abhandlung von den Orafeln der Griechen und Romer anzusüsrende Schriften; auch die Werke über die Romisschen, Griechischen und andern Alterthümer.

ret; und mit tausend Schrecken, Angst und Marter gepeiniget wurden (1.07). Un Aufflas rung des Volks und Besserung seiner Sitten bach: te mann gar nicht; die ganze Religion Sestand nur in jenen lappischen, grausamen Caerimonien und Mennungen; welche den Charafter der Men: ge ganz verdarben, und Schandthaten der Unzucht aller Urt, Meuchelmord, Giftmischerei, zu herr: schenden Sitten machten, weil die Volks: Lehrer bergleichen, gar von ihren Gottern erzälten (108). Go war ber Gogen: Dienst der Alten Welt beschaf: fen! Und dieser so schändliche und quaalvolle Go: zendienst war eben deswegen, weil er so allgemein herrschte, im bochsten Grade ansteckend. an die Reineren Begriffe von Jugend auf gewont, und umgeben mit Menschen, welche sie annehmen und bestätigen, konnen es uns kaum als möglich denken, daß die Israeliten, bei allen wiederhohl: ten Belehrungen von dem Linigen wahren Gott und Seiner Vorsehung, dennoch einmahlüber das andere, zu jenem ungereimten, lacher: lichen, schädlichen Gozen : Dienst zurückkehrten. Aber mann verseze sich in jene Zeit. Und wir musten uns selbst nicht kennen, oder wir werden gestehen, daß auch wir durch jenen Strobm wur: den senn fortgerissen worden. Denn wie viele Treuloosigkeiten, und andere schändliche Thaten be:

<sup>(107)</sup> Siehe z. B. Sueronii Augustus; wie dieser weise Mann, und sein gelehrter Biograph, von recht kindischem Aberglauben beunruhiget und gequalet wurden. Bergl. Bayle pensées sur les Cometes.

<sup>(108)</sup> Selbst der religivese Homer. Aber wie schaamlooß sind ihre Romoedien: Schreiber? Und diese Dichter, waren die Lehrer des Volks. Siehe oben Seite 90 f.

der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 347

begehen, selbst die Christen, bloß darum weil sie Mode sind?

Dem Gesagten muffen wir noch beifügen, um das Bild jener Zeit vollständig zu machen, daß das Menschen: Geschlecht damahls, in seinem Rinder: Stande war. einem solchen Thier-Zustande, wordn verschie: dene mit Rousseau, den ersten Menschen sezen, weiß die Geschichte nichts; auch bei den wildesten, rohesten Bolkern finden sich vielmehr immer, die Beweise der Menschlichen Vorzüge. Desto klärer aber zeigt sie, in allen den Wolfern, von denen sie redet; daß das Menschen: Geschlecht überhaupt, bis zur Zeit des Romischen grossen Reichs, immer noch sehr eingeschränkt, und schwach in sei: nen Kenntnissen, und auf der niedrigeren Stu: fe der Rultur seiner Vernunft war. gypter, Phoenicier, und Griechen ausge: nommen; war alles übrige Unwissend und Roh. Mit dem grossen Reiche, welches die Romer, bis dahin ohne gleiches Beispiel errichteten, kam nun das westliche Usien, südliche Luropa, und das nördliche Ufrika in genauere Berbin: dung; und mit dieser grossen Vereinigung der Menschen, wuchsen auch Kenntnisse und Wissen: schaften zu ihrem mannlichen Alter hinauf. altere Plinius hat uns in seinem Werk von uner: meslicher Gelehrsamkeit, (historia naturalis) die Summe der damabligen Kenntnisse in Kunsten und Wiffenschaften aufbehalten. Mann vergleiche die: se, mit der Masse menschlicher Einsichten in den merkwürdigsten Epochen der vorigen Welt; Zeit der Jonischen Philosophen, der Pytha: goraeer, der Sokratiker, und endlich selbst Uri: stotelis

stotelis und seiner Schüler: so wird mann die langsamen Schritte deutlich sehen, mit welchen die Menschliche Vernunft, aus ihrer Kindheit zur Mannbarkeit fortgieng. Also, — schwach von Begriffen; und in den schädlichsten, quaalvollesten Gözen Dienst versunken, war das Menschen: Geschlecht — in dem ganzen Zeitztauf vor Christo. (Vergl. oben Seite 80 f.)

2) Aus: wahl der Is raeli: ten.

Damable nun sonderte Gott, nach Er: zalung des Alten Testaments Ein Bolf, namlich Abraham, und seine Descendenten, die Mation der Israeliten, oder Sebraeer, aus, daß sie die Aufbewahrer der grossen Grund: Wahr: heit aller menschlichen Glückseeligkeit, von dem Linzigen wahren Gott, und Seinem Dienst, senn sollte. (Siehe oben den Auszug der Genesis) Schon seit ihrem Stamm: Bater, jenem groffen und edlen Mann, gab Er ihren Worfahren, (so erzälen die genannten Schriften; ob mit Recht? werden wir an seinem Orte seben,) von Zeit zu Zeit, unmittelbahre Belehrungen; durch auffallende Fürungen, und grosse Wunder zeichnete er sie, und die von ihnen abstammende Mation in der Welt aus; grundete endlich Selbft, ihren Staat, und gab ihnen durch Moses nebst den folgenden Lehrern, jenen Religions: Unter: richt, den sie aufbewahren sollten, damit er nicht durch den ansteckenden Gozen: Dienst ganz und gar vertilget werde. Eine solche Auswahl nun, konnte ohne Ungerechtigkeit und Partheilichkeit ges gen die übrigen Nationen gescheben. Denn, nir: gends sagen diese Schriften, daß Gott die übri: gen Bolker, bloß wegen Mangel dieser hohern Religions : Kenntniß verdamme. Bielmehr gab

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 349

Lr auch ihnen, wenn gleich nicht eben so grosse, doch aber hinlängliche Mittel zu ihrem Glück. Selbst mitten unter jenem alles überschwemmenden Gözendienst, erhielten sich einige Funken der Wahr: heit; welche viele dieser Gözendiener besserten und beglückten. Ja nicht wenige dieser Völker genossen auch die Wohlthaten jener göttlichen Veransstaltung, welche eben so wohl für sie als für die Istraeliten gemachet war. Von diesen nämlich, breisteten sich zu allen Zeiten, unter die Legypter, Oboenicier, Perser, die Griechen des makedoznischen Reichs, Römer, und andere, die besseren, beseeligenden Kenntnisse der Religion aus. Siehe z. 2. 27 ose 18, 10.11. I Rönige 8, 41:43. nebst den Büchern Lesa und Nehemias.

Der Religions. Unterricht aber, der die: 3) Bes sem Bolf der Zebraeer, besonders durch Mosen, schreis ertheilet ward, enthält zwei Stücke: 1) den des Religions: Unterricht selbst, den sie auf; israelistischen; und 2) einen überaus lästigen Meligie Caerimonien: Dienst, der sie üben, und da: ond durch geschickt machen sollte, der Depositar jener richts. Reineren Religion zu senn.

Den Altrestamentlichen Unterricht von Gott, Seinen Eigenschaften, Seiner Borsehung, und Seinem Dienst, haben wir schon oben aussürlich vorgetragen. Wir sehen daraus solgendes. Er enthält, erstlich, nur sehr wenige Lehren der Religion. Sehr flar und bestimmt sprechen sene Bücher, von dem Linigen Wahren Gott, Seinen Eigenschaften, und Seiner Borsehung. Aber nur wenig ist es, was sie davon sagen; und von dem Leben nach dem Tode reden sie sehr dunkel. Diese Religiz

ons: Lehren sind, ferner, in der Rinder: Spras che ausnedruckt; mit allen den sinnlichen Vor: stellungen, und Ausdrucken, die den Kinder: Verstand von dem Mannlichen unterscheiden. wohnet im himmel; kommt auf die Erde; gurnet; lagt sich etwas gereuen; u. s. f. Mangelhaft und sinnlich ist, endlich, auch ihre Moral.
Salomons Schriften enthalten das wichtigste darüber. Allein auch da herrscht immer, die Begierde nach Reichthum und andern Gutern der Er: de. Rachbegierde, Heftigkeit, Unwahrheit, und andere Sünden, werden noch (nicht gebilliget, aber) geduldet; wie wir, selbst an Abrahams Beispiele seben. Die Menschen werden zur Tugend, fast immer, durch Zusagen von Reichthus mern, blubenden Familien, und andern irrdischen Glückseeligkeiten; aber selten nur und dunkel, durch Belohnungen des Gewissens, und der unsichtbah: ren Welt aufgemuntert. Mit einem Wort, die Tugend des Alten Testaments ist eine — Kinder:, eine Sinnliche; d. h. eingeschrankte und sehr abwechselnde Tugend. — Eine solche Unvollständigkeit des Unterrichts, nebst der, -(nicht Billigung, oder Einflössung, sondern) Gestattung und Duldung mancher Irrthumer und Sunden machte, der damablige Rinder: Stand des Menschen: Geschlechts nothwendig. weiser und gartlicher Vater, fordert von einem Kin: de nicht den Gehorsam und die Tugend eines Man: nes. Ein weiser Lehrer bequemt sich nach den Fahigkeiten des Schülers. Dem Kinde läßt er noch manche Vorurtheile und Irrthumer, die er an dem Junglinge nicht duldet: jenem giebt er nur die Anfangs : Grunde, nur Plemente der Wahrheit, wenn er diesen ganz vollständig und ausfürlich das non

# der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 351

von belehrt. Gerade so verfarth Gott, nach des Alten Testamentes Bersicherung, mit dem damahligen Menschen. Ware die Kenntniß und Tugend des Alten Testaments so voll: kommen wie die im Neuen: so wurde schon dieses, ein klarer Beweiß senn, daß es nicht von Gott kame. Denn von einem Lock wird kein Berständiger glauben, daß er dem zwölfjärigen Knaben, Philosophie und Religion, nach ihrem ganzen Umfange vortrage. Hingegen, so wie das Alte Testament wirklich ist, — Rein; und durchgängig wahr: aber mangelhaft und unvoll: kommen in dem Religions:Unterricht: — so har: monirt es vollkommen mit dem Bilde, welches uns die ganze Geschichte, von den langsamen Pro: gressen des menschlichen Verstandes macht. (Gie: he auch, was oben Seite 143 f. schon davon ge: fagt worden.)

Mit diesem Elementar : Unterricht, die: 4) Bes sen Anfangs: Grunden der Religion, verhin: schreis det das Alte Testament, die Berordnung des einer überaus groffen Menge, von Opfern, Reis ifraelis nigungen, Enthaltungen in Speisen und Getran: Gaeris fen, und andern Religions: Gebrauchen, die Mo: moniens ses im Rahmen der Gottheit anbefahl. Ganz fies. ausnehmend lästig, und strenge ist dieser Caerimo: (Bon nien: Dienst: ein Joch, ein unerträgliches bürgerl. Joch nennt ihn das Neue Testament, Upo: Geseige Mosis Mosis stelgeschichte 15, 10. Galat. 5, 1. Geseze sind zwar nicht, wie die von dem Atheni: unten schen Gesezgeber, mit Blut geschrieben; er VIII. 4) bestraft nicht wirklich, wie Drako wollte, menschlichen Vergehungen, wie die groben Verbre: chen, mit dem Tode. Aber er erklart doch, jede Ber

----

Wergehung, die Geringste wie die Groste, wider irgend ein Gesez, es sen groß oder klein, für Rapital. Nur verordnet er bei den leichten Ber: gehungen, Opfer, als das Mittel, sich von der verdienten Todes: Strafe zu befreien; als eine Aussonung, ein Lose: Geld. Denn dies ist die Sunden: Vergebung, die er den Opfern beilegt; wie mann schon daher sieht, weil er fur die Gro: bern Verbrechen, feine Opfer gestattet, ob: gleich auch diese nach redlicher Besserung des Thas ters Vergebung bei Gott fanden. Ueberdem straft sein Gesez, Bergehungen, die nach unsern Begriffen und Umftanden, nur flein find, am Le: ben. Wer sich, z. B. von dem geweiheten Un: gvent, zu seinem Privat: Gebrauch machte, sollte nach 2 Mosis 30, 31-33. 38.; und wer am Sabbathe auch nur Holz auflaaß, nach Rap. 31, 14. 15. sterben. Wegen des Bilder: Dienstes mit dem vergoldeten Kalbe (es war kein Gözens Dienst, denn das Kalb sollte ein Sinnbild des Wahren Gottes senn) wurden Dreitaus send auf der Stelle getödtet, 2 Mos. 32. Unreiner, (und diese gesezliche, levitische Unreis nigfeit konnte mann durch Berurung eines Leich: nams, und hundert andere kleine Dinge sich zu: ziehen) der vom Opfer:Fleische ift, soll sterben, 3 Mose 7, 20. 21. Imgleichen der, welcher das Fett vom Opfer:Fleisch, oder Blut ift, 3 Mos. 7, 25. 26. 27. Jede Wochnerin soll zwei und dreissig Tage von der Gemeinde ausgeschlossen senn; und noch einmahl so viel, wenn sie eine Toch: ter gebohren, Rap. 12. Daß auf den Gozen: dienst, und alles was damit verbunden war, Wahr: sagerei nämlich, Zeichendeuten, und Todten : Bes schwbrungen, Todes: Strafe gesezt ward, wird mann

mann nicht allein nicht für hart, sondern für sehr weise und wohlthätig erklären, wenn mann erwägt, was Seite 343 f. von dem damabligen Gözen: Dienste gesagt worden. Aber äusserst hart ist die Verordnung, 5 Mose 13, 6:10., daß mann auch seinen Bruder, seine Shefrau, sein Kind, und seinen Freund, wenn er Gözen: Dienst übt und ausbreitet, angeben, ja zuerst Hand an ihn legen soll, ihn zu tödten (109). Dies Gesez kann mit den verseinerten Empsindungen der Männlichen

(109) Hart war es auch für das weibliche Gesschlecht, daß sein Gesez dem Manne die ganz willkürliche Ehescheidung, aber ohne Reciprostum gestattete; imgleichen siel es ebenfalls bloß zur Last der Frauen, was er wegen der Ehesbruchs-Probe verordnet, 4 Mose 5, 12 s. Alber die Halsstarrigkeit, nicht allein dieses Wolks, sondern auch, des ganzen damahligen Menschen Geschlechts machte solche Gestattungen nothwendig, folglich weise. Diese Härte gesgen das andere Geschlecht sindet sich bei den meisten unkultivirten und rohen Wölkern.

Jingegen that Mosis Gesez sehr viel, um die damahlige Zärte der Menschen, unsvermerkt und allmälich zu mildern. Dahin zies len, nebst vielen andern, besonders die vortrestischen Geseze, kein säugendes Thier zu schlachsten, 5 Mose 14, 21.; jedes siehende Jahr die Schulden zu erlassen; und die Sklaven frei zu geben; die Armen zu versorgen; die Erstlinge der Thiere zu Gasts, und Sreuden Opfern zu widmen 5 Mose 15.; an jedem keste Dank Opfer zu bringen und davon Gastmahle zu halten, Kap. 16.; aus einem Vogelnest, nie die Mutter sammt den Jungen zu nehmen; Kap. 22, 6. 7.; beim Darlehn, nicht selbst das Pfand zu

Vernunft nicht bestehen. Allein solcher feineren Empfindungen, war die damahlige Welt in ihrem Nohen Kinder: Stande nicht fähig. Huch die Eds len zu Rom, der Befreier seines Vaterlandes, Brutus, und der Konsul Titus Manlius spras chen, jener über seine zwei verratherischen Sone, und dieser über seinen durch unzeitige Tapferkeit die Krieges: Disciplin schwächenden Gohn, das Tos des : Urtheil, und liessen ihnen, vor ihren Augen den Kopf abschlagen (110). — Dieses so lästige Caerimonien: Gesez; welches tausend fleine Dinge anbefahl, tausend, andren erlaubte Sachen unter, sagte; und selbst die kleinen Uebertretungen so strenge ahndete, sollte aber, bloß die Israeliten verbinden. Biele Verordnungen, z. B. daß kein Opfer anders als bei der Stifts: Hutte sollte ger schlachtet werden; und daß alle Mannspersonen, diese järlich dreimahl besuchen sollten, zeigen flar, daß Moles sein Gesez nur für Lin Volk gab. Bei der Beschneidung, welche die feierliche Auf: nahme und Verpflichtung zur Beobachtung des Ganzen Mosaischen Gesezes war, ward ausdruck: lich befohlen, daß ausser den Leibeigenen Knechten, nur die sollten beschnitten werden, welche Glieder der Mation senn, völlige Bürger: Rechte un: ter den Israeliten geniessen wollten; der Fremd: ling aber, der nur Einwohner senn wollte, zu nichts weiter verbunden senn solle, als den Gozen: Dienst zu lassen, kein Blut zu effen, und ben mabe ren Gott anzubethen. 1 Mose 17, und 3 Mose

walen; bei der Erndte den Acker nicht rein abzulesen, Kap. 24, 10. 13. 19:22.; bei Gerichten nie über vierzig Schläge zu erkens nen, Rap. 25, 1:3.; dem dröschenden Ochsfen nicht das Maul zu verbinden, V. 4. u. a. (110) Livius II, 3:5. und VIII, 6. 7.

12. verglichen Herrn Michaelis Mosaisches Recht IV, 5 f. Nach Mosis Sinn also, war dieser ganze Caerimonien: Dienst, nicht — ein wesentliches Stück der Religion; sondern bloß, Partikular-Uebung für die Nation der Israeliten.

Denn dieser weitlaufige, punktliche, und la: 5) stige Caerimonien: Dienst war, 1) das schicklichste Beiss Mittel, die Israeliten von allen andern Na: Swick= tionen abzusondern; und sie dergestalt, vor der lichkeit sonst unvermeidlichen Ansteckung der Abgotterei lästigen und kaster zu sichern. Er machte ihnen nämlich, Caeris manche Dinge zur Pflicht, die andern Volkern las Dienscherlich; und untersagte ihnen Speisen und andere fies. Sachen, die unter jenen gebräuchlich waren. ward dieses Caerimonien: Gesez, wie es Paulus schon ausdruckt, eine Scheidewand zwischen den Israeliten und den übrigen Volkern, Pphes. 2, 14.; ward gleichsam eine Rrieges: Er: klarung gegen alle andere Nationen der Er: de, Eph. 2, 12:18.; und dienete dazu, die 36: raeliten einzukerkern, vom Umgange mit allen andern Bolfern abzuschneiden, Galat. 3, 23. In der That ward auch dieser wichtige Zweck ers reicht. Denn alle Ruckfälle der Nation in Gos zen Dienst zur Zeit der Richter, und Ronige, entstanden nur aus Vernachlässigung des Mosais. schen Gesezes. Selbst bei diesen Rückfällen, erhielte sich doch immer, entweder in ganzen Stammen, oder bei einzelnen Personen, die Uns bethung des Wahren Gottes. Auch die Gesfallenen kehreten bald wieder zurück. Und endlich, nachdem die Nation seit ihrer Rückfehr aus Bas bel, an jedem Sabbathe regelmässig das Gesez 3.2

verlaaß, und es sich dergestalt, stets gegenwat: tig und vertraut machte (111): so fiel sie nie wie: der, in Gogen: Dienst, sondern vertheidigte standhaft, auch bei Marter und Todt die Kenntniß und Ver: ehrung des einzigen Wahren Gottes. — Hernach 2) war eben dieser Caerimonien : Dienst, überaus geschickt, die Marion zu erziehen, das heißt, ihr Ehrfurcht, Scheu, und Schrecken vor Gott; auch liebe gegen Ihn einzustössen; sie an diese Empfindungen zu gewonen; und der: gestalt ihre Gesinnungen, ihr Berg zu bessern. Alle die Opfer, Reinigungen, Festtage und der: gleichen, erinnerten sie unaufhörlich, an Gott, Seine Gute, Seine genaueste Vorsehung, und ihre stete Abhängung von Ihm, verglichen Galar. 3, 24. 4, 1:4. 9:11. Roloff. 2, 16.

(III) Dies ift, wie mich bunkt, nach ber Geschichte die wahre Auflösung des Problems, das Toland in seinem Nazarenus, or Jewish, gentile and mahometan Christianity, London 718 in 8, im Unhange aufgiebt, "woher es toms "me, daß die Juden, so lange sie indepen-"dente Gerren ihres Landes waren, einen so ",unaufhaltbahren Hang zur Abgotterei, und zu ", Heirathen mit fremden Rationen hatten: hin: "gegen als sie Sklaven anderer Volker wur-"den, lieber bie graufamften Martern buldeten; "als von dem Dienste des Wahren Gottes "abfielen?" Nicht in ber Berbindung mit fremben Nationen, wie ber Verfaffer anzubeuten Scheint, liegt ber Grund biefes feltfamen Phaes nomens. Sondern Efras und Mehemias füs reten die Gewohnheit ein, an jedem Sabbathe sich zu versammeln und die Vorlesung des Gesezes nebst Ermahnungen anzuhören; Siehe die Bucher Estas und Mehemias; Apostelgesch. 15. Vitringa de Synagoga Judaica. Das mache te fie ihrer Religion: fo treu.

17. Die schweren Drohungen und Strasen, machten sie, Gottes sürchterliche StrassGerechtigkeit sülen. Galat. 3, 10. 13. Die Sinnlichen Zussagen und Geschenke reicher Erndten, Sicherheit in ihrem Lande, zahlreicher Familien, 5 Mose 29: 32, kamen ihrer Kinder:Schwäche zu Hülse. — Und auf solche Urt war dieser Caerimonien:Dienst, ein sehr schickliches Mittel, die Israeliten zur Ausbewahrung zener Reineren Religion, die ihnen anvertraut war, geschickt zu machen. Er sezte sie in den Stand, das zu senn, was sie senn sollten, — der Depositar der Reinen Vernunst: Religion.

Jezt konnen wir uns, einen richtigen Be: 6) griff von dem wahren Inhalt und Zweck (dem Schlüsse aus Geist) des Altrestamentlichen Religions: Un: bem terrichtes machen. Er ist 1) nur das Elemen: Vorges tar:Buch, das 21. B. E. der Religion. Dasür nen. erklart ihn auch Paulus, wenn er ihn den Sof. meister, Galat. 3, 24; den Vormund, Rap. 4, 1=3; das Elementar: Buch, Rap. 4, 3; die schwachen dürftigen Elemente der Juden nennt, Galat. 4, 9. Roloff. 1 und 2. Und das sollte, und muste er auch senn: denn die da: mablige alte Welt war noch im Rinder, Stande. Kinder aber muß mann mit Auswahl, nur das Faslichste und Leichteste; und dieses in der Kin: der:, oder Sinnen: Sprache lehren. — 2) Der darin vorgeschriebene Caerimonien: Dienst ist nicht ein wesentliches Stuck der Altrestamentlis. chen Religion; sondern nur das Mittel, die: se in der Welt zu erhalten. Jenes erklart Moses selbst; und dieses wird in einer Menge von Stellen, als Pfalm 50. Jesaige 1, Mis 2017

chae 5, 5:7, eingeschärft; welche gegen den Misbrauch, den die Nation davon machte, und ih: ren mechanischen, materiellen Gottes: Dienst, sehr edel und nachdrücklich sprechen. — 3) Das 211: te Testament, muß in vielen Stucken, gerade das Gegentheil von dem Meuen seyn: so wie der Unterricht eines Mannes, in vielen Studen gerade das Gegentheil von dem Unterricht eines Rindes senn muß. Das Alte Testas ment ist im Religions: Unterricht unvollständig; das Meue vollständig. Jenes voll sinnlicher, und Kinder: Sprache; dieses geistig. Jenes duldet noch manche Irrthumer und Gunden; dieses for dert die Reinste Wahrheit und Vollkommenste Tugend, verglichen Lucae 9, 54. 55. Denn jenes ist für den Menschen in seinem Rinder-Stande; und dieses für ihn, in dem Mannlichen Zustans de seiner Vernunft. Mann muste vergeffen, daß ein Unvollständiger Unterricht und ein Freiger gar sehr verschieden sind; auch nicht erwägen, was wir oben gesagt haben, daß die Irrthumer und Sunden nur geduldet nicht aber gelehret wer: den: um zu glauben, daß diese grosse Verschieden: heit mit dem Göttlichen Ansehn des Alten Tes Stamentes streite. Bielmehr ift sie eine neue Bestätigung desselben. Ein Religions:Unterricht, so Rein, und so weise den Bedürfnissen der das mahligen Welt angemessen, ist werth, von Gott Selbst eingegeben zu senn. Ob er es wirklich ist? konnen wir hier noch nicht ausmachen. — 4) Endlich, sehen wir auch, warum die Abschaffung des Mosaischen Gesezes, und des ganzen Altrestamentlichen Religions. Unterrichts, ein Wesentliches Stud des Christenthums ist. Jener lastige Caerimo, niens

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 359

nien : Dienst war nun, als die Menschliche Ver: nunft zu ihrer Mannbahrkeit aufgewachsen war (Siehe Seite 347.) unnothig. Er muste also aufgehoben, die Menschen musten von diesem Zucht: meister befreiet werden, wenn anders das Chris stenthum seinen Zweck, die Religion der Freude zu senn, erfüllen sollte, Apostelgesch. 15, 7:11. Galat. 3, 23: Rap. 5, 2. gleichem Grunde war nun, jene Absonderung von andern Nationen unnothig geworden. Das Chris stenthum rif also diese Scheidewand ein, um die Menschen alle, desto inniger zu verbinden, und den allgemeinen Welt: Patriotismus einzufü: ren, Ephes. 2, 13: Ende, verglichen 3, 15. Galat. 3, 23. Das Christenthum follte fer; ner, den Mannlichen Religions: Unterricht geben, und die Mannliche Tugend lehren; es muste daher jene schwachen Elemente, mit einem Wollständigen und Geistigen Unterricht ver: wechseln, Galat. 3, 28: 5, 1. 2. Roloss. 1 und 2. Es ist folglich, eben so wenig Uebertreis bung, oder Spizsindigkeit, als Verwerfung der Göttlichen Auktoritaet des 21. T.; wenn Paulus mit solchem Eifer wider das Mosaische Gesez spricht, und behauptet, wer sich beschneiden lasse und Mosis Gesez und das Alte Testament balte, der sen - kein Christ. 3. B. Galat. 1, 6. 7. 8. 9. 2, 11, 5, 2:4.

In diesem Lichte zerstreuen sich, wie ich 7) Ans glaube, eine Menge von Dunkelheiten und Schwie: wens rigfeiten bei dem Alten Testament. kann uns nun, nicht ferner befremden, daß die Gomice edelsten Charaktere des Alten Testamentes, rigkeis so grosse Slecken haben. Joseph vergißt seiz ten. 3 4

neu

Auch die besten Menschen sind voll nen Vater. Rachbegierde; ausschweifender Sinnlichkeit, und Gelbst Abraham lügt, und Mational : Stolz. fest die Tugend seiner Chegattin in Gefahr. - Das Alte Testament ist der Religions: Unterricht für den Rinder: Stand der Welt. Kinder aber, Konnen nicht eine so vollständige Kenntniß und Tu: gend haben, als Manner. — Wenn, ferner, das Alte Testament, so viel sinnliche Kins der = Vorstellungen von der Religion giebt: fo ist gerade dies, ein neuer Beweiß seines Grau: en Alterthums und seiner Glaubwurdickeit. Und wenn, endlich, der gröfte Theil des Mosaischen Gottes: Dienstes, lastiger Caeris monien: Dienst ist; so war gerade dieses, sehr weislich dem damahligen Zustande der Welt ange: Muß nun dieses nicht, jedem messen. - -Unpartheiischen Forscher der Wahrheit, sehr gunstiges Vorurtheil für das Alte Testa: ment geben; daß selbst die Linwurfe, die mann dagegen macht, neue Empfehlungen def: felben werden?

Mach dieser genaueren Erwägung der Au: VIII. thentie, Integritaet, richtigen Auslegung, Chr: Glaub, und wahren Inhaltes der Sammlung von Bus chern, die unter dem Nahmen des Alten Tes wur: des Al. stamentes bekannt sind, können wir nun siches ten Ter rer, von dem Zwecke und Nuzen dieses ganzen Buches urtheilen. Dreifach ist sein Zweck. 1)Drei: Es ist, einmahl, der einzige Aufbewahrer facher der Reinen Religion in der Alten Welt. des Al. Gelbst in den vortrestichsten Schriften der größten Kopfe unter Griechen und Romern, auch wenn Testa: mentes wir sie alle zusammen nehmen, finden wir nicht so - viele 100

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 361

viele Reine und Erhabene Lehren von Gott, dem Menschen, der Tugend, und dem Leben nach dem Tode beisammen ; als in dieser fleinen Samm Inng. (Siehe oben Seite 80 f.) — Aber nicht bloß Religions: Unterricht soll das Alte Testa: ment geben, sondern auch, Zweitens, die Geschichte der Religion. Es sehret, wie die Menschen in jedem Zeitalter, über Religion ge: bacht haben; und von Gott unterstüget, und weiter gefüret worden. Endlich ist es auch, ein sehr schickliches Erempel:Buch der Religion. Die Geschichte der Welt, und besonders der Is raeliten, welche es beschreibt, macht in einer Menge von Exempeln, die unsichtbahren teh: ren von Gott, der Vorsehung, der Schädlich: keit des Lasters, und der Schönheit der Tugend, anschauend. Aus diesem Gesichts: Punkte betrachtet wird das Buch, überaus wichtig und Ein: zig in seiner Art. Wir sehen nun, wozu eben jene kleinen Familien : Geschichte; jene austossigen, und schrecklichen Erzälungen von Verbrechen; jene sinnlichen Kinder Ausdrücke von Gott! In dem Allen zeigt es namlich, die Denkungs : Art der Menschen in jedem Zeitraum; und stellet Beis spiele auf, welche die unsichtbahren Wahrheiten der Religion vor die Sinne bringen; und das las ster in allen seinen Greueln, die Tugend aber in ihren Reizen vor Augen mahlen.

Der Religions: Unterricht, den dieses 2) Ist Buch ertheilet, ist wie wir sahen, nur Llemen; nur Eles mentar; tarisch. Es giebt nur die Anfangs « Gründe Buch davon, und auf eine dem Kinder: Verstande an; der Nesgemessene Art. Wäre das Alte Testament ligion.

das

das Meue: so konnte es nicht so Alt senn; so ware es nicht der Zeit und den Menschen angemes fen; fo mufte es folglich, ein Betrug fpaterer Zeis ten senn. Aber so wie es da liegt, tragt es un: verkenntliche Spuhren seines bochsten Alterthums, und unleugbahre Proben seiner Weisheit und Schicklichkeit an sich.

3) Ent=

Jeder Leser von Geschmack, jeder der den Somer, Pindar, und Virgil, mit Wohle lide Ges gefallen, Bewunderung, und Begeisterung ließt, muß es fülen: und selbst Damm und Voltaer gestehen es, daß das 21. T. wahre Meister: stucke von Poesie enthalt. Der Gesang Mos sis z. B. 5 Mose 32. übertrift selbst nach Damms Urtheil, (vom Historischen Glauben I, 195) alles, was wir bei Auswärtigen Schönes, Er: habenes, Hinreissendes kennen. Die meisten der Symnen, die uns unter dem Rahmen der Psal: men bekannt find; kommen den Geiftvollen Gefan: gen des Pindarus und Rallimachus, im Aus: druck vollig bei: in Sachen aber, lassen sie sie weit hinter sich zuruck. Mann lese z. B. Dsalm 23. 42. 43. (sind nur Ein Gesang) 46. 49. 73. 90. 103. (Siehe oben Seite 149 f.) 104. 120. 139. 145. (Siehe oben Seite 141 f.) Und wenn nach bem Urtheil der Kenner, das Sub: lim ift, was der Seele Bewunderung einfloßt, und sie zu groffen, edlen Empfindungen und Besinnungen emporhebt: so sind im Siob und Jes saias Stellen, welche dem Erhabensten im Des mosthenes, verdienen an die Seite gestellet zu werden. (S. z. B. oben Seite 137 f.) - - 500 mer nun, war ein Zeitgenosse Davids; und Pindar lebte zu Daniels Zeit. Also batte die Mas

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 363

Mation der Maeliten, ihren Zomer und Dins dar, schon viele Jahrhunderte früher als die Griechen. — Tantus est, sagt ein Mann, dem niemand eine gründliche Kenntniß der klassischen Schriften des Romischen und Griechischen Alterthums absprechen wird, in libris sacris numerus pulcherrinarum, acutissimarum et gravissimarum fententiarum, quae vim et ornatum orationi possint addere, quanta est in nullo Graecorum et Latinorum Scriptorum. Pleni enim Innt Pfalmi Davidici, pleni disputatorum in historia Jobi sermones, pleni Salomonis libri omnes; in quibus is nominatim, qui Proverbiorum titulum habet, nihil est aliud, quam liber sententiarum. Atque etiam illud dico, quod fortafle mirum videbitur nonnullis, sed mihi prosecto potest credi, qui omnes libros Graecos et Latinos, in quibus hic ornatus sententiarum laudatur, poëtas, philosophos de Socratis schola, historicos, oratores assidue legi, et id genus sententiarum diligenter notavi, atque tractavi; credi mihi igitur potest, non modo communes habe-re libros sacros permultas ac paene dicam plerasque; sed etiam plurimas praecipuas ac proprias, easque et sensus et verborum pondere gravislimas. Ernesti Opuscula Oratoria p. 52. 53.

Ausser jenem Caerimonien: Gesez (Sies 4) und he Seite 351 f.) gab Moses den Israeliten, auch das Weises ein vollständiges Bürgerliches Gesez: Buch. sie der Alle darin enthaltenen Geseze zielen darauf ab; der Bürs Nation Freiheit, Eigenthum, und häußlichen gerlischen Wöhlstand zu verschaffen; die Bevölkerung zu bes Geseze. fördern; innere Nuhe in den Staat; Ordnung und

Geseze für die Frei: heit, Eigen: thum, und Wohl: stand.

und Eintracht in die Familien zu füren; die Gesundheit der Einwohner zu sichern; Aufflarung; und Freude unter sie zu verbreiten; und enda lich, ihren Charafter zu bilden. - Bunachst verordnete er, daß der Staat eine vollkommne De: mokratie sen. Kein Sterblicher, will er, soll über die Nation herrschen; nur Jehovah allein sen ihr Konig; von nichts als Seinen Gesezen soll der Israelit abhängen. Zu dem Ende bestellete er in der Nation, welche aus zwölf Stammen bestand, Stamm: Fürsten, und Fas milien : Häupter. Diese zusammen, machten den Senat aus; und nur dieser sollte die Handha: bung und Vollstreckung jener Geseze Jehovens besorgen, 4 Mose 11 und 32. Das Land thei: lete er in zwolf Haupt: Theile: an Josephs Stelle traten seine zwei Sone Ephraim und Manaffe; der Stamm Levi aber, welcher die Ge: lehrten der Nation enthielt, und für alle die Ge: schäfte bestimmet war, die bobere Kenntnisse for: derten; Religion, Abmessung der Mecker, Be: stimmung der Zeiten; ward durchs ganze Land zerstreut und empfieng feine Mecker, sondern nur einige Stadte nebst dem dazu gehörigen Gebieth. Jede Familie dieser zwolf Stamme bekam ihr eigenthumliches Land. Und dieses ward durch ei: gene Geseze ganz Unveräusserlich gemacht. Denn alle funfzig Jahre (im Jubel: Jahr) fielen die verkauften Aecker an ihren ursprünglichen Besizer wiederum zurück. 3 Mose 25. Durch diese Acker = Geseze, und Verordnung des Prlaß. Jahrs geschahe es denn, daß jeder Winkel von Palaestina angebaut und benuzet; die gar zu groß se Ungleichheit der Reichthumer gehindert; dem Luxus vorgebeugt ward; dies kleine Land, das ohne

gefär sechshundert und funfzig Quadrat: Meilen enthält, also nur sehr wenig grösser ist, als die vereinigten Niederlande, mehr als drei Millio: nen Menschen ernarte; und Wohlstand durch alle Häuser sich verbreitete. Der Gesezgeber gieng noch weiter, und lehrete sie die Kultur ihres eigen: thumlichen und freien Bodens. Alle sieben Jahr sollten alle Aecker im ganzen kande ruben; wovon dieses siebende Jahr den Mahmen Sabbarbs: (Ruhe:) Jahr empfieng, 2 Mose 23. 3 Mo: se 25. 5 Mose 15. Dadurch hinderte er das schädliche Aussaugen der Aecker; und zwang die Mation, Vorrath von Getreide und anderen lebens: Mitteln zu sammlen. Ein eigenes Gesez verord: nete, ferner, die Saat auszulesen, 3 Mose 19: denn gute Landwirthe wissen, daß schlechte Saat nicht allein schlechte Erndten giebt, sondern auch den Acker verdirbt. Um die mit dem Ackerbau unzertrennlich verbundene Viehzucht zu be: fordern, verordnete er; fein Bieh zu fastriren, und es auf alle Urt zu schonen; 3 Mose 22. 2 Mose 23, 12. 5 Mose 22, 4. 25, 4. Selbst die Pflanzung der Baume übersahe er nicht, 3 Mose 19, 23. Damit auch der Reichthum nicht in einige wenige Sauser kommen, und darüber vie: Te andere verarmen mochten, hingegen der Fleiß durchgangig erhalten wurde; befahl er ausdrucklich, jedem Israeliten Geld ohne Zinsen zu leihen; und die Schulden alle, im Sabbarhs: Jahr zu erlassen 5 Mose 11. Da, endlich, der Staat ge: gen Angrisse und Ungerechtigkeiten von aussen, gesichert werden muste; so gab er auch Krieges: Geseze, welche ungleich milder waren, als alle die, nicht allein damable, sondern auch noch viele Jahr: hunderte nachher, unter allen andern Wolfern ge= monli:

wonlichen. Rriege sollen, namlich, nie um Eros berungen zu machen, sondern bloß um sich zu schü-zen, angefangen werden; niemand soll vor dem zwanzigsten Jahre die Waffen tragen; der junge Che:Mann und jeder der einen Weinberg gepflanget oder eine anliche nügliche Einrichtung gemacht ba: be, ein Jahr lang von allen Kriegs : Diensten frei senn, damit er sich seiner Che: Frau und sei: nes Fleisses freuen konne. Wenn dann, zu einem gerechten Kriege das Heer versammlet worden, solle durch offentliche Proklamation jeder Feige nach Hauß geschickt werden; ben Krieg selbst aber, solle mann mit Schonung füren, nichts todten als die wehrbahren Manner, keine Baume umhauen, keine unnothigen Berheerungen in Feindes: Land an: richten. Und das alles zu thun, solle sie der Ges danke ausmuntern, — Jehovah wandelt in uns serm Lager, 4 Mose 1. 26. 5 Mose 20. 21 und 23.

Nach diesen Fundamental: Gesezen des für die Staats, war ein Haupt: Gegenstand der Sorge kerung. des Gesezgebers, die Bevölkerung des Landes. Vor allen Dingen sicherte er deswegen, jedes ein: zelnen Menschen Leben durch die Geseze, daß der Morder ganz unerbittlich am Leben gestraft, und selbst vom Altar Gottes weggenommen werden; der unvorsäzliche Todtschläger aber, zwar am Le: ben erhalten, aber doch nicht ganz ungestraft blei: ben solle, 2 Mose 21, 12 f. 3 Mose 24. 4 Mose 35. 5 Mose 19. 21. Bei schwerer Stra: fe geboth er, Gelender um die Dacher des Sauses, welche in den dortigen beissen Gegenden, sind, zu machen, 5 Mose 22, 8.; die Cisternen sorgfältig zu bedecken; und alle Beschädigung andes

anderer durch sein Bieh zu verhüten, 2 Mose 21, Den Batern nahm er die Gewalt über Leben und Todt ihrer Kinder, welche sie fast bei allen andern Bolkern hatten 5 Mose 21. Alle Arten der Unzucht, und jene so unmenschliche als schädli: che Gewohnheit des Drients, die Rastration, such: te er durch eigene Geseze zu verhindern 3 Mose 18. 20. 5 Mose 22. 23. Durch seine Lehren von dem besondern Wohlgefallen der Gottheit an dem Chestande der Menschen, so wohl; als auch durch die Chrfurcht, welche sein Gesez dagegen bewieß, floßte er der Mation, Begierde nach fruchtbahren Ehen ein, 1 Mose 1. 2. 5 Mose 1. Um diese bauslichen Gesellschaften so angenehm, als möglich zu machen, sicherte er sie vor Familien: Unzucht durch die Che: Geseze. 3 Mose 18, 20; und schränkte die Polngamie nebst der willkurlichen Ches scheidung ein 5 Mose 17. 3 Mose 15. Und über das alles suchte er, auch Fremde ins Land zu zies ben; indem er verordnete, daß ein jeder auch ob: ne die Landes: Religion anzunehmen, im Lande ru: big wohnen durfe, wenn er nur dem Gogen: Dien: ste und seinen Greueln (Siehe oben Seite 343 f.) entsage; und daß jeder Fremdling durch Unneh: mung der kandes: Religion, der Mation völlig in: korporirt werden könne, 3 Mose 17.

Line Menge anderer Geseze sorgen da: Geseze für, sedes Glied des Staats vor allen Beleidi: sür die gungen anderer zu sichern, um die Innere Ruhe Ruhe in Stadten und Dorfern herrschen zu machen. bes Jede Verlezung und Zerstummelung foll mit glei: Staats. ther Verlezung und Zerstummelung bestrafet wer: den; Auge für Auge, Zahn für Zahn z Mose 21. 3 Mose 24.: eine Talion, die in einem sole chen

chen auf Ucker: Geseze gegrundeten Staate sehr weise ist; in jedem andern aber sehr ungerecht senn Der Diebstahl wird zwar nicht am Leben, aber doch so bestraft, daß jeder davon abgeschreckt wird, 2 Mose 22. Menschen: Raub und beimlis che Verrückung der Grenzen wird mit Todesstrafe, und feierlicher Verfluchung belegt 5 Mose 19. 27. Verflucht wird auch der, welcher falsche Maag und Gewicht braucht, oder der ein Deposis tum ableugnet, 2 Mose 22. 3 Mose 19. 5 Mos se 25. Für allerlei Beschädigungen wurden an: gemessene Wieder Erstattungen verordnet 3 1770se 24. 5 Mose 23. Auch befahl das Gesez, das Gefundene wieder herauszugeben, 2 Mose 22. Damit endlich die Handhabung der 5 1170se 22. Justig erleichtert, und die Ersezungen der anges richteten Beschädigungen befordert würden; so er: ließ das Gesez einem jeden, der sich selbst angab, die verordnete Strafe fast ganz, 3 Mose 6. 5 Mos fe 5.

Geseze für die Ruhe in den Fami: Lien. Ganz vorzüglich beschäftiget sich Mosis Gesetzgebung damit; Ordnung, Unterwerfung, Rube, Lintracht und Liebe in jedes einzelne Sauß zu füren. Sie schärft an der einen Seite, den Kindern die tiesste Ehrfurcht und Gehorsam gegen ihre Eltern, besonders die Bäter; und an der andern, Diesen, Nachsicht und Liebe gegen die Kinder ein, 2 Mose 20. 3 Mose 19. 20. 5 Mose 5. 27. Sie empsiehlt den Herrsschaften, Schonung und Güte gegen ihre Sklaven und Sklavinnen durch die rürendsten Gründe; inz dem sie dieselben an ihre ehemahlige Sklaverei in Aegypten erinnert; und versichert, daß Gott den Sklaven liebe, so wie den Serrn, 2 Mose

20. Um die Ausschweifungen harter Herrschaften zu gügeln, unterlagt sie bei Todes Strasse, jede auch die fleinste Arbeit, am Sabbath; und sie dert dadurch dem Staven, einen Auher Zag in jeder Woche, 2 Mose 20. 5 Mose 3. Durch die Verordbungen, wie aller Verdagt des Mannes in Absicht der Augend seiner Braut, und seiner Sperkent des die Verstehen, 5 Mose 22. 4 Mose 3. verstopft sie grösentheils, jene schreckliche Quelle von Zwist und Braufamsteit in den Familien; die im Orient besonders, hestige Lifersucht. Endlich macht sie auch Verstäungen, wie es mit Kindern aus mehreren Ehen solle gehalten werden, um Ungerechtigkeiten und Jänstereien dahrtet vorzubengen. 5 Mose 21.

Mann bat es befonders in ben neuern Bet: Befege ten eingefehen, daß die Beforderung der Gefund; filr Die beit ber Ginmobner Des Staats, ein überaus mid: funde tiger Zweig weifer Befesgebung ift. Alle Befet, beit. Geber des bobern Mterthums fennen ibn nicht. Aber Mofes macht ihn ju einem feiner Saupt Augenmerte. Er erflart gewiffe Speifen fur Un: rein; um baburch ben Ifraeliren einen Abichen bagegen einzufloffen, und fie besto fraftiger von ihrem Genuffe guruck zu schrecken, 3 Mofe 3. 7. 17. 5 Mofe 14. Und mann bat gefunden, bak gerade Diefe Speifen, j. B. Fett, Schweines -Rleifch, Rifche obne Rlog : Rebern und Schuppen, befonders in den beiffen Simmels : Strichen unverbaulich find, Rrantbeiten ber Saut verurfachen. und auf andere Urt ber Gefunbheit ichaben. Dichts verbiethet er mehr, und ftrenger, als bas Gffen Des Blute, es fen im Gleifch ober auffer bemfelben , 3 Mofe 3. 17. und a. a. D. Und Diefes Aef Relig, Ir Band. Be:

Gesez sorgete nicht allein, auf die angezeigte Urt für die Gesundheit; sondern, welches noch wich: tiger ist, es flößte den Israeliten, Schrecken vor allem Blut ein, und hinderte dadurch tausend Mordthaten, Verlezungen und Beleidigungen ans derer. Die Verordnungen wegen des Aussazes an Menschen, einer dort sehr gemeinen Krankheit, haben die größten Aerzte der neuern Zeit vortreflich gefunden, 3 Mose 13. 5 Mose 24. mit dem Aussaze der Sauser, das ist, dem Sale peter: Fraß in den Mauren, welcher die Saufer feucht und ungesund macht; und dem Aussaze der Rleider, einer gleichfalls schädlichen Beschaffen: heit der Wolle, beschäftiget sich sein Gesez. 3 Mos Die Verordnungen von gesezlicher Ver: unreinigung durch Berurung oder Unnaherung ir: gend eines Kadavers von Menschen und Vieh, zwangen die Einwohner, diese Ursachen pestilen tialischer Ausdunstungen wegzuschaffen; und ein eigenes Gesez befahl, den hingerichteten Missethas ter noch vor Sonnen: Untergang zu begraben, 3 Mose 11. 4 Mose 19. 5 Mose 21. beschämend ist das, so gar für unsre neuere Polis zei der gesittesten Lander, welche die Leichname der Missethater, zum Abscheu und groffen Schaden ber Einwohner, an den Galgen und auf den Richt Plazen verfaulen läßt! Die strengeste Sauberfeit ward, endlich, anbefohlen; und zwar als eine Re ligions: Sache anbefohlen 3 Mose 12. 15. 4 Mose 14.

Auch dafür so gar, sorgete sein Gesez, die für die Einwohner des Staats stets heiter und froh zu machen. Es verordnete in jeder Woche, einen Tag zur Rube und Freude; und beim Unfang je Des

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 371

des Monden einen feierlichen Fest: Tag. Dreis mahl im Jahr sollten Seste von acht Tagen gefeiert werden: aber so, daß nur der Erste und Lezte Tag Rube: Tage waren; alle übrigen wurden den ges wonlichen Geschäften gewidmet, und bloß durch frohe Opfer und Gastmahle gefeiert. Dank: Op: fer, frohe Gastmahle, Gesang und Tanz, waren die Art der Feier jener Fest: Tage. Dreimahl im Jahr sollte jede Manns : Person den feierlichen Ort der Opfer besuchen, und dort mit seinen Be: kannten, und besonders den Armen Freuden: Mahle halten 4 Mose 10. 29. 5 Mose 12. 16. Nichts war geschickter, die Nation unter sich in: nigst zu verbinden; ben Innern handel und Berfebr zu befordern; und einen Geift der Freude, un: ter Alte und Junge zu verbreiten, als dieses Geseg!

Der Stamm Levi, die Gesellschaft der Geseze Gelehrten, empfieng, wie wir schon oben saben, für die fein eigenes Erbtheil, sondern ward durch alle rung. Und das war ein Mittel, Stamme verbreitet. Aufklärung in Wissenschaften und Religion unter der Mation zu verbreiten. Das Gesez verordnete überdem gewisse feierliche Gebrauche. . Im vierzehnden des Monden Tisti, sollte mann ein gebratenes Lamm unter besondern auffallenden Caeris monien essen; am Feste der Laub : Butten sollte jede Familie in Lauben wohnen; viele feierliche Opfer sollten gebracht werden; die Erstgeburth von Menschen muste Gott dargestellet, und dafür ein bestimmtes tose: Geld bezahlt werden. diese Gebräuche sollten nicht allein die Erwachsenen und wohl Unterrichteten mit Religioesen Empfin: dungen anfüllen, und dadurch zur Tugend bilden; (Siehe oben Seite 355 f.) sondern auch ihnen ei: Ma 2

ne Beranlassung senn, den Unwissenden, und ihren Kindern insbesondre, nugliche Belehrungen zu ertheilen. Alle erste Menschen: Geburth unter deinen Rindern sollt du losen. Und wenn dich heute oder morgen dein Rind wird fras gen: Was ist das? Sollt du ihm sagen: Der Zerr hat uns mit machtiger Sand aus Hegypten von dem Dienst = Sause gefüret. Denn da Pharao hart war, une looß zu lass sen, erschlug der Zerr alle Erstgeburth in Hegyptenland, von der Menschen Erstger burth an, bis an die Erstgeburth des Vie: hes. Darum opfere ich dem Gerrn alles, was die Mutter bricht, das ein Mannlein ist, und die Erstgeburth meiner Rinder lose ich. Und das soll dir ein Zeichen in deiner Sand seyn, und ein Denkmahl vor deinen Augen, daß uns der Berr mit machti: ger Sand aus Aegypten gefüret bat. 2 170: se 13, 13:16. — Wenn dich nun bein Sohn heute oder morgen fragen wird, und sagen: Was sind das für Zeugnisse, Gebothe und Rechte, die euch der Gerr unser Gott gebor then hat! So sollt du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Aegyp: ten, und der Berr fürete uns aus Aegyp: ten mit mächtiger Sand. Und der Ferr that grosse Zeichen und Wunder über Aegyp. ten und Pharao, und allem seinem Zause vor unsern Augen. Und fürete uns von dannen, auf daß er uns einfürete, und gas be uns das Land, das er unsern Våtern ges schworen hatte. 5 Mose 6, 20:25.

Nichts aber herrscht allgemeiner in Mo: Geseie sis Gesezgebung, als die Absicht, den Israeliten Bil. qute, und edle Gesinnungen einzuflössen; da: dung durch ihren Charakter zu bilden, und sie Sharaks zu lauter guten und edlen Thaten zu füren. ters. Sie empfiehlt, rurend und dringend, Liebe gesigen Alle, und Verschnlichkeit gegen die Feinde; 3 Wose 19. 5 Wose 22; Ehrfurcht gegen Als te und Greise 3 Mose 19; Gute gegen Taube und Blinde 3 Mose 19. 5 Mose 27. Auch in dem Missethater soll die Menschheit geehret und geliebet werden: das Gesez weiß nicht allein nichts von unsern neuern barbarischen Torturen und ofte unnothigen Quaalen der Miffethater; sondern es ver: ordnet auch, lauter mildere Lebens: Strafen; und will, mann solle dem Berbrecher, der zu Streichen verurtheilt worden, nie über vierzig geben, das mit dein Bruder, vor dir nicht verunstaltet werde, 5 Mose 25, 2. Selbst die Thiere soll mann mit Schonung, Mitleiden und Gute behan: deln; die Jungen nicht in der Milch ihrer Mutter kochen; ein verfolgtes Thier, das ins haus fliehet, nicht umbringen; nie die Mutter sammt den Jun: gen aus dem Reste nehmen, und so ferner. 5 170: se 22. — Recht vaterlich sorgt das Gesez für die Urmen. Der Reiche Israelit soll seinem ar: men Mitbruder gerne, und ohne Interesse leihen; soll das Pfand nicht selbst malen, sondern den Schuldner walen lassen, und feins von ihm neh: men, deffen Entbehrung ihm gar zu lästig wird; foll am Sabbaths : Jahre alle Schulden erlassen; in der Erndte nicht Nachlese halten; vielmehr einen Theil, ganz ungelesen und ungeerndtet für die Wit: wen, Waisen und andre Urmen stehen lassen. der Israelit soll insbesondere, den Fremden lieben; Ma 3 und

und auf alle ihm mögliche Urt dem Urmen wohl Das so ernstliche Verboth alles Bluts und Erstickten; die Verordnung daß die beiden Geschlechter sich durch Kleidung unterscheiden sol: Ien, 5 Mose 25, 1; und das ganze Caerimonials Gesez zielten dahin ab, die Sitten und Gemuther des rauhen Volks sanfter zu machen, und ihnen Menschlichkeit, Mitleiden und Gute unter einander einzustössen. Und das alles sezet Moses in die genaueste Verbindung mit der Religion. Rur Tu: gend, d. h. Gerechtigkeit und Menschen : Liebe, ist nach seinem Gesez, Religion. — Mann sehe diesen Geist, auch die Sprache seines Gesezes, j. B., in folgenden Stellen 5 Mose 10, 12:21. Mun Ifrael, was fordert der Berr dein Gott pon dir? Denn daß du den Zerrn deinen Gott fürchtest, daß du in allen seinen We: gen wandelst, und liebest ihn, und dienest dem Beren, deinem Gott, von gangem Ber: zen und von ganzer Seele! daß du die Ge: bothe des Gerrn haltest, und seine Rechte, die ich dir heute gebiethe, auf daß dirs wohl gehe. Siehe, Zimmel und aller Zimmel Zimmel, und Erde und alles was drinnen ist, das ist des Zerrn deines Gottes. Noch hat er allein zu deinen Våtern Lust gehabt, daß er sie liebete, und hat ihren Saamen erwalet nach ihnen, euch, über alle Volker, wie es heutiges Tages stehet. So beschnei: det nun eures Zerzens Vorhaut, und seyd fürder nicht halsstarrig. Denn der Berreu er Gott ist ein Gott aller Götter, und Berr über alle Gerren, ein grosser Gott, mächtig und schrecklich, der keine Person achtet, und teine Geschenke nimmt. Und schaffet Recht den

den Waisen und Witwen, und hat die Fremdlinge lieb, daß er ihnen Speise und Rleider gebe. Darum sollt ihr auch, die Fremdlinge lieben: denn ihr seyd auch Fremdlinge gewesen in Hegyptenland. Den Berrn deinen Gott sollt du fürchten, ihm follt du dienen, ihm sollt du anhangen, und bei seinem Nahmen schwören. Er ist dein Ruhm und dein Gott, der bei dir solche grosse und schreckliche Dinge gethan hat, die deine Augen gesehen haben. — Rap. 15, 4:11. Le soll allerdings kein. Bettler unter euch seyn: denn der Serr wird dich seegnen im Lande, das dir der Berr, dein Gott geben wird zum Erbe einzunehmen. Mur daß du der Stimme des Zerrn deines Gottes gehorchest, und haltest alle diese Gebothe, die ich dir heute gebiethe, daß du darnach thust. Denn der Berr dein Gott wird dich seegnen, wie er dir geredet hat. So wirst du vielen Volkern leihen, und du wirst von niemand borgen. Du wirst über viele Völker herrschen, und über dich wird niemand herrschen. Wenn deis ner Bruder irgend einer, arm ist, in irgend einer Stadt in deinem Lande, das der Zerr, dein Gott, dir geben wird; so sollt du dein Zerz nicht verhärten, noch deine Zand vers schliessen gegen deinen armen Bruder; sons dern sollt ihm aufthun und ihm leihen, nach: dem er mangelt. Bute dich, daß nicht in deinem Zerzen ein Belials: Tuck sep, das da spreche: Es nahet herzu das siebende Jahr, das Erlaß: Jahr; und sehest deinen armen Bruder unfreundlich an, und gebest 21a 4 ihm

ihm nicht: so wird er über dich zum Serrn rufen, so wirst du es Sunde haben. Son: dern du sollt ihm geben, und dein Berg nicht verdriessen lassen, daß du ihm giebest: denn um solches Willen wird dich der Gerr dein Gott seegnen in allen deinen Werken, und was du vornimmst. Es werden alles zeit Urme seyn im Lande; darum gebiethe ich dir, und sane, daß du deine Sand aufthust deinem Bruder, der bedranger und arm ist in deinem Lande. — Run vergleiche mann die Geseze vom Drakon, Solon, Lykurg, Sa: leukus, und Muma: und entscheide selbst, wel: che die weisesten, menschlichsten, und gütigsten sind. Siehe Lowman on the civil government of the Hebrews; Hrn. Michaelis Mo: saisches Recht; und Lettres de quelques Juis à Mr. de Voltaire, Tome 3 p. 1 s. der neues sten Ausgabe, zu Paris 1780. f.

5)Wird burch warti: ge Ge: schichte besta= tiget.

Die Geschichte, welche das Alte Testas die aus, ment enthält, gehet über dreitausend Jahre hoher hinauf, als alle uns bekannte auswärtige Geschichte. Denn Moses lebte über sechzehnhun: dert Jahr vor Christo, und schrieb aus Mach: richten, welche Geschichte erzälen, die mehr als zweitausend Jahr älter ist. In einer so ur: alten Geschichte hat sich bis jezt, aller strengen Prufungen der Wahrheits: Freunde, und aller scharfsichtigen Schmahungen der Voltaere unge: achtet, nichts gefunden, das mit einer wahren Geschichte in einem wirklichen Widerspruch stande. Bielmehr ward jede neue Entdeckung in Geschich: te der Matur und Menschen, eine neue Bestätis gung des Alten Testaments. Daß die Erz

de z. B. viel älter ist als sechstausend Jahre, hat die neuere Matur:Kunde entdeckt; und nach 170: fes, Genes. 1. 2, war die Erde bei ihrer damah: ligen Husbildung schon vorhanden, aber wüste und mit Ocean umflossen. Die Chronologie der 21e: gypter, und Chaldaeer, welche, wie mann glaubte, von einem vierhunderttausend:, ja fünf: hunderttausendsjärigen Alter der Erde reden, biel: te mann lange Zeit für widersprechend der Chrono: logie Mosis, nach welcher die Erde in ihrem je: zigen Zustande, nach jener Umbildung, nicht einmahl sechstausend Jahre alt ist. mann studierte sie genauer, und fand sie mit ihr übereinstimmend (112). Hingegen sahen wir schon oben Seite 299 f., wie vernünftig und er: haben, Mosis Beschreibung von Umbildung un: frer Erde ist; und wie auffallend seine Nachricht vom Alter der jezigen verneuerten Erde, und der Abstammung aller Menschen von Einem Paar, durch die Geschichte der Kunste und Wissenschaften, und die unverkennbahren Familien: Charaftere Aller Menschen von der Linie an bis zu den Polen, bestätiget wird.

Die Schriften dieser Sammlung sind (Sie: 6) Ents he oben Seite 243 f.) so sehr mannigfaltig, und halt eis von so vielerlei Verfassern, und zu so verschiedes fallends nen Zeiten geschrieben worden. Geichwohl herrscht zusams durch hangens

(112) Siehe Jackson's chronological antiquities, Mlan London 752, voll. 3 in 4, von der Chaldaei= schen; und Perizonii origines aegyptiacas, Lugdun. Bat. 711; voll. 2 in 8, von der 21es gyptischen. Die ungeheuren Zahlen und Geschichte der Sinesen aber, halten selbst verstans bige Sinesen für Fabeln, wovon an einem andern Orte.

durch sie alle, und in ihnen allen der Plan, einer Aufklarung der ganzen Welt in Ab: sicht der Religion, durch die Mation der Bebraeer. — Fast zweitausend Jahr vor Chris sto wird Abraham, der Bater der Hebraeer, aus seinem Vaterlande gerufen, um die Reine Gottes: Verehrung zu verbreiten 1 Mose 12, 18. 19. u. a. Seine Rachkommenschaft kommt durch allerlei seltene Fürungen nach Alegypten; und hier wird der Gesezgeber der Nation gebildet, und sie selbst zu jenem grossen Endzweck tuchtiger ge-Mit gewasneter Hand nehmen sie das Land Rangan ein; vertreiben, und vertilgen jum Theil seine Einwohner. Dieses harte, dem Damabligen barten Zeitalter angemeffene Betragen, muste Schrecken allenthalben verbreiten, um die in Gozendienst, Menschenmorde und andere Greu: el versunkene Menschen auf dies Volk, und den Gott der es sandte, und die Lehre die es aufbe: wahrte, merken zu machen. David und Sas Iomo stehen mit den Aufgeklärtesten in der das mahligen Zeit, den Aegyptern, Phoeniciern, Babyloniern in Verbindung. Die Nation wird endlich, nach Medien und Babel gefangen ge: füret; sie wird den Persern, Makedoniern, und Romern unterworfen. Und nun fiehet mann in der That, eine Menge von Menschen fremder Mationen Unbether des einzigen wahren Gottes werden. Die Perser, und nach ihnen, die Gries chen, und Romer lassen im Tempel zu Jerus salem, dem wahren Gott Opfer bringen. Endlich stehet nach Jahrtausenden, Jesus nebst seinen Aposteln unter dieser Mation auf; stürzen ben Gogen : Dienst und Laster; bringen Reine Kenntniß und Verehrung des wahren Gottes

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 379

in die Welt; und nun — nachdem das Gebäude da stand, thun sie auch das Gerüste hinweg, und schaffen den jüdischen Gottes: Dienst ab.

Wenn wir endlich, den Einfluß aller 7) Die Wölfer der Alten und Neuen Zeit, in die Gemei: Iraelie ne Glückseeligkeit des Menschen: Geschlechts, eine recht und unpartheiisch erwägen, so werden wir sehr keines darunter, von solchem Gewichte finden, als wurdis Diejenige Mation, deren Gesez:, und Religions: ge Mas Buch, das Alte Testament ist, die Nation der Jsraeliten, sammt ihren spätern, ausgeartes ten Nachkommen (Siehe Seite 93.) den Ju: Durch Joseph, einen der zwolf Sone Israels, ward die Staats: Verfassung von Alegypten geandert; und dadurch der Grund zu seiner ganzen nachfolgenden Groffe und Aufflarung gelegt. (Siehe Seite 267 f.) Die Aegypter als so, empfiengen ihre Aufklarung von den Israelis Von jenen kam sie auf die Phoenicier, die grösten Seefahrer und Handels: Leute der altesten Welt. Cekrops, der Erbauer Athens, war ein Aegypter; Radmus, ein Sidonier, lehrete sie die Buchstaben: Schrift, Schiffarth, und legte Schu: Ien unter ihnen an: und so floß also die erste Kul: tur auf die Griechen, von den Phoeniciern und Aegyptern. Die Griechen waren dann, wie bekannt, in Kunsten und Wissenschaften, die Lehrer der Romer; und sammt diesen der ganzen Meueren Welt. — Auch kennen wir in der Ges schichte, keine frühere Chronologie, als bei den Mraeliten. Die Olympiaden : Mera, die als teste bei allen Auswärtigen, vor welcher alles in der Geschichte, Chaos ist, fängt erst im achten Jahrhundert vor Christo an. Alle Ges schicht:

schichtschreiber des Alten Testaments aber, die zwei lezten, den Efras und Mehemias ausge: nommen, find weit alter. Sie alle, selbst Wo. fes, unterscheiden, und bestimmen die Zeiten ih: rer Geschichte. Und wie wahrscheinlich diese ihre Zeitrechnung sen? haben wir schon im vorigen gezeigt, Seite 249 f. — Diese Mation ist es, fer: ner, welche mehr als zweitausend Jahr hindurch, der Linzige Depositar der Reinen Religion Aus ihr, gieng durch Christum und seine Apostel, Aufklärung über die ganze Welt aus. Und sie ist es, welche unter allen andern Nationen der Erde, gang allein, viele Jahrtausende existirt, ihren Staat und Gesezgebung überlebt; und noch bis auf diese Zeit als ein Eigenes Volk sich erhale ten hat. Die Alegypter, der Ur: Welt weiseste Mation, haben sich lange schon von dem Erdboden Die Weisheit der Chaldaeer ist sans verlohren. ge verschwunden. Tyrus und Sidon-sind jest ein Paar elende Orte, und Sklaven der Turken. Von Rarthago weiß mann nicht mehr den Plaz. wo es stand. Athen die Schule der Welt, ist nun ein Dorf. Die Perser, Makedonier, Pars ther, Romer, Griechen, machen schon seit Jahrtausenden kein eigenes Wolf mehr aus. Mationen der altern Zeit haben sich mit den Neuern Volkern so vermengt, wie die Flusse mit dem Ocean, welche darin Nahmen und Ruhm verlieb-Aber die Israeliten, — sie allein haben sich, durch alle Mationen der Erde zerstreuet; und dennoch, selbst unter dem hartesten graufam: sten Druck, sich mit keiner einzigen vermengt. Jezt noch, nach mehr als Dreitausend Jahren, find sie, aller jener Zerstreuung und Drangsahl ohn: geachtet, ein eigenes, durch Gottes : Dienst, Sit:

## der unmittelb. Offenb. Gottes S. 21. Das 21. T. 381

ten und Charakter, von allen andern Nationen der Erde, ganz verschiedenes Volk (113).

Von je her hat mann das Alte Testas Anwens ment aus einem ganz falschen Gesichts : Punkt dung. betrachtet. Mann sucht darin, den vollständi: gen, mannlichen Religions: Unterricht; und fin: det, nur einen Kinder-Unterricht. Mann sucht, nichts als Religions: Unterricht; und findet in dem Gröften Theil, Geschichte. Mann erflart endlich, seine Geschichte, nach dem Stil der neu: ern Welt; und nun entstehen eine Menge von Un: geheuern. Dies sind die Drei Quellen wo nicht aller, so doch der erheblichsten Zweifel und Ein: würfe gegen das Alte Testament. — - Allein nach dem bisher gesagten, sehen wir, daß dieses Buch gerade das ist, was es senn soll; und nach Beschaffenheit der damabligen Zeit senn muß. Und nun fallen nicht allein jene Zweifel und Einwurfe weg, sondern sie werden auch neue Bestati: gungen seines Unsehens und seiner Wahrheit.

Das Alte Testament ist demnach, das Schluß allerälteste Geschichts Buch der Welt. Es giebt allen. die vollständigste Nachricht vom Entstehen des Menschen Geschlechtes. Enthält die frühesten Meisterstücke der Poesse. Es giebt die Geschichte der Religion, und ein sehr schickliches Exempels Buch dazu. Es ist endlich, der Ausbewahrer der Neinen Religion in der Alten Welt. Ein — Solches Buch fordert von jedem Freunde der Wahr;

<sup>(113)</sup> Was einige hiewider, von den Schamanen, Gauren u. a. aufüren, werden wir im zweisten Theil dieses Werks erwägen.

## 382 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

Wahrheit, und der Menschen, Achtung und tiese Ehrsurcht. Es ist werth, das zu senn, wosür es, Juden und Christen ansehn, eine— Unmittelbahre Offenbahrung Gottes!

#### S. 22.

Von den Orakeln der Griechen; und Sibyllinischen Büchern der Romer.

f. Oras fel der Gries chen. 1) Urs sprung.

Merkwürdig ist es, daß dieser Begriff von Unmittelbahren Offenbahrungen, sich ganz allgemein unter den Menschen verbreitet bat. Kein Bolf ift auf dem Erdboden anzutref: fen, es sen auch noch so Roh und Wild, das nicht dergleichen geglaubt und erwartet, und nicht eine Urt von Wahrsagungen unter sich gehabt hatte. In Alegypten, in der Thebischen kandschaft war gar ein Tempel des Ummon (so nannten die 21e: gypter den Jupiter) worin der Gott durch den Mund seiner Priester Weissagungen aussprach. Diese Gotter: Spruche, Orakel, wurden nach: mahls, nebst manchen andern Sachen, aus die: sem Reiche nach Griechenland verpflanzt. Priesterin aus dem Tempel zu Theben errichtete in dem Theile von Griechenland, den mann ebe: dem Pelasgia nannte, einen Tempel dem Jus piter, unter einer Eiche und stiftete das Orakel. Mit der Zeit entstanden mehrere solche Orafel, die mann bei jeder wichtigen Angelegenheit, nach Darbringung eines Geschenkes, befragte; wor: unter die zu Delphi, und Dodona die vornehme sten waren. Schon aus diesem Ursprunge ber Drafel, wie ihn der Aelteste und zuverlässigste Ge: **schicht** 

schichtschreiber erzält, (114) läßt sich abnehmen, was von ihnen zu halten sen?

Wir haben von diesen Orakeln nichts wei: 2) Bes ter übrig, als was uns die Gesthichtschreiber der schreis Griechen, und besonders die altesten darunter aufbehalten haben. Denn die Oracula Sibyllina (Orakel: Spruche der Prophetinnen) worauf sich die Christen seit dem Dritten Jahrhundert, als mann nebst andern Irrthumern und üblen Ge: wohnheiten der Heiden, auch die so genannten Frommen Betrügereien, pias fraudes aufge: nommen hatte, jum Beweise ihrer Religion be: riefen, halt schon lange, niemand für wirkliche Orafel: Spruche jenes hobern Alterthums. Sie find offenbahr, Erdichtungen eines, oder mehre: rer vielleicht gut : mennender aber ungeschickter Christen; welche damit die Beiden, die ihre Dra: fel: Spruche den Wundern und Weissagungen der Christen entgegenstelleten, zum Schweigen brin: gen wollten (115). Von den Orakel: Sprus chen Griechischer Gottheiten aber, füret Se: rodotus viele an. Pythia (die Priesterin des Upollo in dem Delphischen Tempel) sagte z. B. dein

<sup>(114)</sup> Herodotus II. 54. p. 130 f. Wesseling.

ger zu Larlem, hat sie herausgegeben, Oracula Sibyllina, Amstelod. 1689 in 4. Mann sindet darin einen Auszug des Alten Testaments, zuweilen Wort vor Wort. Die Lehre von Christo, seine Geburth u. s. f. ist so deutzlich darin vorgetragen, wie es ein Christ thun kann. Die Sibylle nennt den Vater, apsungton, und spricht sonst in christlichen Terminozlogien. — Der Betrug ist also handgreislich.

bem Gyges, auf seine Anfrage vorher, was auch alles eintraf, "er werde Konig der Lyder senn; aber bei dem fünften seiner Descendenten wurden "die Zeräkliden (deren lezten er umbrachte) ge: "rächet werden." (I. 13. Wesseting.) dieselbe sagte dem Gesandten des Endischen Koniges, Rroesus, der sie auf die Probe stellen sollte, ge: nau, was der Konig an demselben Tage thue. Dieser hatte namlich, um das Brakel zu probi: ren, an dem Tage eine seltsahme Handlung vor: genommen; er fochte eine Schild: Arbte mit Lamnt: Fleisch in einem kupfernen Kessel. (I. 47.) Diese und manche andere, eben so deutliche und bestimm: te Spruche füret Berodotus an, ohne sie, eben so wenig als die häusigen Vorbedeutungen oder Wunder : Zeichen, für erdichtet zu erklaren. Aber er erinnert ein: für allemahl die Leser, (VII. 152) mann solle bei allen seinen Erzälungen dar: an denken, daß es seine Pflicht sen alles zu erzä: Ien, was gesagt wird, ob er gleich nicht alles glaube und für wahr halte. — Eine Menge anderer Drakel: Spruche indessen, sind gestissent: lich dunkel, und vorsäzlich auf Schrauben gestellt. Rroesus fragte zu Delphi an, (Herod. I. 55) Ob sein Reich dauren werde! Das Oratel antwortete, "Wann ein Maulesel bei den Mei "dern König senn wird, dann fliebe" u. s. f. Dies verstand er so, wie es auch nicht anders ver: standen werden kann, sein Reich solle immer wa: ren. Als er aber hernach vom Ryrus überwun: den, und sein Reich zerstöret ward, — deutete die Dythia den Spruch auf den Ryrus, denn dieser sen von einer medischen Mutter und einem persischen Vater. (Kap. 91) — Eben jener Konig der Lyder schickte ungeheure Geschenke nach

nach Delphi, und fragte an, ob er den Persfer (Kyrus) bekriegen solle? Die Antwort war, "wenn er den Perser bekriege, so werde zer ein grosses Reich zerstören:" der Krieg ward hierauf angefangen, und endigte sich mit dem Verlust seines Reichs und seiner Freiheit. Deszwegen schiekte er abermahls an den delphischen Gott, und beklagte sich, daß er von ihm betrogen worden. Dieser aber antwortete, durch jenes grosse Reich, habe er nicht des Kyrus, sondern des Kroesus eigenes Reich verstanden. (I, 53-91.)

Was Zerodotus von solchen Orakeln 3) Be: anfüret, ist wie wir schon bemerkt haben, nicht urtheis aus eigener Erfahrung sondern aus Sagen, und lung. Schriften anderer genommen; auch nicht von ihm gebilliget worden. Bielmehr erzält er, daßdie Orakel, wie ich kurz vorher anfürte, sich in vorsäzliche Zweideutigkeiten verhülleten. — Ja er giebt mehrere Beispiele, daß die Pyrhia sich bestechen lassen. Die Nachkommen Ulkmae: ons gewannen sie mit Geschenken, den Spars tanern zu besehlen, daß sie Athen in Freiheit sezen sollten. (Buch V.) Auf eben die Art ges wann auch Rleomenes der Spartaner, einen ihm gunstigen Ausspruch. Dieses war überhaupt im Alterthum so bekannt, daß Demosthenes of: fentlich das delphische Orakel beschuldigte, es philippisire. (Cicero de divinat.) II, 57. Wenn, ferner, die Obrigkeitlichen Personen etwas gerne durchsezen wollten, oder sonft Staats: Unge: legenheiten zu entscheiden waren, so wurden feier: liche Gesandtschaften an ein solches Orakel ge: schickt. Und diese brachten dann, immer die Unt; Lef Relig. Ir Band. wort

wort mit, welche die machtigere Parthei gern fas be: auch Befehle, die vaterlichen Gebrauche treu ju beobachten, murden ihnen haufig mitgegeben; und Geschenke anbefohlen, um die Orakel zu un: terhalten. Sezen wir noch zu dem allen hinzu, daß es, wie wir an einem andern Orte ausfürlich sagen werden, im Alterthum die gemeine Mens nung auch der besten Menschen war; mann mus se allerlei Gotter: Erscheinungen, Wunder, Por: tenta, und anliche Fabeln ersinnen, um das Bolf im Zaume zu halten, und zur Ordnung und Rube zu bringen: so kann mann nicht zweifeln, daß alle diese Orakel das waren, wofür sie alle ge: scheute Leute, selbst unter ben Griechen und Ros mern hielten, namlich - ein Berrug, den irs gend ein Gewinnsüchtiger anfieng; und die Obrigkeiten geflissentlich unterhielten, um das Volk besser regieren zu konnen (116).

II. Gis fdicte.

Diese wird noch deutlicher werden, wenn byllinis wir uns durch glaubwürdige Manner, von der Bucher, wahren Beschaffenheit der unter den Romern so 1) Ges berumthen Sibyllinischen Bucher belehren las sen. Sibylla, oiBudda, heißt eine Weissa: gerin, eine Prophetin. (9808820v erklart es Suidas in v. ) Deren waren im Alterthum meh: rere, vornamlich aber zwei berumth: die Erys thraeische nämlich, welche den Griechen als sie nach Ilium giengen, weissagte; und die Rumanische,

> (116) Siehe Berodotus an den angefürten Stels len. Cicero de divinat. (Siehe oben Seite 71 f.) Eusebii praeparat. evangel. IV, 2 verglischen van Dale de oraculis veterum ethnicorum, Amstel. 700 in 4; woraus in Fontenelle Ocuvres ein Auszug anzutreffen ift.

(117) Er handelt hievon an zwei Orten, Aneid.
Bb 2

2) Ges Don dem Ursprunge dieser Orakel und brauch woher, und wie sie nach Rom gekommen, bollinis hat Livius nichts; er gedenkt nur im Vorbeisschen gehn der Ankunft der Sibylle in Italien,

III, 441 = 461, und VI, 35 s. so ausfürlich und fchon, bag ich beibe Stellen abschreiben will. -Insanam, die Begeisterte, en Iroua 285au, (fagt Selenus der Priefter jum Meneas,) vatem aspicies (namlich, bei Ruma) quae rupe sub ima (in ihrer Sole) Fata canit, foliisque (auf Palm : Blattern) notas et nomina (Borte) inandat. Quaecunque in foliis descriplit carmina virgo, Digerit in numerum atque antro seclusa relinquit. - Illa manent immota locis, neque ab ordine cedunt. Verum esdem, verso tenuis cum cardine ventus Impulit, et teneras turbavit janua frondis, Nunquam deinde cavo volitantia prendere saxo, Nec revocare situs, aut jungere carmina curat. Deswegen rath er dem Aeneas, bie Si: bylle, ihre Weisfagungen nicht aufschreiben, fondern aussprechen zu laffen, ipla canat. Gie werbe ihm Italiens Wolker und die fünftigen Kriege entdecken, und wie er jeden Unfall flie: hen oder dulden solle. — Aleneas nun, als er nach Ruma gekommen, gieng jenem Rathe bes Selenus ju Folge, bin die Sibylle ju fragen (libro VI.). Sie fam, furthe ihn nebst feinen Gefärthen in ihre Hole, Excisum Euboicae latus ingens rupis in entrum, Quo lati ducunt aditus centum, ostia centum, Vnde ruunt totidem voces, responsa Sibyllae. Raum wa: ren sie an die Schwelle gekommen, so rief die Jungfrau, poscere fata tempus. Deus! Ecce Deus! Und plozlich ward ihr Gesicht und ihre Farbe geandert, die Haare blieben nicht geflochten, die Bruft feuchte, und von Buth schwoll der wilde Busen auf, und sie schien groffer zu werden, und sprach abermenschlich, als fie von der nahern Kraft bes Gottes anges haucht ward. Run befahl fie dem Heneas, um Oras

## Offenb. Botres S. 22. Orakel der Gr. u. Rom. 389

paufiger aber, spricht er von dem Ansehen, das sie zu Rom hatten; und dem Gebrauch, den mann von ihnen machte. Aus diesen häusigen Erszälungen, von welchen wir die vornehmsten ansürren wollen, siehet mann: daß diese Bücher sich in Berwahrung und Aussicht des Senats befanden; ohne Erlaubniß desselben niemand sie einsehen durste; zu dieser Einsicht eigene Personen bestellet was ren; daß, ferner, diese Einsicht nur bei den verzzweiseltesten Umständen des Staats, wenn z. B. wegen anhaltender Pest, und Hungers, Ausruhr zu fürchten war, beschlossen ward; und auf sie,

Drakel zu bethen, benn eher wurden sich bes ere staunten Sauses groffe Thore nicht ofnen. schwieg, und Aleneas bethete. Nach verrichtes tem Gebeth that er ihr bies Bersprechen, -Tuque, o sanctissima vates, Praescia futuri, da, non indebita posco Regna meis fatis, Latio. considere Teucros, Errantisque deos, agitataque numina Trojae. Tum Phoebi et Triviae solido de marmore templum Instituam, (bies ist jener Tempel, den Augustus dem Apollo baues te) festosque dies de nomine Phoebi. Te quoque magna manent regnis penetralia nosfris. Hic ego namque tuas sortis, arcanaque fata Dicta meae genti ponam, (Die sibyllinischen Bucher wurden in grossen Zimmern verschlos= sen, aufbewahrt) lectosque sacrabo, Alma, viros; (Dies find die Quindecimviri) foliis tantum ne carmina manda, Ne turbata volent rapidis ludibria ventis, Ipsa canas, oro. Sibylle noch nicht vermogend ben Gott zu faf= fen, läuft sinnloof in der Hole umber, ob sie etwa ben groffen Gott aus der Brust treiben konnte. Desto mehr ermudet-dieser den schäue menden Mund, und banbiget bas milbe Berg: und nun, spricht sie Orafel.

allemahl besondere Gottes : Dienste veranstaltet wurden. Mann machte also das Volk glauben, daß in diesen Büchern, alle Schicksahle des Staats, nebst den Mitteln wider die Unfalle desselben ge= schrieben stunden: darum hiessen sie auch libri fatales, die Bucher des Schicksahls, Livius V. 14. Im Jahr der Stadt Rom dreihundert und sechs und funfzig (vor Christo dreihundert und sechs und neunzig) wuthete zu Rom eine schreckli: che Pest, und als diese kein Ende nehmen wollte, befragte mann auf Befehl des Senars die Sibyl: linischen Bucher, libri Sibyllini ex senatus consulto aditi sunt; worauf die Duumviri, jum erstenmahl ein Lektisternium (ein Gotter: Fest) anordneten, Livius V, 13. Im Jahr Roms vierhundert und acht, befahl der Senat, abermahls wegen einer muthenden Dest, den Beb: nern (Decemviri) die Sibyllinischen Bucher einzusehen; worauf nach dieser Bericht, ein Lektis sternium verordnet ward; VII. 27. Im Jahr Roms vierhundert und elfe, geschahen Wun: der:Zeichen, es regnete Steine, und ward bei Ta: ge Racht. Dies fullete Die Stadt mit Schrecken an: nun wurden bie Sibyllinischen Bus cher auf Veranstaltung des Senats inspicirt; und nach ihrer Vorschrift, ein Diktator zur Un: ordnung der Fest: Tage bestellt, Das Ende des ganzen Aufzuges, und ohne Zweifel auch der Zweck war dieses: die den Patriciern so sehr ver: haßte lex Licinia, über die gemeinschaftliche Wahl der Konfuln aus dem Wolf und den Edlen, ward abermahls durchbrochen, und beide Kon: fuln aus ben Patriciern gewalt, res ad interregnum rediit; ex interregno, - ambo patricii consules creati sunt, VII, 28. 3m Jahr pier:

vier hundert neun und funfzig, wuthete wieder: um die Pest in der Stadt und auf dem Lande. Mann befragte daher die Sibyllinischen Bus cher, wann das Ungluck aufhoren werde? Und was für ein Mittel die Gotter deswegen verordne: ten? Mann fand in den Buchern, daß der Aestu: Lapius von Ppidaurus solle nach Rom gehoh: let werden. Das konnte wegen des Krieges nicht so gleich geschehen. Darum verordnete mann ei: nen Fest: Tag zu feierlicher Unrufung des Aesku: lap, X. extr. Im zweiten Punischen Rriege geschahen zu Rom und umber, viele Wunder: Zeichen, aut, sest der verständige Geschichtschreis ber hinzu, quod evenire solet, motis semel in religionem animis, multa nunciata et temere credita funt: ein Kind rief auf bem Ruchen : Markt, Triumph! Auf dem Ochsen: Markt stieg ein Ochse von selbst ins dritte Stock: werk und sturzte sich hinab; Schiffe sabe mann am himmel brennen; ein Rabe flog auf der Ju: no Tempel, und dergleichen. Darüber musten die Zehner, die Sibyllinischen Bucher einsehen; worauf vielerlei Gottes: Dienste angeordnet wur: den, XXI, 62. Mit gleichem Erfolge wurden fie, warend dieses Krieges, ofter eingeschauet. Das merkwürdigste Beispiel aber, ist folgendes, XXIX, 10. 11. 14. Im vierzehnten Jahr des genannten Krieges hatte P. Scipio (nachmahli: ger Ufrikanus) der damahls Konsul war, hef: tig verlangt, daß ihm gegen alle bisherige Ge-wohnheit, Afrika zu seiner Provinz angewiesen, und aufgetragen wurde, den Krieg dahin zu fpie: len. Dies fand groffen Widerspruch, und mit Mube erhielte er nur so viel, daß ihm Sicilien nebst der Erlaubniß übertragen ward, nach Ufri: 238 4

ta, jedoch ohne neue Goldaten zu werben, über: Da nun überfiel auf einmahl, die Stadt zusezen. eine Religioese Furcht, weil mann in den Sibyl: linischen Buchern, die wegen baufigen Stein: Regens befragt wurden, die Beiffagung gefunden hatte; daß der fremde Feind, aus Italien wurde getrieben werden, wenn die Mater Idaea aus Def: finus (eine Stadt in Galatien) nach Rom ge: bracht worden. Mann schickte also nach Delphi eine Gesandtschaft des Staats, zu fragen, wie mann diese Gottin erhalten fonne; und empfieng die Antwort, durch den König Attalus, wenn sie nach Rom gebracht worden, solle sie von dem Be: sten Mann unter den Romern empfangen wer: den. Es wurden also nach Pessinus Gesandte an den Konig geschickt, und diese brachten einen beili: gen Stein mit, den mann dort, die Mutter der Gotter nannte. Zu Rom aber, ward des Kon: ful Scipio's Better, der junge Scipio fur den be: ften Mann erklart. Warum? fest Livius bingu, finde ich nirgends aufgezeichnet. Dieser empfieng Die Gottin, und fürete fie in den Tempel der Victoria. Hier sieht mann klar, daß jene Wunder: Zeichen, nebst der Einschauung der Sibyllinischen Bucher, und dem darauf folgenden, vom Ronsul Scipio veranstaltet war; der, wie Livius sagt XXVI, 19, gewohnt war, solche für fromm gehaltene Betrugereien zu spielen, pleraque apud multitudinem aut per nocturnas visa species, aut velut divinitus mente monita agebat. Eine gleiche Ge: schichte erzält Cicero, de divinat. II, beim Cas saubonus in Baronium p. 82. 83. wollte gerne, den zu Rom aufferst verhaßten Tis tel, eines Roniges furen. Bu dem Ende ver: anstaltete er, baß bei bem bamahle intendirten Feld:

# Offenb. Gottes S. 23. Zendavesta der Perser. 393

Feldzuge gegen die Parther, die Junfzehner worgeben musten, nach dem Ausspruch der Sisbyllinischen Bücher könnten die Parther nicht anders als von einem Rönige überwunden werden.

Tach diesem allen ist es nicht mehr zwei: 3) Bes selhaft, daß die Sibyllinischen Bücher eben urtheis lung. Das waren, was jene griechischen Orakel, — Staats Betrügereien; Maschinen, welche die Obrigkeit wirken machte, um das Volk nach ihrem Willen zu lenken. Die gänzliche Dunkelheit ihres Ursprunges; die Heimlichkeit ihrer Ausbewahrung und Einschauung; der Gebrauch den mann davon machte; und die klaren Zeugnisse der Gesschichte lassen daran nicht ferner zweiseln (\*118).

#### S. 23.

# Von der Perser heiligen Büchern, dem ... Zendavesta.

In der glänzendsten Periode der Griechen, 1) Nesthren Siegen nämlich mit den Persern, soll ein groß ligion ser Lehrer oder Reformator diieses Volks, Zoroas teupers ster gelebt, und die von Gott empfangenen Leh; ser. ren in Göttlich eingegebenen Büchern, der Welt überliesert haben.

Die Perser siengen seit Ryrus an, Be: herrscher der Welt zu werden. Dieser errichtete im

(118) Verglichen Servatius Gallaeus, de libris Sibyll.; und Casaubonus Exercit. 1 & 16 ad Baronium.

im sechsten Jahrhundert vor Christo auf ben Trummern des grossen Ussprischen Reichs, ein noch weit grofferes; welches über zweihundert Jahre dauerte, und unter Darius Rodomans nus durch den makedonischen Alexander zer: ftoret ward. Von der Religion dieser altesten Derser geben Serodorus und Xenophon die zuverlässigsten Rachrichten. Denn nicht allein stes ben diese beide überhaupt, unter den zuverlässig: ften Geschichtschreibern in ber erften Klaffe; sons dern sie zeichnen sich auch in diesem Punkte, vor allen übrigen aus. Des Berodotus Mach: richt, I, 122, kommt mit der Beschaffenheit eines nomadischen Volks, welches die Perser vor Ryro waren, sehr genau überein. Zenophon aber konnte, als ein vertrauter Freund eines persischen Prinzen, des Bruders vom Könige Artaxerres Minemon, die Sitten der Perser am genauesten kennen; und beide endlich, stimmen in ihrem Be: richt zusammen (119). Rach Zerodotus also, I, 131 f. hatten die altesten Derser keine Altare und

(\*12) Freilich sind diese Nachrichten der Grieschen von auswärtigen Sachen, in manchen Stütz ken unsicher, und unwahrscheinlich. Zerodostus insbesondere, hat manches, das er von den Alegyptern und Persern erzält, nicht recht versstanden oder zu leicht geglaubt. Mann sehe z. B. die unglaubliche Nachricht von Xerris Heer, das er gegen Griechenland fürete, VII, 60 f. 184 f. Allein an der andern Seite ist es so um gerecht als ungegründet, wenn vor wenigen Jahren, ein Engländer, Richardson, in seiner dissertation on the language, litterature, and manners of the eastern nations, 1780, in 8, alle Nachrichten der Griechen von den Persern, schlechterdings für Fabeln und Lügen erklärt.

und Tempel; so wie alle herumziehende Hirten dergleichen nicht haben. Sie opferten auf Bersgen; dem Himmel, der Sonne, dem Mond und den Sternen. Das Opfer: Thier ward in Gegenzwart eines Maniers in kleine Stücke zerschnitten; darauf trug der Opfernde alles wiederum nach Hausse, und brauchte es nach Gefallen. Das war die ganze Opfer: Sandlung; kein Priester schlachztete es, keine Caerimonien wurden dabei beobachztet; kein Altar war da, kein Feuer angezündet: alles vollkommen so simpel, wie mann es von eiznem so alten und nomadischen Volke erwarten kann. — Beim Xenophon Cyripaed. (120).

1, 6, bethet Kyrus der Grosse, ehe er in den Krieg

Sein Grund hat mehr Schein als Wahrheit. Die Persischen Schriftsteller, sagt er, welche bod) ihre einheimischen Sachen beffer wiffen mus ften, stimmen mit ben Griechischen Radyrich: ten von Persien so wenig überein, daß sie nicht einmahl einen Aprus kennen. Aber Diese persis fchen Schriftsteller sind fehr neu: der alteste bar= unter, den Hr. Nichardson anfart, Sirdouß, lebte lange nach Muhammed. Und wären ste noch so alt, so wurde gerade dieser Umstand, daß sie vom Ryrus nichts wissen, ihnen allen Glauben nehmen. Auch konnte ein Mann wie Xenophon, der selbst als Feldherr, Usien kens nen gelernt hatte, und ein Herzens = Freund des jungern Ayrus war, die Persischen Sachen eben so gut wissen, als ein einheimischer Gelehr= Mann vergleiche auch Monthly Review . 1780. August, p. 110 s.

(120) Dieses angenehme und lehrreiche Werk ist, wie jeder weiß, der es gelesen hat, mehr Rede als That. Allenthalben bei jeder Sache, spricht Kyrus oder ein anderer; und zwar offenbahr, um gewisse Lehren zu geben. Sanz anders ist es in seiner Kups avaßasis; hier wird wenig

Krieg zog, die väterliche Vesta und den väterlichen Jupiter, und die übrigen Götter an. Er verehret die Götter und Zelden, welche das Land der Perser schüzen, II, 1. Und als sein Todt herannahete, opferte er dem väterlichen Jupiter, der Sonne, und den übrigen Göttern, nach Art der Perser auf hohen Bergen, VIII, 7. Unleugbahr ist es also, daß die alten Perser, von dem Stiftet des persischen Reichs an, bis zum Uns

geredet, aber viel und genau erzält. In der Kups maideia, wird nicht einmahl ber Nahme des assyrischen Roniges, wider welchen Rye rus den Feldzug that, genannt; auch nicht ber Nahme bes Fluffes bei Babel, und bes Baby. Ionischen Roniges. Ferner, kann es einem aufmerksamen Leser nicht entgeben, bag Ryrus und bie andern Redner in diesem Buch, nach eben ben Maximen sprechen, und oft gar worts lich, die Xenophon in seinen Memorabilibus vom Sokrates erzält. Auch widerspricht der Berfasser in der Unabasis, der Kyripaedie; denn bort erhalt Ryrus bas Reich burch einen Sieg über seinen Groß = Dater Uftyages; in diefer aber lebt er mit ihm im besten Bernehmen. Hieraus ift, wie mich dunkt, einleuchtend, bag die Ryripaedie keine Geschichte senn soll, sons dern ein historisch: moralischer Roman; bes sen 3weck ift, Regenten zu bilben, und beffen haupt = Inhalt aus der mahren Geschichte des altern Ryrus genommen worden. Unnothig ift demnach alle Bemühung, die Widersprüche des Renophon, gegen Gerodotus, Rtesias, und Diodorus Sikulus zu heben. gleich bieses Werk ein moralischer Roman, so muste boch ber Berfaffer, ben Ryrus, ber ein Perfer war, nicht griechisch sondern persisch handeln laffen. Und biefe perfischen Sitten mus ste er, als ein philosophischer Beobachter, und ein Freund bes jungern Byrus, beffer wiffen, als viele andere.

Untergange desselben, keinesweges, wie einige Meuere behaupten, den Linzigen Wahren Gott unter dem Bilde des Feuers, oder der

Sonne anbetheten; sondern gleich allen andern das mahligen Völkern ausser den Israeliten, — Gos

zen Diener waren.

Mach Alexanders Siegen verlohr sich 2) Reallmalich das alte Persische Reich und Volk. ser als Es ward eine Beute fremder Eroberer. Zuerst ten Pers fiel es unter die Griechen, bis zum dritten Jahr: fer. hundert vor Christo. Dann unterjochten es die Darther, unter Aschak, welcher sich von jenen loosriß; und das, selbst den Romern fürchterlie che Parthische Reich stiftete. Im dritten Jahr: hundert nach Christo stand ein neuer Kyrus auf, Ardschir ein Perser, welcher nebst seinen Machfolgern bis ins siebende Jahrhundert nach Christo herrschte. Von der Zeit an, ward es den Arabern, und nach diesen den Tararn unter: than, die es noch jezt eigenmächtig beherrschen. So verlohr sich das alte Persische Volk, durch die Vermischung mit Griechen, Parthern, Arabern und Tatarn. Für Reste davon wer: den gemeiniglich die Parsen, und die Gvebren oder Gauren gehalten. Bei der Einnahme des Landes durch die Araber, im siebenden Jahr: hundert nach Christo, flüchteten die Lan: des : Einwohner, die sich dem neuen Herrscher nicht unterwerfen wollten, an den Indus; und von dort viele nach Indien; wo sie noch jezt Par: sen heissen. Diese nun, halt mann für die Nach: kommen der alten Perser; richtiger sollte mann sagen der Perser aus dem siebenden Jahrhuns dert: denn damahls hatten sich schon seit vielen Jahr

Jahrhunderten, die ursprünglich alten Ders ser mit Griechen und Parthern vermischt. In Indien heissen sie Parsen; und in Persien wer: den sie von den Muhammedern, Gvebren, oder Gauren, von dem Arabischen Gaur, das ist Ungläubige genannt, mit welchem Nahmen die Muhammeder alle belegen, die nicht ihres Glaubens sind. Chardin, der gelehrteste Ken: ner Dersiens, und der vollkommenste Reise : Beschreiber, schätt dieses kleine Volk, in beiden Reis chen auf achzig rausend Menschen; welche, wie er hinzusezt, langst wurden ausgerottet senn, wenn sie nicht arm waren (121). Sie sind nach dieses vortreflichen Beobachters Beschreibung, fast in al: Iem das Gegentheil der jezigen Einwohner und Beherrscher Persiens. Die jezigen Perser sind meist schon; und die Gvebern meist haslich. Diese ge: sund und robust, jene schwächlich. Sie sind sim: pel in ihrer Kleidung und Lebens : Urt, die Derser aber wollustig und luxurioes. Sie lieben die Ar:

(121) Bei Beschreibung der Ruinen von Perses polis, handelt er von ihnen: denn der Tempel, dessen prächtige Trümmern mann dort siehet, scheint ihrer Religion geweihet gewesen zu seyn. Voyages du Chevalier Chardin en Perse Tome 2 p. 178-187 der neuen Ausgade zu Amsterzdam 1735. in 4 Bänden 4. Niemand war gesschickter uns von jenen Gegenden, vollständisge und zuverlässige Nachrichten zu geben, als dieser protestantische Edelmann: welcher sich zwölf Jahre im Orient und meist in Persien aufhielte; mit dem Hofe und allerlei Arten von Menschen in Verbindung stand; die Landess Sprache vollkommen besach; und dann mit eis nem wirklich philosophischen Auge alles betrachtete. Reine Reise=Beschreibung ist daher der seinigen vorzuziehen.

Arbeit, vorzüglich den Ackerbau; und die Perser den Mussiggang. Ruhig leben sie unter ihren Meltesten, welche mit Bewilligung der Regierung, auch ihre Obern sind, und zeichnen sich durch sanfte, stille Sitten aus. In Absicht der Religion sind sie ausserst unwissend. Sehr wahrscheinlich bethen sie mehrere Götter an, und reden nur zum Schein, um ihren herrn, den Muhammedern zu gefallen, von einem hochsten Gott. Sie verehren bas Feuer; wie? und wo? kann mann von ihnen bei ihrer groffen Unwissenheit nicht erfahren. reden aber von einem beiligen Seuer, das, einis ge sagen hier, und andere dort, und niemand hat es gesehen, schon seit viertausend Jahren brenne, und von ihrem Propheten, dem Zerduscht (30: roaster) angezündet worden. In jeder Woche seiren sie den Freitag. Jenen Ferduscht halten sie für ihren Propheten, und den ersten gottlichen Lehrer ihrer Religion: doch wollen sie nichts von Schriften wissen, die er hinterlassen habe. — So Chardin in dem unten augefürten Werk, II, 178 f. und III, 45. Und mann siehet klar daraus, daß diese Parsen und Gvebern, wenn sie auch die ächten Descendenten, der Kyrischen Derser wären, dennoch weder in Sitten noch in der Religion, ihnen gleichen; folglich mit den Ju: den gar nicht konnen verglichen werden. Siebe oben Seite 380 f.

Wer dieser Foroaster, oder wie ihn die 3) Ihr Gauren nennen, Ferduscht? Und was er war? Prosphet 30s Und wo er lebte? wissen weder diese Descendenten roaster. der ehemahligen Bewohner Persiens; noch sonst jemand im Alterthum. Die altesten Schriftsteller die ihn nennen, Serodotus, Platon, und Xesnophon,

nophon, sagen, und wissen also auch wahr: scheinlich, nichts weiter von ihm, als daß er Zwgowsens geheissen; und ein berümther Lehrer der Perser gewesen. Die spätern, Griechen beides und Orientaler, verwechseln neuere Sagen mit ältern Geschichten. Und alles, was das Alterthum von ihm sagt, ist so widersprechend, daß mann sich genöthiget sahe, gar sechs Joroaster anzunehmen. — Nichts weiter also ist hier gewiß, als daß unter den Ersten Persischen Monarchen, ein berümther Mann in Persien gewesen; der von den Griechen, Joroaster, von den Persern aber Jerduscht genannt wird, und wahrscheinlich zu Darius Systaspis Zeit gelebet hat (122).

Un:

(122) Sierin namlich, tommen die meiften Alten überein. Siehe Thomas Hyde de religione veterum Persarum (Oxonii 1700 in 4) cap. 24. Dieser Gelehrte, welcher mehr als andere, hierüber die Schriften der Orientaler gelesen, giebt ben Beweiß von bem Befagten ausfürlich. Wenn er aber glaubt, daß Zoroaster ein Dies ner bes Efras gewesen; so thut er das ohne hinlangliche Auktoritaet: benn alle bie orientalischen Schriften, aus benen er schöpfte, find viel zu neu, um unmittelbabre Zeugen zu fenn. Schwach ift auch ber Erund, warum er ihn für einen wahren Propheten halt, ben Gott wirklicher Eingebungen gewürdiget babe. Die Magi, sagt er, aus Persien, tamen Chris stum anzubethen; sie wusten also die Zeit seiner Geburth. Das konnten sie nicht ohne wahre Geburth. Weissagungen; und diese waren vom Zoroaster. Allein jene Magier kamen wahrscheinlich nicht aus Persien sondern Arabien; sagten nichts von Weiffagungen; und hatten ihre Kenntnif bes Messias, wahrscheinlich von Juden, die unter ihnen lebten. Siehe die Ausleger bes Neuen

Unter solchen Umständen läßt sich schwer: 4) Seis lich etwas sicheres von den Schriften dieses Man; ne heilis nes sagen und glauben, welche die Perser, nach Schrifs dem Bericht neuerer Orientalischen Schriftsteller ten. für Gottliche halten. Es ware eine gang über: flussige Arbeit, wenn mann die ihm beigelegten Oratel, doyia, prufen wollte. Franciscus Patricius hat sie, grostentheils aus den Schrif: ten spaterer Griechen gesammelt, und über brei: hundert Werse herausgebracht; die ofter gedruckt worden, auch in Stanleji histor. philos. p. 1178 s. auzutreffen sind. Mann darf nur einen Blick hinein thun, um die spateren Griechischen Ideen, von den Aleonen, ves, eews, oryn, Pws; und die, erst seit dem vierten Jahrhundert, unter den Christen üblichen Ausdrücke, margoyeves Que, movas, duas nay reras, zu finden; und dergestalt mit eigenen Augen zu seben, daß bas Werk eine Erdichtung viel spaterer Zeiten ift. — Desto mehr Aufsehen machte ein anderes Werk, das unter dem Titel, Jend: Vaesta, oder Jend: Avesta bekannt ist. Denn selbst in Beneunung dess selben ist mann nicht einig. Syde, an dem unten angef. D. Seite 331 f. behauptet aus Orientas lischen Schriftstellern, der Titel heisse Jend: Va = Lsta; sen zusammengesezt aus dem noch im Arabischen bekannten Zend, das heißt ein Feuer: Zeug, und einem auch im Chaldaeischen üb: lichen

Testaments. — Herr Prof. Meiners hat drei Abhandlungen de Zoroastre geschrieben, die in den Commentariis Societatis Gottingensis stehen, und einen vollständigen Begriff von den Zeugnissen der Alten machen.

lichen Worte, Lichta, das Feuer; verbunden durch die Partikel Va: und der Sinn sen, das Seuer: Zeug und Seuer, denn mit Berehrung des Feuers haben die jezigen Perser viel zu thun. Siehe oben Seite 399. Alle anderen Benennun: gen, Zendavest, Zendavesta, Zendesta, u. s. f. find, wie er will, Zerstummelungen und Entstel: lungen jenes achten Titels. Der Ritter Chardin, welcher die neue Persische Sprache vollkommen ver: stand, nennt es Zend: Pasend: Vosta, Voyage II, 181. Br. Unquetil aber, der neueste und eifrig: fte Wertheidiger dieses Werks, nennt es Zend. Avesta; welches nach seiner Erklärung, das les bende Wort (von Avesta, Wort, und Jend, lebend) bedeuten soll, Anquetil Zend-Avesta II, 23. 24. — Dieses Zendvaesta (so wollen wir es mit Syde nennen) soll, wie Orientalische Schriftsteller vorgeben (Siehe Hyde p. 313 s. und 331 f.) vom Zoroaster auf zwolfhundert Ochsen:Bauten, in der alten Persischen Sprache, die jest auffer den Priestern niemand mehr verstes be, in einem uralten Charafter, welcher daber auch character Zendicus heisse, geschrieben senn; und eine Sammlung mehrerer Bucher enthalten, deren einige, besonders das Buch Dazend, die Dieses Werk nun, sen jenem andern erklaren. Propheten von der Gottheit eingegeben; und jest noch unter den Gvebern vorhanden. konne es aber, gar nicht, oder doch nicht gang haben, weil die Priester es ausserst geheim hiel: ten. Es lasse sich also, von seinem Inhalt nicht anders urtheilen, als nach einem Auszuge den einer ihrer Destur, (Borsteher der Religion) daraus, unter dem Titel Sad Der, das beißt, hundert Pforten, (weil es in hundert Pforten,

<sup>(123)</sup> Hyde hat ihn, aus dem Persischen ins Lasteinische übersezt, in seinem Buch de relig. v. Pers. p. 433-488. gröstentheils abdrucken lasssen. Judenthum, Muhammedismus und Christenthum ist darin mit dem Heidenthum versmischt. Und an läppischem Aberglauben und Ungereimtheiten fehlt es nicht. Siehe z. B. Porta 6. 7. 8. 10. 14. 17.

schreiber, Zerodotus, Platon, und Xenophon, etwas von einem solchen Werk des Foroaster. — Huch flagt endlich, ein in den Schriften des All terthums sehr belesener Mann, Clemens Alex. andrinus, die Gnostiker an, daß sie Zoroa. sters Bucher andern aufheften wollten; woraus Mosheim, nicht unwahrscheinlich schließt, daß sie — die Fabrikanten aller dieser Schriften senn Nach solchen Beweisen mussen wir wohl dafür halten, daß alles, was mann vom Zend: avesta, und andern Schriften des Zoroasters behauptet, - Proichtung, und Sabel viel spåterer Zeiten ift.

Dennoch glaubt Hr. Anquetil du Per: ron, in seinem Zend: Avesta, der Welt ein ach: tes mehr als zweitausend Jahre altes Werk des Persischen Lehrers geliefert zu haben. feurige Mann ward von einem brennenden Ei: fer befallen, die heiligen Schriften der Perser uns Europaeern bekannt zu machen. Weil sei: ne häuslichen Umstände einen so theuren Vorsag auszufüren nicht gestatteten, gieng er als Soldat in Diensten der Ost: Indischen Rom: pagnie, nach Ost: Indien, um dort von den Parsen jene Bucher zu erhalten. Diese hinter: giengen ihn mehrmahls groblich, wie er selbst sagt. Endlich aber bekam er das gesuchte Klein: od; eilte nach Kuropa, und übergab es der Welt unter dem Titel, Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre &c. zu Paris 1771, in 3 Quart: Banden. Dieses Unquetilische Tende Avesta, eine Sammlung verschiedener heiliger Bucher, Die

<sup>(124)</sup> Differt. de caussis suppositorum librorum inter Christianos Seculi I und 2, S. 7.

vom Zoroaster senn sollen, (z. B. Vendidad, Jeschts, u. s. f.) ist durchweg ein Gemisch von fruchtloosen und gemeiniglich, auch sinnloosen Sprüchen; voll von unaufhörlichen Wiederhob: lungen, und Ungereimtheiten. Fast jede Seite hat dergleichen; und es wurde überflussig senn, Beis spiele davon anzufuren. Mann fiehet, ferner, darin Spuhren des Christenthums, und Judenthums: öfter z. B. wird von einer höllischen Schlange, (nach der Apokalypsis) dem unrei: nen Aschmogh (der Juden Usmodi) geredet. In der Sprache dieses Buchs, die Unquetil für die Zendische erklärt, kommen arabische Wor: te vor, welche erst mit Unterjochung der Perser von den Arabern, im siebenden Jahrhundert nach Christo, ins Persische gekommen (125). Zahllooß ist der Aberglaube, der darin gelehret, und die Caerimonien, die darin befohlen werden; der Urin z. E. von der Kuh wird sehr ofte als ein heiliges Reinigungs : Mittel empfohlen. Gvebern endlich, (Siehe oben Seite 403) wis: sen nichts von diesem Werk. Auch stimmt es mit dem Inhalte des Sad-Der nicht überein, wel: ches ein Auszug daraus senn soll. Es ist dem: nach, dieses Unquerissche Tendavesta — sicher nicht vom Zoroaster; wahrscheinlich, erst seit dem siebenden Jahrhundert nach Christo erdichtet; eine Sammlung von Albernheiten und Ungereimte heiten; folglich, nichts weniger als eine göttliche Offenbahrung.

S. 24.

<sup>(125)</sup> Siehe Jone's lettre à Mr. Anquetil, p. 38 f.

ligion

#### S. 24.

Won ben heiligen Buchern ber Indier.

Aus Persien kommt mann über einen der 1) Ses schichte schönsten Flusse, den Indus, in eines der vor: treflichsten und groften lander des Erdbodens, Ost-In welches von diesem Fluß den Nahmen, Indien trägt. Daß die Meltern, nicht allein bis auf Alers anders Eroberung; sondern auch nach dieser Zeit, in der Geschichte dieses Landes ganz unwissend ma: ren, ist schon aus den ungalichen Fabeln flar, welche sie davon erzälen (126). Die allerersten zuverlässigen Nachrichten geben uns, Christliche und Muhammedische Schriftsteller; es ist aber nur wenig, was wir aus ihnen lernen. Endlich ward im funfzehnden Jahrhundert nach Chris sto, dieses in der Geschichte fast ganz verlohrne Land von den Porrugiesen gleichsam entdeckt; und wegen seines Goldes und Edelgesteinen so febr von Europaeern bereißt, daß wir seitdem, Land und Volk eben so genau, als unser Vaterland kennen. Bei einem solchen Volk, wurde schwer: lich

> (\*26) Eine Menge ber Alten, als Herodotus, Rtesias u. a. sprechen davon, aber wie schon Strabon flagt, fast alle fabelhaft. Mega= fthenes (vor Chrifto breihundert und zwolfe) hiels te sich gar, viele Jahre zu dem Ende in Indien auf, um seine Geschichte bieses Landes zu schreis ben; von welcher nur noch Fragmente beim Strabon vorhanden sind. Und gerade dieser hat die meiften und unfinnigften Fabeln. - Mann glaubte, ber Boben bes Landes fen von Gold; erzälte von Menschen mit Pferde = Ropfen, Gi= nem Auge, mit Ohren bis zu den Fussen her= ab, u. f. f. — Hr. Prof. Meiners hat in seiner historia doctrinae de vero Deo p. 91 s. biese Nadrichten bes Alterthums beurtheilt.

sich jemand, Görtliche Offenbahrungen vermuthen; wenn nicht Voltaer und Folwell; jemer aus Irreligion, und dieser aus Schwärmerei, so viel Geräusch darüber in der Welt gemacht hätzten. Dies nöthiget uns, die Sache genauer und weitläusiger zu untersuchen. Ich werde dabei aus den unten (127) genannten und beurtheilten Quellen schöpfen.

Schon

(127) Die Eingebohrnen Bewohner, oder die alten Indier, werden zum Unterschiede von den Muhammedern, die seit dem siebenden Jahrs hunderte nach Christo dies Land beherrschen, von ihrem Vaterlande, Indous genannt. Der Nahme Oschentous (Gentoos im Englischen) den mann ihnen auch beilegt, ist im Lande selbst bei den Indiern, in bicfem Sinne nicht ges brauchlich. Das Wort Dschentou heißt im Indischen, ein Mensch; und vermuthlich haben die Portugiesen, diese Benennung, entweder aus Misverstand ober Verachtung aufgebracht. Siehe Gentoo-Laws p. 21. Alle in diesem uns ermeslichen Reiche übliche Sprachen bringt Sr. Unquetil (Siehe oben Seite 404 f.) auf zwei Haupt : Dialekte: 1) das Indousche, ober Gusaratische, welches die Sprache der Bewoh: ner von Indostan ist; und 2) das Tamuli: sche, die Sprache auf der Halb: Insel dieffeit des Ganges.

Die vornehmsten und zuverlässigsten Schriftssteller über die Religion und heiligen Bücher der Indier, (denn nur bavon handeln wir hier) sind in chronologischer Ordnung solzgende. 1) Abraham Rogers (eines hollans dischen Predigers) Offene Thür zu dem verzborgenen Zeidenthum, aus dem Hollandisschen, Deutsch durch Christoph Arnold, Krürnsberg 663 in 8. Der Verfasser war dort im Lande, seit 1630 über funszehn Jahre hollandisscher Prediger; und stand mit mehreren Brascher Prediger; und stand mit mehreren Brascher

Bestannts den Zebraeern Bekanntschaft gehabt. Salomo mit den nebst seinem treuen Bundes: Genossen, dem Köschraes ern.

minen, und vorzäglich einem barunter, in sehr genauer Berbindung. Aus bem Munde biefer, besonders bes leztern, gab er in seinem Werk die allerausfürlichste Beschreibung von der Re= ligion der Seiden in Oft : Indien. so übereinstimmend mit allem, was wir sonst von der Geschichte, Sitten und Religion dieses Landes wiffen; auch mit fo einleuchtenber Befrimmtheit und Redlichkeit abgefaßt; bag mann ihm in allem sicher trauen barf. — Nachrichten, welche ber gelehrte La Croze, bas von in dem Sechsten Buche seiner histoire du Christianisme des Indes (à la Haye, 1724. in 8) p. 424 f. giebt, ist hauptsächlich aus handschriftlichen Berichten des ersten Lutherischen Missionard in Oft : Indien genommen: des uns vergeslichen Ziegenbalg, welcher die Landes. Sprache auf der Malabarischen Ruste, das Tamulische, worin er auch 1714. das Kr. T. berausgab, so vollkommen besaß, als er die Res ligion der heibnischen Indous kannte. Sie hars monirt mit Rogers Beschreibung, die aber bem Verfasser unbekannt war, so genau; daß einer bem andern zur Bestätigung bienet, und beide das Allerbeste sind, was wir über diese Auf diese ruhigen Forscher Sache haben. und philosophischen Beobachter, folgte 3) ein Mann, der wie es scheint, an Redlichkeit ihs nen gleich; aber besto ungleicher in ruhiger, kaltblutiger Ueberlegung ift, ber Aitter Solwell. Bei seinem dreissigiärigen Aufenthalt in Bengalen, (I, 3.) faste er eine bis zur Schwarmerei gehende Reigung gegen die Indier; und voll von dieser schrieb er im Deklas mations. Stil, feine Interesting historical events, relative to the Provinces of Bengal, and the empire of Indostan, London 765-771 voll. 3 in 8. In diesem Werk, bessen zweiter und drit.

# Offenb. Gottes S. 24. Zeil. Bucher d. Indier. 409

nige Firam von Tyrus, trieben Handlung da: hin; und zwar durch den Arabischen Meerbu: sen,

ter Band gang, von der Religion der Indier handelt, beurtheilt der Verfasser diese, bloß nach den Schriften und Mennungen einzelner besser denkender Braminen, insbesondre, nach bem Schastah (Shastah) welches, wie er sagt, eines der heiligen Bucher der Indier ist, aber von ihm gar nicht beschrieben wird. Den fras fen, lappischen und lächerlichen Fabeln, mit de= nen die heiligen Bücher dieser Nation angefüllet find, giebt er bie unnaturlichste Deutung; um fie zu Sullen groffer Wahrheiten zu machen. Den Braminen, welche ausserft unwissend find, glaubt er auf ihr blosses Wort. Selbst sein Ibol, der Schastab, ist ganz offenbahr die ent= stellte und mit Fabeln versezte Bibel. Er felbit fann die groffe Menlichkeit nicht leugnen, 111, Und bei einer solchen Beschaffenheit bes Mannes wird mann sich nicht wundern; wenn er alles, was Alte und Neue über der Dichen: tous Religion geschrieben haben, für falsch er: klart I, 5 f.: dieses unwissende, dem Alterthum so unbekannte Bolk, zu Lehrern ber Alegypter, Griechen und Romer macht, I, 3.: ben Schastah für eine Unmittelhahre Offenbahrung Gottes halt III, 50 f.: selbst das Christenthum barnach reformiren will, Band 3: und so gar, Christum und den Birmah der Indier für eben dieselbe Person ansicht, die Gott zu ver= schiedenen Zeiten an die Menschen gesandt habe III, 90. — Seine politischen Rachrichten von Indostan und Bengalen, im ersten Bande mogen diejenigen prufen, benen baran gelegen Aber in seiner Religions : Beschreibung verdient er nur da Glauben, wo er mit andern zuverlässigen Verichten übereinstimmt. find nicht allein seine Urtheile, sonbern auch selbst das Zeugniß seiner Sinne unzuverlässig; indem ihn seine Schwarmerei an jeder vernünf: tigen Wahrnehmung hinderte. Dies um so Cc 5 mehr,

#### 410 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

sen, von Liron: Geber, einem Hafen an dies sem Meer: Busen aus, 1 Ronige 9, 26:28 Rap. 10, 11. 22. Sie hohleten Gold, Edelgesteine, Elsen:

> mehr, ba - 4) fein Landsmann, ein Dberfts Leutenant iu Diensten ber Oft = Indischen Roms pagnie, Alexander Dow, der wenige Jahre nach ihm, ebenfalls aus eigener langer Erfah= rung ichrieb, feierlich erklart, bag er fich ge= drungen sehe, fast in jedem Stud, den hol wellschen Rachrichten zu widersprechen 1, XXIX. Seine History of Hindostan, London 768 f. voll. 3 in 4, ift eine Uebersezung zweier neues rer Orientalischer Geschichtschreiber von Indostan; und gehört folglich nicht hieher. hat the eine dissertation concerning the customs, manners, language, religion and philosophy of the Hindoos, (im Ersten Bande) vorges fest: die aber sehr superficiell ist; und die Men= nung einzelner aufgeklärter Braminen mit der Landes: Religion verwechselt. — 5) Wichtiger ist, der von einem Englander Salhed, zu London 1777 in 8 herausgegebene Code of Gentoo-Laws, or Ordinations of the Pundits (Red)tes gelehrten) from a Persian translation, from the Original written in the Schanscrit language. In der Vorrede handelt der Editor von ber Schanskritischen Sprache, in welcher nach dem Worgeben der Braminen der Vedam; auch wie andre fagen, noch andre ihrer heiligen Bucher sollen geschrieben senn. Von jener uns naturlichen Deutung ber indischen Fabeln, Die Solwell und Dow machen, urtheilt er, baß fie nicht allein fur bie alten Zeiten zu gelehrt fen, fondern auch ber Geschichte widerspreche, indem der groffe Haufe unleugbahr, sie ganz eigentlich verstehe und glaube. Doch ist er nicht abgeneigt, (Seite 36 f.) die ungeheure Chros nologie der Indier, bloß auf die Sage der Braminen zu glauben. Eine Chronologie, die von Jahr=Millionen spricht! Und nichts, als die Sage von Ignoranten, von Mannern vor पिका

# Offenb. Gottes. S. 24. Beil. Bucher d. Indier. 411

Elfenbein, Affen, und Pfauen daher: und diese Handlungs: Artikel, nebst dem Wege den sie bei dieser Schiffarth befuhren, sezen es fast ausser Zwei:

sich hat, welche die Erde für platt halten; fünf Elemente annehmen; von goldenen Bergen reden u. s. f.! Das Gesez : Buch selbst, ift auf Weranstaltung eines ber englandischen Gouver= noer zu Calecutta, von einigen ber angesebens sten Braminen daselbst, aus ihren theologischen Schriften, in Persischer Sprache zusammen getragen worden; woraus Hr. Salhed es ins Englandische vertirt hat. Die Titel jener Schriften, und die Nahmen der Braminen find p. LXXVI, und XC. f. vorgedruckt. Coder enthält neben vielen guten moralischen Worschriften, auch manche schabliche Frrthus mer, und ungerechte Berordnungen. Die Do= lygamie wird barin für erlaubt angesehen, Rap. 2. die Religions-Toleranz in Religions-In= differentismus verwandelt. "Die vielen Re= "ligionen in der Welt, heift es baselbst p. "LXXIII, find Gottes Werk, und ein Beweiß "seiner Macht." Go ware denn Gott, Ur= heber des Irrthums; und Wahrheit bem Menschen nicht nüglicher, und anständiger als Irr= thum. Der abscheuliche und graufame Gebrauch, daß die Frau sich mit dem Leichnam ihres Mans nes verbrennen muß, wird Rap. 20. verord: net: fie foll entweder bies thun, oder eine un= verbrüchliche Reuschheit bewahren (bas heißt, nicht wieder heirathen). Und durchweg ist als les barauf eingerichtet, eine Braminen : bier= archie und Despotie einzufüren. — Geses : Buch ist indessen, ein haupt : Dokument von den Religions:Meynungen der Indous. -Für eben eine solche Haupt : Quelle wird auch 6) endlich, der Esour : Vedam gemeiniglich angegeben, dessen Ausgabe ich hier bloß anzeis ge, indem ich bavon, bei Recension der heiligen Bücher der Indier, im Texte ausfürlich hans deln werde: L' Ezour - Vedam, ou ancien com-. men-

# 412 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

Zweifel, daß (das Land oder Stadt) Ophir, wohin ihre Schiffe giengen, und welches im 211: ten Testament so sehr wegen seines vielen und feinen Goldes gerümth wird, in Oft: Indien lag. (Siehe auch Bochart Canaan I, 46) Verbindung mit dem Volk, welches in dem ho: hern Alterthum, der einzige Bestzer Reiner Res ligions: Begriffe war (Siehe oben Seite 379 f. ), fällt auch in dem ganzen bekannten Religions: Sn: stem der Indier, jedem Kenner in die Augen. In einem ihrer vornehmsten theologischen Bucher, dem Bagavadam, findet mann eine Menge von Geschichten aus Mose. (Siehe observat. prelim. p. 80:84.) Ihre Braminen sind eine offen: bahre Kopie der Leviten, (S. Gentoo-Laws Pref. 69.) Und, (dies ist der entscheidendste Beweiß,) sie nennen die Solle, den Ort der Strafen nach dem Tode, Gehennum, welches wortlich das hebraeische Gessinnom, Diania ist. (verglichen Bachiene Palaestina Theil 2, Band 1, p. 313-328.) Dies ist auch, wie ich beiläufig bemerke, ein Beweiß, daß die Indier, mehr und früher von den Juden und ihren Bor: fahren den Ifraeliten, als von den Christen ge-

mentaire du Vedam contenant l'exposition des opinions religieuses et philosophiques des Indiens. Traduit du Samscretan par un Brame. Revu et publié avec des observations preliminaires, des notes, et des eclaircissemens, Yverdon 1778, Tomes 2 in 12. Diese Observations prelim. des ungenannten Zerausgebers, entabellen einen Lesenswürdigen Auszug dessen, was Roger, La Crose, De Guignes, von den heiligen Büchern der Indier, auch einige handsschriftliche Rachrichten in der königsichen Bischlichek 3û Paris hierüber haben.

lernt haben: denn sonst würden sie dieses Wort, mit dem Teuen Testamente, Geenna, yesvich, Matth. 5, 22. aussprechen. So viel aber ist aus dem Gesagten unleugbahr, daß die Israes liten und ihre Nachkommen, die Juden, teht rer der Indier waren. Und dies erklärt auch das Phaenomen in der Geschichte, was grosse Gesschichte: Kenner merkwürdig besinden (128); daß, nämlich, die Neuerungen in der Religion der Indier, sich nur nach Osten zu, nie aber nach Westen verbreitet haben. Aus Westen, aus Palaestina, Arabien, Aegypten, kamen ihre Religions: Mennungen und Gebräuche; und sloßen von dort weiter, unter die Destlichern und Nördlichern Völker.

Als im dritten Jahrhunderte vor Chris Mit sto, der makedonische Alexander, Assen und den auch Indien untersochte, wurden die Indous, den mun auch mit den Mennungen, tehren und Geschäuchen der Griechen bekannt. Dieses um so mehr, da der makedonische Eroberer es sich anges legen senn ließ, die griechische Sprache und Sitzten durch Erbauung neuer Städte, Verheirathuns gen und Kolonien, in die eroberten Provinzen zu leiten. Her ösnet sich eine neue Quelle, deren Flüsse mann in dem Religions: System der Inzidier ganz deutlich unterscheiden kann. Daher nämlich kamen z. B. der Pantheisimus, und die Seelen: Wandrung, welche einen Theil dessselben

<sup>(128)</sup> Serrn Prof. Meiners hist. doctrinae de Deo p. 91, saepius miratus sum, Indorum mores, doctrinas et religiones Orientem tantum versus sese effudisse; numquam vero per Occidentaler Asiae plagas dimanasse.

# 414 Abschn. U. Geschichte der unmittelb.

selben ausmachet. (Sie auch, Dow's dissert. 69. Meiners p. 122 s.)

Mit dem Chris ftens thum.

Wine ber wichtigsten Revolutionen in ber Denkungs: Urt und Sitten der Mation, machte das Christenthum. Nach allen gesunden Regeln historischer Kritik, muß mann annehmen, daß dieses schon im Ersten Jahrhunderte, und zwar vom Apostel Thomas, daselbst geprediget wor: den. Denn i) die Alten, beim Lusebius, Histor. Eccles. III, 1. V, 10. sagen, daß Thos mas den Parthern, Persern und Indiern geprediget habe. Zwar verstand das Alterthum durch Indien, auch zuweilen, das glückliche Arabien, (welches mann auch Aethiopien, wid nannte) Siehe z. B. Assemann bibl. orient. I, 359. Hier aber muß es, Ostindien bedeuten. Es wird namlich, Parthien und Persien bei gesezt. Much ist die ganze Schwierigkeit, welche Die Meuern dabei finden, daraus entstanden, daß Die Geschichte fast nichts von diesem Gangeri schen Indien sagt. Aber zwischen den Arabern, den Machbahren von Palaestina, und den Ins diern war immer Zusammenhang; der sich leicht durch den Arabischen Meerbusen unterhalten Endlich machen die folgenden Grunde diese Erklarung nothwendig. Die Schriftsteller des Orients, 2) und zwar die gelehrtesten unter ihnen, die Mestorianer, z. B. Ebedjesu, Bar hebraeus, Umras, Manes, versichern eben Assemann bibl. Orient. Tomi 3 Part. 1 p. 611 besonders' Part. 2 p. 25 s. wo ganz ausfürlich davon gehandelt wird. Und 3) die Christen, die sich seit uralten Zeiten in Indien, vornehmlich auf der Malabarischen Ruste befin: Den,

# Offenb. Gottes S. 24. Beil. Bucher d. Indier. 415

den, haben darüber eine uralte Tradition unter sich; und nennen sich auch deswegen, St. Tho: mas: Christen. (La Croze 38 s.) Diese Sage ist zwar von ihnen mit vielen Fabeln vermengt. Allein wie sollten sie gerade auf einen der unbe: kanntesten, und noch dazu wegen seines Unglau: bens übel berüchtigten Apostel fallen? Wür: den sie nicht vielmehr, einen der berumthern, Daus lus oder Petrus genannt haben, wenn die ganze Sage erdichtet ware? Zudem ift die merkwür: dige Uebereinstimmung dieser Tradition, mit jenen Mächrichten beim Lusebius und den Orientas lern', eine sichere Bestätigung ihrer Wahrheit. Was wir sonst noch, von der Geschichte des Christenthums in Indien sicher wissen, giebt jener Rachricht von dessen Ursprunge neue Befraf: tigung. Im Anfange des vierten Jahrhun: deres nach Christo, war auf dem Concilio zu Micaea, ein Bischoff aus Ostindien: wir finden namlich, in den Unterschriften, einen Jo: hannes, Bischoff von Persien und dem grossen Indien. (La Croze p. 44.) Im sechsten Jahr: hunderre fand Cosmas, ein aegyptischer Kauf: mann, und nachmahls ein Mondy, der viele Reis sen, auch in dieses Indien besonders, that, und daher Indopleustes (der Indien: Fahrer) ge: nannt worden, auf Malabar, zu Calecutta, und in dem Innern Indien, sehr viele und grosse Gemeinen der Christen. (Cosmae Topographia Christiana, beim La Croze 37. 38.) Und seitdem haben sie sich daselbst bis auf unfre Zei: ten, so zahlreich und in solchem Unsehn erhalten, daß sie grosse Vorrechte vor den heidnischen Indous geniessen. La Crose hat ihre Geschichte in seis ner gelehrten histoire du Christianisme des In-

# 416 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

des beschrieben. — Die Wirkung dieser Bekanntschaft mit dem Christenthum und dessen Quelle, dem Neuen Testamente ist auch in ih: ren heiligen Züchern offenbahr. Fast die ganze Geschichte von Christo, seinen Nahmen sogar (Chrismu) sindet mann darin; wiewohl auch diese sehr entstellt, und mit Fabeln gemischt. (Observat. Prelim. 90 s.)

Mit den Mu: hamme: dern.

Endlich gerieth das Land seit der Erober rung desselben durch die Chaliphen im achten Jahrhundert nach Christo, unter die Herrischaft der Muhammeder, welche es seitdem immer besessen haben. Die Spuhren der Relizgion dieser neuen Ueberwinder sind nicht so deutlich in dem System der Indous. Bielleicht aber has ben sie, manche ihrer wahren Lehren von Gott, besonders die durchweg herrschende Lehre von dem höchsten Gott, von den Muhammedern ges nommen; welche sie hinwiederum, von den Chrissten und Juden empfangen haben.

Diese Diese Nation nun, deren Priester—
Indier heisten (das heißt, Opferer und Wahrsager; denn Bücher. Lehrer hat keine Religions: Parthei als die Christliche) — Braminen, (nach andern Bramanen, von einem ihrer Götter, dem Brama) auch Magier heisen, (die Griechen nannten sie Nackte Philosophen, Gymnosophissen, weil mann dort zu kande, gemeiniglich nackt geht) hat nach dieser Braminen Sage, dreierzlei Arten von heiligen Büchern. — So wolsten wir sie nennen, wären sie noch so ungereimt. Denn alles, was unsern Neben: Menschen heistig ist, muß es auch uns senn. — Das Vorsnehm:

nehmste darunter, ist, wie sie sagen, von Gote felbst, dem Brama gegeben. Vedam nennt mann es gemeiniglich; aber niemand darf es lesen, und hat es je gelesen, ausser den Braminen. In der zweiten Klasse, stehen die Achtzehn Pous ranam. Diese sind von einigen heiligen Mans nern alterer Zeit gemacht. Wer diese waren? wie? und wann sie jene Bucher geschrieben haben? sagt mann nicht. Einer davon, (der Siebende) heißt Bagavadam, von welchem der Verfasser der Observat. prélim. beim Ezour-Vedam, eine handschriftliche Uebersezung eitirt und ercerpirt; aber ohne zu sagen, wo sie vorhanden ist? (p. 126) Dieser Bagavadam verwirft zwar den Gözen Dienst, und enthält manches Gute: doch auch daneben, viele Fabeln, Aberglauben, und Ungereimtheiten (p. 127 f.). Die Stelle darin, (am angefürten Orte), der Weise beter Gott an im Geist, scheint aus Johannis 4, 24. genommen zu senn. Uebrigens werden diese achte zehn Pouranam, fast in ganz Indien, als die Quelle der Religion verehret. Die dritte Klasse endlich, nennt mann Schaster, das ist, Kom: mentarien, von Schastah, Auslegung. sind Auslegungen des Dedam, der Bibel der Braminen. Wir kennen sie nur aus den Pro: ben, die Solwell und Dow davon gegeben has: ben; und vorzüglich aus dem, durch Voltaer mit allen Floskeln seines Wizes hochgepriesenen Lsours Dedam.

Dieses Buch ist durch einen französischen 3) Inds Nath zu Pondischeri, Hr. Barthelemi, nach besons Europa gekommen. Er empsieng es, wie mann vom sagt, übersezt aus der heiligen Sprache, worin das Esours Les Relig. Ir Band. Dd Oris

Original verfaßt sen, burch einen Braminen. Won seinem Exemplar nahm ein andrer Franzo: se, Hr. Du Modave eine Kopie, brachte sie nach Luropa, und schenkte sie dem Voltaer. Dieser gab es der konigl, Bibliothek zu Paris. Und dies Manustript revidirte der ungenannte Herausgeber, erganzte es aus einem Eremplar des Hrn. Anquetil; und gab es (Siehe die 127 V70: te Mum. 6) zu Averdon, mit untergesezten Moten, beigefügten Erläuterungen (Eclaircissemens) und vorgesezten Observations préliminaires heraus. (Siehe préface p. VIII-X. —) Der Zweck des Buchs ist, wie sein Inhalt lehret, die gewonlichen Fabeln der Landes : Religion alles gorisch zu erklaren; und Reinere Begriffe von der Religion zu lehren. Der Philosoph Schu: montou, der sich darin (es ist ein Dialog) mit einem gemeinen Gogen : Diener unterredet, giebt Diesem viele gute, vortrestiche Lehren von Gott, und den Pflichten des Menschen. - Jeder, der einigermaassen mit dem Inhalte der Bibel, und den Mennungen und Redens : Urten verschiedener christlicher Sekten bekannt ist, wird darin eine Menge von Stellen antreffen, Die offenbahr aus diesen Quellen sind. "Gott schuf anfangs (I, 2194 f.) nur Einen Mann, und Gine Frau; und 22dima hieß der Stamm : Bater des Menschen: Beschlechts." Der Religions: Unterricht, wird I, 205, die Renneniß des Zeils genannt; ein, offenbahr neutestamentlicher Ausdruck, empyagis The owtheras. "Die Bosen kommen nach dem To: de in ein ewiges Jeuer, und dieser Strafe ent: "geht mann nur durch Busse," I, 303. 306. Ebendaselhst Seite 308 wird der Mystiker so ge: nannte Reine Liebe Gottes gelehrt. Mach II,

45, wird dem Menschen ein hang zur Gunde anges bohren. Und nach II, 13, "scheint im Himmel, "den Seeligen feine Sonne, denn Gort selbst "ist ihre Sonne:" welches von Wort zu Wort aus Jesaiae 60 genommen ist. — Aber die Aber die vielen Reinen Religions : Lehren find auch, mit nicht wenig Aberglauben, Irrthümern und Unwis senheit der krassesten Urt, selbst Ungereimtheiten vermengt. Mach I, 196, ward aus des Ersten Menschen Udima, rechter Seite, Vischnou; aus der linken, Schib; und aus seinem Nabel, gebohren. Ebendaselbst Seite spricht der Philosoph sehr verächtlich vom Ehe: Heusserst lappisch und ungereimt aber, ist die Geographie und Rosmologie dieses von der Religion, oft so erhaben sprechenden Philoso: phen. "Die Welt" I, 253 f. verglichen II. Eclaireissemens num. IV.) "hat die Form einer Mu: "schel; und verschiedene Stockwerke, die aber im: mer fleiner werden. Die Menschen wohnen in "der Mitte, und auf dem untersten Stock. "hochste ist die Wohnung des Schib. — Und mendlich boch über dem allen, ist der glückliche Ort, "wo das hochste Wesen sich aufhalt." lich ist in dem ganzen Werk in Sache und Aus: druck, sehr viel Luropaeisches, und insbeson: dere Französisches. "Gott" (so lautet ein Ges beth des Philosophen, I, 242,) "Gott, Schop: "fer; Gott, Erhalter aller Dinge, du hast mich naus dem Michts gezogen, damit ich das Leben, welches ich von dir empfangen habe, gebrauche bich zu loben, und dir zu dienen! Aber kaum war ich aus beinen Handen gefommen, als eine "unglückliche Bezauberung sich meines Verstandes bemächtigte, und mein Herz verblendete. Un: DD 2 20tis

"Wissenheit und Irrthum machten mich meine "Pflichten gegen dich vergessen, und machten sie "mich verkennen. Ich gestehe das mit Schmerz; "und ich komme, zu deinen Füssen hingeworfen, "deine Gnade anzustehen, und Vergebung mir zu "erstehen. Beherrscht durch die Lust, habe ich "mich ihren Reizen überlassen; und habe durch die "Sorgen, und Verwirrungen der Welt, ein Herz "theilen lassen, welches ich dir ganz erhalten soll: "te! Unsichtbahrer Gott! Ewiger Gott! reiche "mir eine helsende Hand, und füre mich ganz zu "dir zurück!" Wer glaubt hier nicht, den Flesschier, oder Massillon zu lesen? (Vergleiche auch I, 248)

wenn wir nun dieses alles zusammen nehmen; — jene augenscheinliche und wortliche Uebereinstimmung mit der Bibel, oder vielmehr, Ropie dieser, und der Christlichen Geften; dann, die zu den Erhabenen Religions : Lehren, so gang und gar nicht passenden groben Unwissenheiten und Ungereimtheiten; endlich, die hin und wieder ganz offenbahr, europaeischen und französis schen Stellen: so kann ich das Werk für nichts anders als — ich sage es mit aller Achtung gegen Die gelehrten Manner, welche das Gegentheil glaus ben, - die Brdichtung irgend eines euros paeischen und französischen Missionars hab ten. Eines Missionars, dergleichen viele der Ber: fasser der lügenhaften Lettres edifiantes waren! Ein solcher Missionar nun, bat es entweder ganz erdichtet, vielleicht aus gleicher Absicht, wie ebedem die sibyllinischen Bucher (Siehe oben Sei: te 383) gedichtet worden, um die Indischen Beis den unvermerkt zu Christen zu machen; oder ein wab:

wahres indisches Werk in seiner Uebersezung so ges ändert und umgearbeitet, daß mann darin nicht mehr den Verfasser und Uebersezer unterscheiden, daß mann es folglich zu gar nichts brauchen kann. Machdem ich dieses geschrieben hatte, fand ich in dem allerneuesten Beschreiber Indiens eine grosse Bestätigung meiner Mennung. Br. Sonnerat behauptet, der Lour: Vedam sen ein polemis sches Geschmiere, das von einem Missionar in Masulipatam gemacht worden. S. Sonnerat Reise nach Ost: Indien und China, (aus dem Französischen deutsch, Zurich 1783 in 4) Band 1 Seite 180. — So viel wenigstens muß jeder Unpartheiische und Verständige eingeste: hen, daß dies Werk, von einem neuern Braminen gemacht worden, der mit der Indischen, Mus hammedischen, und Christlichen Religion bes Und wenn der Verfasser seine Lehren für den wahren Inhalt des Vedam ausgiebt, oh: ne hievon irgend einigen Beweiß zu geben: so ist entweder das ein blosses Vorgeben; oder der Des dam ist auch, was der Lour: Vedam, nämlich — das Werk spaterer Braminen; oder gar - eine Missionar: Erdichtung!

Dies nun ist das Werk, welches Voltaer abermahls, und abermahls; besonders in seinen Additions à l'histoire generale, p. 23 s. und in der philosophie de l'histoire, ch. 17, als etwas ausnehmend: Weises und Vortrefliches anpreist; um, wie er nicht undeutlich zu verstehen giebt, das Meue Testament zu beschämen. der Mann wuste nicht, daß gerade diese hami: sche Unklage des Christenthums, eine Lobrede auf dasselbe war. Denn niemand kann leugnen, der

es nicht schlechterdings leugnen will, daß alles das Wahre und Schone barin, schon lange vorher, im Neuen Testamente gestanden; und weit Reiner gestanden; und zum Theil aus demselben entlehnet worden. Raum verdient es eine ernst: hafte Widerlegung, und schwerlich kann ber scharf: sebende Mann es selbst geglaubt haben, wenn eben dieser Indische Panegyrist erzält, der Psour Dedam sen wenigstens vierhundert Jahre vor dem Makedonischen Alexander geschrieben worden. Denn, mann bore seine Grunde, "1) das Buch be: "streitet die Bielgotterei; die, wie es sagt, das mable anfieng einzureissen. Dies aber geschabe, "wie mann weiß, sehr lange vor Alexander!" Mus eben diesem Grunde konnte mann bas Werk bis zu Moah Zeit hinauf sezen; oder wenn Voltaer etwa noch an die Jahr: Millionen der Indier glaubt, wenigstens eine Million Jahre alt machen. Und wer ist es dann, der jenes sagt? Ein Nahmenloofer, empfohlen von andern Nah: menloosen! — "2) Der Verfasser giebt den Flus"sen und Vergen Indiens, nicht Griechische; Jondern alte Samskretanische Rahmen. "dien z. B. nennt er Jomboudipo; den Gan-"ges, Zunoubi; den Berg Imaus, Merou." Woher weiß aber Voltaer, daß diese Worte nicht gedichtet find? Wober, daß sie gar Samstretas nisch sind? Und hat er nicht gelesen, daß der Berfasser wirklich den Nahmen, Ganges braucht, I, 191? "Wenn, endlich, der Verfasser II, 80. 81 sagt, "ehedem senen in Indien öffentliche Feste und Opfer gewesen, die jest nicht mehr "senen": so zeigt er klar genug an, daß er selbst, sein Werk nicht alter machen will, als die Herr: schaft der Muhammeder im Lande. Denn

.•

erst seit dieser Zeit horte die Religion der Indous auf, die herrschende, die Religion des Staats zu senn. — Genug, und mehr als genug vom Lsour: Vedam! Nun zum

Dedam, welchen die Braminen für eine 4) und, Gottliche Offenbahrung erklaren. Dieses Werk Bedam. hat nie ein Buropaeer; nie ein gemeiner Indou; nie ein andrer Sterblicher gesehen. Mur die Bra: minen dürfen es lesen. Und nach diesen, soll in das Werk aus vier Büchern bestehen. Soll in der uralten, und lange verlohrnen Sprache, dem Schanskretan geschrieben senn. Soll von Gott, der auf den Berg Merou hinabstieg, dort dem Brama gegeben senn. (Wer siehet hier nicht die Kopie, von 2 Mose 19?) — Also auf der blossen Sage der Braminen; Mahmen: tooser Leute, die in Wissenschaften unwissender sind als unsere Knaben! (Siehe oben Seire 419) ber rubet alles, was mann uns vom Vedam fagt! -Ungewiß und widersprechend ist, ferner, was mann davon sagt. Nach der gewönlichen Mennung ist der Vedam, das Erste und Allgemeine, das einzig: göttliche Religions: Buch der Indous. Solwell aber, I, 11. 12. versichert uns, es gele te nur unter den Indous auf den Kusten Mala: bar, und Roromandel, und der Insel Ceplan. Alle übrigen Indous folgen, wie er sagt, dem Schastah (Siehe oben Seite 417). sen so vernünftig, und der Vedam so ungereimt, daß der Leztere ohne Zweifel nichts anders sen, als zerstümmelte und korrumpirte Schastah. Micht einmahl in dem Nahmen des Buchs stimmt mann überein. Vedam, Beda, Viedam, und noch anders nennt mann es. — Die gelehrtesten DD 4. Ren:

### Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

Kenner auswärtiger Lander und Geschichte, Las Croze z. B. und der Verfasser der Observat. prélim., Sonnerat, Indien I, 17 f., zweifeln deswegen gar, ob das Buch in ganz Indien vor: handen sen? Und ein solches — sollen wir sagen, Buch? oder Unding? soll eine gottliche Offen: bahrung senn?

5) Lan= des=Re=

Wir wollen also, dieses Land sogleich ver: lassen, wenn wir nur noch, die unter den Bras der In: minen sowohl als dem Volke herrschende Reli: gion — (von den bessern Lehren einiger Einzel: nen ist schon zur Genuge gesagt) — fennen ge: lernet haben. Die Indous, jene Christen un: ter ihnen ausgenommen, erkennen zwar einen hochsten Gott, und haben auch viel gute mora: lische Vorschriften, die eine bürgerliche Tugend empfehlen, und unter ihnen bilden. Allein fie glauben, daß der hochste Gott alles den Un: ter: Gottern überlasse. Sie verehren daher, aus ser jenem, noch eine Menge anderer Götter, von denen sie viel lappische Fabeln über ihre Verwandlungen, Einfleischungen, u. f. f. haben und glauben. Selbst die Teufel verehren sie, damit sie ihnen nicht schaden. Dem hochsten Gort geben sie einige Weiber. Vorzüglich bethen sie, drei Gotter an, unter febr vielerlei Rahmen: den Bra: ma, Juren, und Vischnou. Ueber die Bereh: rung der beiden leztern, theilen sie sich in zwei Saupt-Setten. Die Unhanger der Ginen, welche den Juren für den vornehmsten halten, bestreichen sich ihm zu Ehren, die Stirn mit der Usche von Rub: mist; die von der anderen aber, namlich die den Vischnou vorzüglich ehren, mit rother Erde: und beide sind so gegen einander erhizt, daß sie sich als

Die

# Offenb. Gottes S. 24. Seil. Bucher d. Indier. 425

die ärgsten Feinde fliehen. Uusser diesen lappischen Gottes Diensten, haben sie auch Abscheuliche. Die Verehrung des Lingam, ist wenigstens sehr Aber schändlich ist es, daß so gar in den Pagoden (Tempeln) junge und schone Weibs: Personen unterhalten werden, welche zur Ehre und Muzen des Gozen, sich jedem Preiß geben. Und hochst grausam ist die Sitte, welche die Che: Frauen verbindet, sich mit dem Leichnahm ihres Mannes zu verbrennen. Mann zwingt sie zwar dazu nicht gewaltsam, und dies darf mann auch nicht, seitdem die Muhammeder im Lande herrschen. Allein die Frau, die es nicht thut, hat ihre Ehre auf immer, unter ihren Verwandten verlohren (129). Und dieses Volk ist es — welches Voltaer, der Abbe' Raynal, und andere die es ihm nachsprechen, als die Lehrer der Welt auf: stellen! Dem sie ein Alter von Jahr: Myriaden; und nicht undeutlich einen groffen Vorzug vor dem Christenthum beilegen! Aber es geht den Mens schen mit der Religion, wie mit der Mahrung des Korpers. Ueberdruffig der wohlschmeckenden, gesunden, starkenden Kost, wurzen und versezen sie ihre Speisen mit den Produkten aller Welt : Theis le, um sie recht scharf und auffallend zu machen;

(129) Siehe Roger, und La Croze, am oben angefürtem Orte. — Was Zolwell und Dow, die zwei grossen Lobredner der Indous: Relizgion, darüber sagen, beweißt nichts. Denn 1) verwechseln sie offenbahr, die Lehren einzelner Braminen, und Schaster, mit der Landess-Religion, — 2) Zolwell glaubt alles, bloß auf die Aussage der Braminen, welche sehr unwissende, und ganz undekannte Menschen sind. Und 3) widersprechen sie sich (Siehe oben die 127 krote.)

# 426 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

bis sie darüber in hizige Fieber, Koliken, und Kons vulsionen fallen. Dann kehren sie beschämt, aber auch beschädigt, zu der natürlichen Kost zurück!

#### S. 25.

Von ber Sinesen gottlichen Büchern.

Un das fruchtbahre und Diamantenreiche Indien, gränzt das kaufmännische, caerimoni: vese, und betrügerische Sina.

1) Wom Shus King.

Auch diese, durch Handlung und die Mis sionarien unter uns so berumthe Nation hat ihre beiligen Bucher. Das vornehmste darunter (130), welches von ihrem berumthesten Lehrer Ronfucius soll gesammelt senn; und als die Ba: sis ihres Reichs, und die Quelle ihrer Geseze ans gesehen wird, (de Guignes préface p. 4) ist der Der groste Kenner des Orients Schuting. unter den jest lebenden Gelehrten, Br. de Gvis gnes hat es, aus dem zu Paris handschriftlich vorhandenen Original, ins Franzosische übersezt, berausgegeben, Le Chou-King - par Mr. de Guignes, Paris 1770 in 4. Da dieses, nach dem eigenen Urtheil der Sinesen, ihr altestes, beiligstes, und wichtigstes Buch ift; so werden wir nicht sicherer, so wohl von dem Ursprunge des Bu: ches selbst, als auch von der Beschaffenheit ihrer Religion und Weisheit in ben Aeltern Zeiten, als nach dem Inhalte desselben urtheilen konnen. **E**5 bei

(130) Sie haben fünf Bücher, die sie Ring nen: nen, und unter die heiligen sezen. Siehe das von Hrn. Zost. Gatterer Universal : Historie II, 6 f., und die daselbst angefürthen Schriftstels ler. — Vom Schuking besonders, siehe Hrn. Zost. Schloezer Universal: Gesch. Seite 125 f.

besteht aber diese Urquelle aller Sinesischen Weisheit, gröstentheils aus langweiligen und zweckloosen Gesprächen der Regenten mit ihren Mis "Du sollst über die Berge gesezt senn, "und er machte seine Verbeugung und gieng." "Und du sollst über die Flusse senn; und er "machte seine Verbeugung und gieng:" kommt darin unzälichemahl vor. Was ausser= dem gesagt wird, sind mehrentheils alltägliche Dinge; auch nicht selten Unsinn; und recht kindte. sche Vorstellungen von Wissenschaften. In dem ganzen Werk ist keine Sylbe von dem einigen: wahren Gott, und dessen Verehrung. mehr wird Part. I. chap. 2. p. 13. 14. der Gogens Dienst gelehrt. In den wenigen guten Gentenzen endlich, spricht das Buch meist, wie frans zosische Philosophen; geschmückt, mit Untithesen und Phrasen. "Lasser nicht ab," (beißt es unter andern Seite 176. 177) "vom Morgen bis zum "Abend. Wenn mann nicht ohne Aufhören über "sich wacht, so zerstöret der kleinste Fehler die hoch: "ste Tugend." — Zur Probe will ich nur ets was aus einem der wichtigsten Abschnitte die: ses Buchs, welcher auch deswegen, die erhabene Regel genannt wird, (Seite 164 f.) anfüren. Dieses vierte Kapitel des vierten Theils, entdeckt Neun Stücke, die der Zimmel geoffenbahret hat. "1) die funf Elemente: und diese "find Wasser, Feuer, Holz, Metall, und Erde. "Das Wasser ist naß und sinkt; das Feuer brennt "und steigt; das Holz ist frumm und biegt sich; das "Metall kann mann schmelzen; und die Erde ist ge= "schieft zu Saaten und Erndten. Das Wasser 35chmeckt wie Salz, das Feuer schmeckt bitter. "u. s. f. 2) Die funf Geschäfte: welche sind, 20ie

"die aussere Figur des Körpers; die Sprache; "das Gesicht; das Gebor; und die Gedanken." Micht einmahl die funf Sinne kannte der Berfaffer dieser Urquelle aller sinesischen Weisheit!) 3) Die funf Perioden: sie sind, das Jahr; der Mond; die Sonne; die Sterne, Planeten und "Zeichen; und die Rechen: Kunft." (Welche Ord: nung! Und welche Ustronomie!) Dem änlich, und zum Theil mahrer Unsinn, sind die übrigen sechs Stucke: namlich; die acht Regeln der Res gierungs : Runft; der Zapfen des Regenten; die drei Tugenden; die Wahrsagerei; die seche Un: zeigen; und die funf Gluckseeligkeiten. ist der Schuking! Und mann trauet kaum seinen Augen, wenn, ich will nicht sagen Jesuiren, die Weisheit der Sinesen bis zum himmel heben; sondern auch, — der gelehrte, würdige und vor: trefliche Degvignes, die hohe Weisheit des Schu king anpreißt! Gut ist es, daß ber vortrefliche Mann, uns das Buch selbst in die Hande gab. Sonst wurde mann faum gewaagt haben, einem so wichtigen Zeugnisse zu widersprechen.

2) Tegis nesen.

Die zweite Zaupt: Quelle alles zuverläß sigen Urtheils über Religion und Zustand der Sie der Sie nesen im Alterthum, ist — die Renntniß ihres jezigen Justandes. Denn es ist unleugbahr und allgemein eingestanden, daß die Nation nie blu: hender war, als sie es jezt ist. Mie war mehr Handlung und Gewerbe unter ihnen; nie die Bolfs: Menge und der Reichthum groffer. Folglich kon: nen wir sicher schliessen, daß die Sinesen dasje: nige, was sie jest nicht wissen, noch viel weniger in den altern Zeiten gewust haben. Und hier wird uns der im vorigen dargestellte Inhalt des **6**dyu: Schuking, am besten helsen, die Glaubwürs digkeit der Schriftsteller und Nachrichten davon, zu beurtheilen.

Die Jesuiten also, welche in ihren aus Kritie fremden Welt: Theilen geschriebenen Lettres edifi- sches antes & curieuses; auch, in einer eigenen aus zeichnis fürlichen Beschreibung dieses Reichs (131), der Schrifts so viel Lobsprüche auf das Undenkliche Alterthum, feller und die Erhabenste Weisheit dieser Nation, unter davon. die Europaeer gebracht haben; verdienen keinen Glauben. Sie widersprechen augenscheinlich dem Schuking; sind auch von den zuverlässigsten Mugenzeugen, und gelehrtesten Kennern widerlegt Hingegen konnen wir 2) dem berum: worden. then Welt: Umseegler, Lord Unson, desto siche: rer uns anvertrauen. Dieser englandische 20mis ral, welcher in dem Kriege 1740 ausgeschickt ward, gegen die Spanischen Bestzungen in der Sud: See zu agiren, ein Mann von solchem phis losophischen Geist und allerstrengsten Wahrhaftig: keit, hielte sich mit eben dem Schiff, Centurion, womit er die Welt umfahren hatte, eine lange Zeit zu Ranton, einer der Haupt: Städte des Reichs auf; hatte viel Gelegenheit in eigenen wiche tigen Ungelegenheiten, alle Urten von Menschen, vom Vice: Ronige und den Mandarinen an, bis auf die Handwerker und Fischer, genauer kens nen zu lernen. Und sein Werk, Lord Unson's Reise um die Welt in den Jahren 1740:44.

<sup>(131)</sup> Description geographique, histor. chronol. polit. & phys. de l'Empire de la Chine
& de la Tartarie chinoise, par le Pere J. B.
du Halde, de la Compagnie de Jesus, à la Haye
1736, voll. 4 in 4.

(aus dem englandischen, beutsch, Leipz. 1749 in 4) wird allgemein unter die zuverlässigsten und lehrreichsten Reise: Beschreibungen gesezt. — 3) Hr. Degvignes zu Paris hat die vollständige Sammlung sinesischer Geschicht: Bücher, die sich auf der koniglichen Bibliothek befindet, gelesen; und aus ihr und andern Orientalischen Hand: schriften seine gelehrte histoire generale des Hans, cet. Paris 1756 voll. 5 in 4 geschrieben. die That: Sachen, die er hier erzält, urtheilt er in der Idée de la litterature chinoise ( Tome 36 der Memoires de l'Academ. des Inscriptions) und in dem Essai histor, sur l'etude de la Philosophie chés les anciens Chinois, (Tome 38 ber Memoires de l'Acad. des Inscriptions). Hier so wohl, als auch in seinen Unmerkungen jum Schuting, fpricht er febr gunftig von dies fem Bolf, und halt es für eine Kolonie der Mes gypter, die 1122 Jahr vor Christi Geburth, nach Sina gefüret worden. Mann fiebet leicht, daß die Sypothesen und Urtheile dieses gelehr: ten Mannes, mit seinen historischen Brzaluns gen nicht muffen verwechselt werden. Gemeinig: lich pflegen wir für das Bolf, und Studium, und Land sehr eingenommen zu senn; womit wir uns am meisten beschäftigen, und welches wir am mei sten bereiset haben. Daher kommt es auch, daß bei gleicher Glaubwürdigkeit, und ohne Widers spruch in That: Sachen, — 4) Hr. von Pauw, ganz widersprechende Urtheile über dies Boll und kand fällt, in seinen nicht weniger gelehrten Recherches sur les Egyptiens & Chinois. Deutsche Uebersezung hievon ist zu Berlin 1774 in 2 Banden in 8 herausgekommen. Diesen an der Seite zu stehen, verdienen endlich, 5) auch,

die Abhandlungen Sinesischer Jesuiten, über die Geschichte, Wissenschaften, Künste, Sitten und Gebräuche der Sineser, Erster Band, (aus dem Franzosischen) mit Unmerkun: gen und Zusäzen des Hrn. Prof. Meiners, Leip: zig 1778. in 8. Die Verfasser sind gelehrte Sis nesen, welche Christen, dann Jesuiten geworden; lange in Frankreich gelebt haben; und recht abs sichtlich dazu dort unterrichtet worden, um nach ih: rer Ruckfehr desto genauere Machrichten von ih: rem Vaterlande geben zu konnen. fen, und nach diesen Quellen haben die Herren Gat: terer, Schlözer und Meiners ihre Beschreis bung von Sina gemacht: wovon der Erste, in seiner vortreslichen Universal-Zistorie, Theil 2 Band 1 Seite 1:345 dies Land und Bolf fehr aus: fürlich, und sehr günstig beschreibt: der Zweite, Universal : Historie Seite 122 f. , eine summaris sche Vorstellung davon giebt: und der Dritte, histor. doctrinae de Deo p. 141-161 ihre Reli: gions : Kenntnisse im Alterthum, mit der ihm ges wohnten philosophischen Kritik beschreibt.

Nach diesen sichern Referenten zu urtheis Be-Ien, ist dies vaste Reich, welches einen grossen schreis Theil des Oestlichen Asiens einnimmt, schlecht ihres bevolkert. Ganze Gegenden von zwanzig Meilen Zustans sind unangebaut; obgleich die grossen und an der selbst. See gelegenen Städte mit Menschen vollgepfropft find. Polizei und Geseze sind nichts weniger als musterhaft. Mann ermordet die Kinder schaas renweise, und auf die grausamste Art; denn mann legt sie auf die Landstrassen, wo sie verschmachten oder von Hunden gefressen werden. Als der 216: miral Unson (Anson's Reise Seite 370 f.) zu

Ranton, einer der Haupt : Städte des Reichs war, brach ein Feuer aus, wider welches die Si: nesen anfangs nichts thaten, als ihre Gogen: Bilder daran halten. Unson eilte mit seinen Leuten ber: bei, und befahl diesen, die nachsten Sauser nieder: zureissen; aber die Sinesen sahen dies als eine Gewaltthätigkeit an. Nun kam ein Mandarin mit vierhundert Menschen herbei, allein sie wusten nichts anzufangen. Das Feuer breitete sich vor ihren Augen immer mehr aus; sie schickten endlich jum Unson und bathen um seine Hulfe. Er kam mit vierzig von seiner Mannschaft, und in wenigen Stunden war das Feuer geloscht. Sie fürchteten die Macht dieses Einzigen Mannes. Der Centu: rion, das einzige Schiff was ihm übrig geblieben war, und sechzig Kanonen trug, war der ganzen Seeinacht des Reichs überlegen. Dieses Reichs, welches nach den Jesuiten und Voltaeren, schon lange vor der Mosaischen Schopfung blübete, und ein Muster der Weisheit ist! (Anson Seite 379) Mirgends lebt mann unangenehmer; und nir: gends ist der Handel verdrüslicher als in Sina. Ihr Caerimoniel, das steifeste auf dem Erdboden, macht das Leben zu einem beständigen Schauspiel. Die gemeinen Leute dulden für Geld, jede Rieder trachtigfeit, Schmach und Schmerz. Die Kauf leute lugen und betrugen. Die Obrigfeiten mas chen Geseze, um strafen zu konnen, und Geld zu gewinnen; muntern die Unterthanen jum Raube und Betruge auf, und theilen ihn mit ihnen. Gie find, (mann sehe eine Menge von Beweisen beim Unson, und Pauw) dem groften Theile nach, ein feiges, niedertrachtiges, falsches, betrügeris sches, und treulooses Volk. — Ihr Ruhm ist nichts besser in Absicht der Wissenschaften. Diez

se sind dort, noch in der Wiege. Holz, Metall, Wasser, Feuer und Erde halten sie (Siehe oben Seite 427) für die fünf Elemente. Noch bis jezt, find sie nicht vermögend, einen Kalender zu berech: nen; die Jesuiten aus Luropa mussen sie ihnen machen. Noch immer haben sie kein Alphabet; sondern für jedes Wort einen eigenen Charafter, deren mann achzigtausend zalt. Und so muß mann dort vierzig Jahre arbeiten, um nur lesen zu ler: nen. — Gelbst in den Runften besizen sie faum eine mittelmässige Kultur. Ihre Kunstler konnen nicht einmahl Schlösser an die Flinten machen; deswer gen zunden sie ihr Feuer : Gewehr mit Lunten an. Und wenn mann die Frazen: Gesichter auf ihrem Porcellan, und Kattun ansieht: so sollte mann glauben, sie hatten erst gestern angefangen, das Mahlen zu lernen. (Berglichen Hrn. Prof. Meis ners Unmerkungen zu den Sinesischen Jesuiten, Seite 14 f. Auch wird diese Beschreibung von dem oben Seite 424 genannten neuesten Reise: Beschreiber Hrn. Sonnerat bestätiget. S. Höt: tinger gel. 21nz. 1783 S. 754 f.)

Schon hieraus ist es unleugbahr, daß als 3) 3hz les, was mann von einem Sohi redet, der schon re Ges lange vor sechstausend Jahren, das kand mit huns derttausend Mann erobert; Astronomie und Ges seze gelehret; und die jezt noch warende Staats: Berfassung gegrundet habe; und mit einem Wort, ihre ganze alte Geschichte — Fabel ist. Sinesen haben eine grosse Menge Geschicht : Bus cher ihres Landes: von der Geschichte vor uns serer christlichen Zeit-Rechnung, vierzehn Bande; und von der nach Christi Geburth, dreihundert. Sie befinden sich zu Paris auf der königlichen Bie Blio: . Lef Relig. Ir Band.

bliothek, wo Hr. Degvignes sie gebraucht hat. (Siehe oben Seite 430) Diese reden von vie: Ien Jahr: Millionen. Die Raiserliche Samilie des Simmels, hat eine Million und achttausend Jahre regiert; eine andere, die Samilie der Er: de, eben so lange; noch eine, hat sieben und zwanzig; und eine andere gar vier und sechzig Aber — 1) fein einziges Millionen regiert. ihrer älteren Bücher, hat etwas davon. alteste, der Schuking steigt nur zweitausend Jahre vor Christo hinauf. 2) Alle ihre Geschichts Bucher, die von frühern Zeiten reden, haben jens seit des vierten Jahrhundertes vor Christo, nichts als Mahmen der Regenten; und nackte Unzeigen der Begebenheiten; ohne Chronologie, Zusam: menhang, und Bestimmung; und voll von Wider: sprüchen. 3) Gelbst die Geschichte vom vierten Jahrhundert vor Christo bis zum dritten, ist nicht viel besser. Was mann Geschichte nennen kann, fångt erst im Jahr zweihundert und zwanzig vor Christo, mit Schi : Zoangti an, welcher die kleinen Staaten zu Einem Reiche verband. Und diese ihre eigene, sichere Geschichte bis auf un: fere Zeit herab, zeigt die Mation als eine der schwächesten und feigesten. Sie ist eine unaufbor liche Abwechselung von Theilung, und Trennung, und Eroberung des Staats: und die Mation eine unaufhörliche Beute der Eroberer. — Vice: Ronig zu Ranton gehet in seiner 1720 edirten Chronologischen Tabelle, nur vierhun: dert Jahre über die christliche Zeit : Rechnung hin: aus: und feiner ihrer vernünftigen Manner waa: get sich hoher hinauf. — 5) Eine Mation, die jezt noch, in ihrem blühendsten Wohlstande, in Runften, Wiffenschaften, Gefegen, und Regierung

fo weit zuruck; und auf einer der untersten Stufen der Kulturi steht, kann unmöglich Jahrtausende alt senn. Und endlich, welcher Bernünftige kann jenes ungeheure Geschwaz, von Jahr: Millionen, ich will nicht sagen glauben, sondern auch nur der Prufung werth achten? "Alles, (sagt Sr. Hofr. Schloezer Universal: Hist.) "was sie von den Beiten vor Troja erzälen, ist offenbahr albernes Beug, neuerer sinesischer Roman : Schreiber, "das ungelehrte Missionarien geglaubt, und fran-"zösische Deisten zum Schaden der Religion ver: "breitet haben. Alle diese Fabeln sind, zum Theil "vielleicht, übel verstandene Ustronomische Enklen, "zum Theil Romanen, die mann hernach für Ges "schichte hielt; oder Erdichtungen friechender "Schmeichler, die einem neuern Tyrannen ein Ur: "altes Geschlecht geben wollten" (132).

So fallt nun auch, was Sinesen, Mis 4) Ihre sionarien, und Voltaere, über ihre Uralte Reli-Reine Religion sagen, von selbst zu Boden. Mann sagt namlich, daß die Sinesen, schon weit

(132) Einen sehr auffallenden Beweiß, daß die åltere Geschichte ber Sinesen erdichtet ift, giebt die genaue Uebereinstimmung ihrer astronomi= schen Nachrichten mit den Chaldacischen und Alegoptischen. Nicht eher als im achten Jahr: hundert vor Christo, fangen ihre beständigen Anzeigen ber Sonnen : Finsterniffe an; und gera= de da ist auch der Anfang der Mabonassaris schen Aere. Rao, Jahr 2227 vor Christo, foll zuerst Aftronomen im Reiche bestellet haben; und gerade fo weit sollen auch, nach Rallisthe= nes, die aftronomischen Rachrichten der Babys Ionier gehen. Mann lefe die merkwurdige Stels le aus Degvignes, in Schloezers Universals Siftor. Seite 19 f.

über zweitausend Jahre vor Christo, eine ganz Reine Matur: Religion gehabt, und zweitausend Jahre nach einander behalten haben. Durch innere Unruhen, sen sie endlich in Gozen : Dienst aus: Ronfucius aber (der Sinesen Sos trates, der, wie mann sagt, im sechsten Jahr: hundert vor Christo gebohren ward) sen im Lande berumgereißt, und habe die Alte Reine Religion wiederum eingefüret. — Was nun 1) jene Ur: alte Reine Religion anbetrift, so weiß, wie wir furz vorher gesehen haben, die Geschichte nichts davon. Ronfucius, 2) lebte in den Zeiten der unsichern Geschichte. Selbst Sinesen sagen, daß er nichts von der Religion gelehret; hingegen Go: zen : Dienst und Wahrsagereien geschüzet habe. (Meiners p. 152) Nach Hrn. Schloezer, (Universal: Geschichte Seite 130) war er, ein finsterer Schwärmer, der, wie Jakob Bohme, Dinge schrieb, die weder er, noch sonft ein Sterbli: cher verstand; und der deswegen hernach, für eis nen Philosophen, und noch spater für einen Gott gehalten ward. Endlich, 3) haben fich, nach ber Sinesen eigenen Nachrichten, schon im dritten Jahrhunderte vor Christo, Juden in Sina mie: dergelassen: und unter dem berumthen Schi-So: angti, famen achzehn Priester aus Indien bie: ber, und brachten ihren Gottes : Dienst babin. (Gatterer Seite 71 und Meiners Seite 156).

Diese glaubwürdigen Berichte zeigen uns Schlisse die Nation der Sinesen; als Gözen: Diener, die noch jezt auf einer sehr niedrigen Stusse der Kultur stehen: und ihr Görtliches Buch, den Schutting, als ein elendes Geschmiere. In dem Alten Testament höret mann Philosophen residen;

### Offenb. Gottes S. 26. Roran d. Muhammed. 437

den; und in dem Schufing, Schul: Knaben.
— Wie verschieden ist dieses Bild von dem romanhaften Ideal, das uns Jesuiren, die im sechzehnten Jahrhunderte dahin kamen, und Voltaere; jene, um ihre Missionen zu verherrlichen, und dieser, um das Christenthum zu schmäshen, aufgestellet haben! (133).

#### §. 26.

### Vom Koran der Muhammeder.

Seitdem die Araber im siebenden 1. Von Jahrhundert unster Zeit: Rechnung; und berMus nach dem Untergange ihres Reichs, die Türken, bischen welche wir gemeiniglich Saracenen (134) nen: Relis nen, die christlichen kander überschwemmten, und gion, dergestalt das Schrecken der Christen wurden, daß hauptmann

- (133) Diese kob=Redner von Sina und den Sisnesen, widersprechen sich auch nicht wenig. Der Kaiser ist Despot; und doch ein wahrer Vaster seines Volks. Das Land enthält über hundert und funfzig Millionen Menschen; und doch wird zu Peking täglich eine Zeitung gedruckt, die alles enthält, was im ganzen Lande vorsgeht, und die der Kaiser selbst durchsieht; u. s. f. f. Mann lese die Veschreibung dieser Lobe Redner, in Hrn. Host. Gatterers Univers. Gesch. Seite 300 f.
- (\*\*34) Arabien heißt die Halb-Insel, welche von dem Welt: Meer, dem arabischen, und persisschen Meerbusen eingeschlossen ist, und sich gesegen Norden an dem äussersten Ende beider Meerbusen endiget. Woher diese Nahmen Arasbien, und Araber, die im Lande selbst gebräuchslich sind, kommen, läßt sich nicht ausmachen. Reiske, einer der größen Kenner des Arabischen und

mann gar in den öffentlichen Kirchen: Gebethen, wie der sie bethete; ist mann gewohnt, die Muhams meder mit Türken für einerlei zu halten: dies se aber als die wildesten, und grausamsten Barbasren; und ihre Religion, als ein Gemisch der ents sezlichsten Greuel zu betrachten. In dem allen hegen wir den gröbsten und ungerechtesten Irrsthum: Mann darf nur die Geschichte dieser vom Muhammed stammenden Religion; seiner Landsleute, der Araber; und seiner Anhänger, der Türken lesen, eines grossen Volks, das seit dem fünsten Jahrhunderte nach Christo, aus seinen ursprünglichen Sizen beim kaspischen Meeste bervorkam, das ungeheure Reich der Araber

und des Drients überhaupt, erklärt es burch Zelten-Bewohner (Scenitae, Nomades); giebt aber feinen Grund feiner Behauptung an, Guthrie Allgemeine Welt: Gesch. Theil 6 Band I Seite 18 Note p. — Saracenen, (Schars kiun) bas ist, Orientaler, Morgenlander, (von Allschark, der Drient) nennet mann in Euro-pa, die Araber und alle die andern Wolker, welche aus dem Orient Europa überschwemme: ten. Siehe besonders, Pocock Specimen histor. Arab. p. 33-35. Die alleraltesten Araber sole Ien nach den morgenlandischen Schriftstellern nicht mehr vorhanden senn; und die jezigen, vom Rahtan (Joktan I Mose 10, 30.) und 21de nam (einem Rachkommen Ismaels) abstams men. So viel ist gewiß, daß sie fast alle, vom Abraham durch die Returah und Zagar bers fommen. (Siehe Abulfaragius apud Pocock in specim. hist. Arab. p. 2. Sale's Coran, prelim. disc. p. 5). - Türken (bas heißt, Wandes ver) nannte mann überhaupt alle die verschies benen Wolker, welche aus den Grenzen von Sis na und Persien hereinbrachen; Giehe D' Herbelot biblioth. Orientale, art. Turk, die neueste Ausgabe im Saag 1778 voll. 4 in 4.

# Offenb. Gottes S. 26. Roran d. Muhammed. 439

zerstörete, und das noch jezt fortdaurende grosse Reich der Ottomannischen Pforte stiftete: und mann wird diese kektur, nicht anders als mit Uch; tung und Liebe gegen dieses Volk endigen (135). Die Nation der Araber insbesondere, zeichnet sich unter den Völkern des Orients, durch Wiz und Verstand sehr aus; wie die grosse Menge von Dichtern, Philosophen und Geschichtschreiz den zeugen, die aus diesem Volke noch vorhanz den

(135) Die Quellen der Geschichte Muhammeds und seiner Religion sind 1) Abulfeda, ein Fürstzu Samat in Sprien im vierzehnten Jahr: hunderte unserer Zeitrechnung; ber aus bein Ges schlechte des groffen Saladin abstammete. ihm hat Gagnier das Leben Muhammeds; und Schultens, bas Leben Saladins herausgeges Der seelige Reiske aber fieng an, sein ganzes historisches Werk, (ein Chronikon vom Anfange ber Welt bis auf seine Zeit, im Jahre Christi 1328,) lateinisch zu ediren, uns ter dem Titel, Annales Moslemici, Lipfiae 1754 Des gelehrten Mannes Absicht, dieses wichtige Werk, nach und nach gang, nebst eis nem eigenen Bande Unmerkungen herauszu= geben, ift bei weitem nicht erfüllet. Dur ber Anfang des Werks bis zum 406 Jahr der Ged: schrah (Jahr Christi 1015) ist ins Publikum gekommen. 2) Gregorii Abulfaragii, (eigent= lich Abul Faradsch, Primas der Monophysis ten im Orient. Siehe Assemann biblioth. Oriental. tom. 2. Er heißt auch Gregorius Bar= hebraeus) de Origine & Moribus Arabum, welches Eduard Pokock, mit sehr ausfürlichen Unmerkungen, die aus den besten orientalis schen Schriftstellern geschöpfet sind, und sich über die ganze Geschichte bes Orients verbrei: ten, unter dem Titel, Specimen historiae Arabum, Oxoniae, 650 in 4 auf 390 Seiten hers ausgab. Das Werk selbst nimmt 31 Seiten

#### 440 Ubschn. II. Geschichte der unmittelb.

den sind. Ihre natürliche Offenheit, ihre Tapfer: keit, die ausnehmende Gast: Freiheit, und der Edel:

ein, und die Moten, den ganzen übrigen Theil des Buches. 3) Eben desselben historia orientalis, von eben demselben, Arabisch und Lateinisch, Orfort 677 in 4. Dies ist das gans ze historische Werk bes Primas, woraus Nummer 2 nur eine Probe war. Es beißt auch, historia Dynastiarum, weil der Verfasser die gange Geschichte vom Anfange ber Welt bis auf seine Zeit, das Jahr Christi 1253, in zehn Dynastien theilt: namlich, ber Alt-Bater; ber Ifraelitischen Richter; ber Ifraelitischen Roni= ge; ber Chalbaeischen Herrscher; ber Perfischen; Griechischen; Romischen; der Christlichen Gries chischen Raiser; der Muhammedischen Araber; und endlich der Moguln. In der Meunten Dynastie, handelt er vom Muhammed und seiner Religion; und seinem Reiche. 4) Georgii Elmacini historia Saracenica, opera Thomae Erpenii, Lugdun. Batav. 1625 in Fol. Derfaffer , ein Chrift , und Gefretaer eines Muhammedischen Prinzen in Alegopten, im breis zehnden Jahrhunderte, beschreibt in dronologis scher Ordnung, bie Geschichte bes Muhammes disch : Arabischen Reichs, bis zum neun und vierzigsten Chaliphen, im Jahr Christi 1118. Dem Berk ist beigefügt, Roderici Ximenes, Archiepiscopi Toletani (Sec. 13) historia Arabum, welche die Geschichte ber Eroberung Spaniens durch die Muhammeder, und ihrer Herrschaft daselbst bis zum Jahr Christi 1092 enthält. — 5) Der Roran, oder das heilige Buch der Muhammeder, welches mehrmahls, Aras bisch; auch Lateinisch vom Maraccius; und engländisch, vom Sale, zu London 734 in 4 edirt worden.

Unter die vorzüglichsten der neuern Schrifz ten von diesem wichtigen Theil der Geschichte, gehören 1) Sale's Preliminary discourse zu seiner Uebersezung des Roran; wo eine ausfürliche Nach:

# Offenb. Gottes S. 26. Roran d. Muhammed. 441

Ebelmuth; die sich bei ihnen, zu allen Zeiten, vor: nehmlich in den ersten Jahrhunderten ihrer Herr: schaft zeigen, flossen jedem fülbahren Herzen Uche tung und Liebe gegen diese Nation ein. ren es auch, welche, nebst den Mestorianischen Christen, in dem barbarischen Zeit: Alter Wis senschaften und Geschmack vor dem ganzlichen Un: tergange sicherten. Aus ihnen lernten die Abend: ländischen Christen zuerst, die vortreflichen Schrif: ten des Alterthums kennen: und wir lesen jezt schon, eine Menge wichtiger Werke; und eine noch uns gleich groffere liegen in den Bibliotheken, beson= ders zu Rom, Paris, London, Oxfort und Upsala verborgen; Werke, die in Philosophie, Medicin, Geschichte, und Poesse einen ansehnlichen Plaz einnehmen. Ihre Religion, die Muhams med einfürete, ift einem sehr groffen Theile nach aus bem Ulten und Meuen Testamente genoms men; lehret Reine und Erhabene Begriffe von dem Linigen Wahren Gott, und Seinen Gi: genschaften, und der Moral: und wird schon seit mehreren Jahrhunderten von dem größten Theil des Erd:

Nachricht vom Zustande Arabiens vor Muschammed; dem Leben dieses Mannes; und seis ner Religion gegeben wird. 2) D'Herbelox bibliotheque Orientale, ist eine Sammlung wichztiger vortreslicher Nachrichten aus der Orienstalischen Geschichte in Alphabetischer Ordsnung. Die neue Ausgabe im Haag 1776 4 Bände in 4 enthält, ausser diesem wichtigen Werke, welches ein Auszug sehr vieler Orientas lischer Handschriften ist, Jusäze zweier, dieser Sachen kundiger Gelehrten in dem lezten Bande. Und 3) Guthrie Allgemeine Weltschichte, der Sechste Theil, enthält in zwei Bänden, die ausstürliche Geschichte des Chaliphats; hin und wieder von Reiske berichtiget.

# 442 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

Erdbodens angenommen. Endlich stellet uns auch die Geschichte, unter den Chaliphen; ihren Unterthanen den Arabern; und selbst unter den anfangs barbarischen Türken, nicht wenige Mans ner von wahrer Seelen : Grosse; musterhafter Redlichkeit und Treue; Massigkeit und Sims plicitaet; Menschlichkeit und Grosmuth auf. Abubekt, Omar, Ali Raschid nebst vielen andern, gewinnen die Herzen der Leser, und sind jedem Freunde der Tugend ehrwürdig. Alle jene so genannten Christen, welche seit dem zwolften Jahrhunderte nach Assien strometen; um Palaes stina, und Jerusalem vorzüglich, den Sanden der Muhammeder zu entreissen, die es bisher mensch: lich und guthig beherrscht hatten; wie tief steben sie alle, unter denen, welche sie mit dem verächtlichen Mahmen der Ungläubigen belegten, und in Europa als Barbaren schilderten! Eine Rotte von Schwar: mern, Raubern, und Mordbrennern waren fie; welche Lander ansielen, auf die sie keinen Schatz ten von Recht hatten; ihren Weg dahin mit Blut und Trummern bezeichneten; und hernach, dieses von ihnen, beilig genannte Land zu einem Schau: Plaze von Ungerechtigkeiten, Treuloofigkeiten und unerhörten Blut : Badern machten. Die Mu: hammeder dagegen, sahe mann indeffen, so red: lich, menschlich, guthig, und grosmuthig handeln: daß ein jeder ihrer Religion Unkundige, diese für die Unhänger des Göttlichen Christus, jene für Kinder der Solle hatte halten muffen. Saladin, ein Turke, ift bei allen ben barten, auch grausamen Thaten, die ihn sein Ehrgeiz begehen machte, für den Leser, welcher durch das Betragen jener Barbaren und so genannten Chris ften, mit Berdruß, Schmerz und Pein unauf: bót

horlich angefüllet wird, eine wahre Erquickung. So redlich, guthig und edel handelt er! (136) — Türken, und Muhammeder sind folglich, so wenig einerlei, wie Christen und Sannoveras ner: jene sind nur Gine der vielen und groffen Mationen, welche die Religion Muhammeds ans nehmen. Diese Religion ist voll der Reinsten, Erhabensten Lehren; und hat unter ihren Unbans gern, eine Menge Edler, Vortrefflicher Charaftere gebildet! Das ist die Religion, und Nation, deren Geschichte ich aus den in der 135 Mote genannten Geschichtschreibern, aber nach meinem Zweck, nur summarisch erzälen will.

Das Land der tapfern, in verschiedene von II. Zu einander unabhängige Stämme getheilten; und von stand Miemand bezwungenen Uraber (137), war zur ligion Zeit, als Muhammed gebohren ward, der Siz in Aras von vier verschiedenen Religionen. Die herr: Mus schende war der Sabiismus (138), oder die Ver: hams meds ehrung Ges

- (136) Siehe Marin histoire de Saladin, Paris 1758 voll. 2, in 8. Von ber Buth der Rreuz= Buge, find auffer ben in ber 135 Mote genanns ten, Wilhelmus Tyrius (Erzbischof zu Tyrus) und Marinus Sanuto (ein venetianischer Edler) beide Augen = Zeugen beffelben, in Bongarsii, gestis Dei per Francos, Tomis 2 fol., die haupts Quellen.
- (137) Siehe oben Seite 252 und Sale's prel. disc. p. 13. 14.
- (138) Von NII, das himmels:heer, das ist, die Gestirne. Mit diesen muß mann nicht die Sabaeer verwechseln, die Einwohner von Saba, einer Stadt im gludlichen Arabien, I Konige 10, 1. Verglichen Pecock specimen histor.

4 6

ehrung der Gestirne. Ihre Unhänger kannten zwar den höchsten Gott, aber sie betheten neben ihm auch die Sonne, den Mond, die Planeten, ben Sirius, und andere Gestirne an; in deren Kenntniß ein Wolf nicht fremde senn konnte, welches ein wanderndes Hirten: Leben fürete, und den dortigen schönen reinen Himmel stets vor Augen hatte. (Abul garagius, beim Pocock sp. hist. Ar. p. 5 und p. 89 f.) Ausser diesen war noch eine Urt von Gozen: Dienst, namlich die Religion der Magier, oder die Feuer: Verehrung unter ihnen üblich; und diese nahmen mit den Pers sern und Indiern, zwei Grund: Wesen an, ein Boses neben dem Guten. (Pocock histor. Ar. p. 13 s. 146 s.) Die Juden waren schon seit undenklichen Zeiten mit diesem Lande in genauer Berbindung: auch ihre Religion ward von vie: Ien angenommen. Aber noch weit zahlreicher war die Parthei der Christen. Mehrere ganze Stamme bekannten sich zu dieser Religion, schon Paulus dort geprediget und gegründet hatte, Gal. 1, 17. Die Einwohner zu Medinah ins: besondere, waren alle, Juden oder Christen; und selbst in die Religion der Gozen: Diener war viel von Lehren der Bibel gemischt (139). Bekenner des Christenthums aber, hatten sich schon lange, gleich weit von den Lehren und dem Muster ihres herrn entfernt; und zerrutteten ihre Religion so sehr durch den Aberglauben, und abscheuliche Irrthumer, die sie hineingemenget bat

> Arab. p. 139 und herrn Michaelis Orientalis sche Bibliothek XV. 131 f.

<sup>(139) 3. 3.</sup> von Anferstehung der Todten, Pocock specim. h. A. p. 5 & 134 s.

hatten; als sie dieselbe durch ihr abscheuliches Leben schändeten. Diese Verkehrtheiten hatten bereits mit dem dritten Jahrhunderte, seit dem viele heidnische Philosophen die christliche Religion annahmen, angefangen; und waren damable, bet Muhammeds Geburth, zu einer sehr beträchtlis chen Hobe gestiegen. In der Westlichen Rire che, sabe mann das hierarchische Snstem der Pabste schon ziemlich gegründet. Die Ostliche insbersondre, wohin Arabien auch gehörte, war seit Ronstantin dem Groffen, in viele Seften, Arianer, Sabellianer, Nestorianer, Bui tychianer, und viele andere zerrissen. Der Bilder : Dienst war bereits, mahrer Gozens Dienst geworden. Jene neuen Partheien flohen, vor den Verfolgungen der griechischen Kaiser und Geistlichen, nach Arabien ins Land der Freiheit. Als Muhammed erschien, bestand der gröste Theil dortiger Christen, aus Mestos rianern, Monophysiten, Arianern, Dokes ten, Mazaraeern u. a.: unter welchen, besons ders den Mestorianern und Monophysiten, sich damahls die aufgeklärtesten Köpfe befanden. Und so tief war gar das Christenthum gesunken, daß verschiedene, die diesen Rahmen trugen (die Rollpridianer), die Maria gottlich verehreten! So fand Muhammed das Christenthum! (140).

In diesem Lande, und in solchem Zustande III. Ges desselben, trat Muhammed auf die Welt, der schichte Stifter eines Neichs, das weit grösser war als Mus das hams mediss mus.

<sup>(140)</sup> Siehe Pocock specim. h. A. p. 89 s. und besonders Sale's prelim. disc. die ganze Sect. I und 2, verglichen Guthrie am angefürthen Orste Band I p. 20 f.

#### 446 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

ham= meds.

1) Ges das Romische je gewesen; durch alle damahls schichte bekannte drei Welt: Theile sich verbreitete; und un: ter ihm, und seinen Machfolgern, (oder, Stell: Wertretern, Chaliphen), seit dem Jahre Christi sechshundert zwei und zwanzig, bis zwolf: hundert und acht und funfzig dauerte. ward im Jahr Christi funfhundert und ein und siebenzig, zu Metta im glücklichen Arabien; arm, aber aus einem febr angesehenen Stamm und vornehmen Familie gebohren. Schon von Person, zeichnete er sich auch, unter den Arabern, durch Muth, Scharfsinn und Klugheit aus. erst brachte ihn eine reiche Heirath empor: war der erste Schutt zu der Hohe, die er selbst wider seine Erwartung bestieg.

> Ob seine neue Religion überdacht und nach einem vorher entworfenen Plan; oder zufällig und allmalich entstanden? Db sie gleich anfangs, und überall, das Werk der Schwarmerei, oder des Berruges war? Dies alles fann mann beim Mangel gehöriger Nachrichten nicht sicher bestim: men. Die That: Sachen aber, sind folgende. Schon seit seinen frühern Jahren, war er mit den Christen, insbesondre mit einem Monche in Syrien, Nahmens Bohira, genau bekannt. (Pocock sp. hist. Ar. p. 9.) Den Anfang seiner Religions: Reform, machte er mit der Unkundi: gung, er wolle die Religion Adams, Noah, Abrahams, Moses und Jesus herstellen. (ver: glichen Hottingeri histor. orient. in v. Abraham, und besonders, das zweite Rapitel des Roran.) Hierauf gab er Erscheinungen des Engel Ga: briel vor, der ihn zum Apostel Gottes be: stellet habe. Und nun fieng er an, zu predigen;

# Offenb. Gottes S. 26. Koran d. Muhammed. 447

fand zwar einige Unhänger, aber weit mehr Wis derstand; und muste endlich gar, im Jahr der christlichen Zeit-Rechnung sechshundert und zwei und zwanzig, aus seiner Baterstadt bei der Macht entfliehen. Diese Auswanderung (Eri: lium, Flucht, arabisch Sedschrah,) machen seits dem die Araber, zu ihrer Aera.

Er flohe nach Medinah, wo er viel Uns banger gefunden hatte. Bon bier aus fieng er an, seine Gottliche Sendung, durchs Schwerdt gel: ten zu machen; und die ungläubigen Uraber durch die Waffen zum Glauben zu bringen. So bezwang er nach und nach, zum Theil durch List und Tapferfeit, theils aber auch durch eine Men= ge von Grausamkeiten, selbst Meuchelmorde, alle Stamme der Araber; und war noch vor seinem Tode, nicht allein Herrscher über ganz Arabien, sondern auch Auswärtigen furchtbahr. Schon im siebenden Jahr der Sedschrah (Christi sechs: hundert und acht und zwanzig) schickte er an den griechischen Kaiser Seraklius, der sich damahls in Usien auf dem Feldzuge wider die Perser bes fand; auch an dessen Statthalter in Aegypten; ingleichen an den König von Aethiopien, Gesandte, um sie zu Unnehmung seiner Religion eins zuladen; welche ehrerbiethig aufgenommen und mit Geschenken beehret wurden. In solchem Ansehn starb er im drei und sechzigsten Jahre seines Alters an Gift, welches er drei Jahre vorher empfangen hatte; und hinterließ seinen Schwie: gervater, Abubekr zum Machfolger, oder seinem Stell: Vertreter, (Chaliphen) so wie der Pabst zu Rom der Stell:Vertreter des Apostels Petrus senn will. Und nun hatte die Welt, in Arabien den

#### 448 Abschn. U. Geschichte der unmittelb.

den zweiten Pabst; Fürsten, die zugleich Priesster waren. Denn die Chaliphen beherrschten nicht allein das Volk im Lande und Felde; sons dern lehreten es auch in den Moscheen.

Uro fprung des Koran. Bei jeder ihm wichtigen Angelegenheit die ktirte Muhammed, eine Rede, die, wie er sagte, bald vom Himmel herabgefallen, bald ihm vom Engel Gabriel eingegeben worden. Die versschiedenen Reden des Propheten ließ sein Nachsfolger Abubekr sammeln. Diese Sammlung von Reden oder Predigten des Propheten Muhamsmed, trägt den Nahmen des Roran, das heißt Sammlung; und ist seitdem die Quelle der Resligion der Anhänger Muhammeds, oder der Muhammedischen Religion.

Urtheil über Mu: hamed.

Der Stifter dieser in vielen Absichten über: aus merkwürdigen Religion, ein Mann von nicht gemeinem Verstande, war also, sehr genau mit Juden und Christen bekannt; denen er auch die grösten Lobsprüche in seinem Koran giebt. Er fand einen groffen Theil seiner Landsleute in Fraffer Unwissenheit, Aberglauben, und Gogen: Nach aller Bahrscheinlichkeit hatte er also, anfangs die rumliche Absicht, bessere Religions: Begriffe unter fie einzufüren. Er wuste, daß Mo: ses und Christus bei ihren Religions : Berehrern sich für Gesandte Gottes erflart hatten: und dieses wollte er auch senn, vielleicht aus guter Absicht; vielleicht aus Ruhmsucht; vielleicht aus beiden Urz sachen. Run gab er Gottliche Offenbahrungen vor; wie ehedem Muma Pompilius (Siehe oben Seite 84. 85) auch bergleichen bichtete; weil er glanbte, seine gemeinnüzige Absicht lasse sich nicht obne

<sup>(141)</sup> Bis jezt, denn von den Orientalischen Geschichtschreibern, welche in den Bibliotheken zu

# 450 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

Grausamkeiten und Meuchelmorde, sahe er viell leicht nicht für Grausamkeiten und Meuchelmorde, sondern für eine Strenge an, welche die Selbste erhaltung, und das gemeine Beste forderte.

Fortses

Wenn wir demnach, uns weder eine partheiische Herabsezung noch Erhebung des Mannes erlauben, sondern bloß nach erweislichen That: Sachen; und mit dem Geift christlicher Gute urtheilen wollen: so war Muhammed ein Mann von Talenten und Geschick, der mit der löblichen Absicht, seine Landsleute aufzuklaren, anfieng, und mit der Begierde, sie zu beherrschen, endig: te; der in vielen Stücken als ein Geblendeter, nie aber als ein Schwärmer, und noch weniger als ein Betrüger handelte; der neben vielen, und groffen Fehlern, der Wollust insbesondre, auch viele gute und grosse Handlungen verrichtete; der weder ein vorzüglich Tugendhafter noch ein Bose: wicht; sondern ein Rechtschaffener Mann war, und durch Sturzung des schädlichen Gozen : Dien: ftes und Einfürung einer bessern Religion sich um seine Mation und einen sehr groffen Theil des Erd bobens sehr verdient machte (142).

Det

Paris, Orford, Leiden, Upfala und a. liegen, lesen wir nur erst einige Proben.

(142) Alle neuere Geschichtschreiber Muhams meds, die mir zu Gesichte gekommen, D'Hers belot (Artikel Muhammed) Maraccius, Gas gnier, Prideaur, Guthrie, begehen die Unsgerechtigkeit, den Nuhammed zum Schwärsmer, oder gar zum Betrüger zu machen. Aber wenn Muhammed göttliche Offenbahrungen erz dichtete, — denn daß er sie nicht geglaubt has be, dasur ist uns sein guter Verstand, und seine

# Offenb. Gottes S. 26. Roran d. Muhammed. 451

Der erste Chaliph, (des Apostels Stell: 2) Ges Vertreter,) Abubekr, ein Mann von vieler Ein; schichte der hat, Klugheit, Tapferkeit, Redlichkeit, und liphen Menschlichkeit; sandte alsbald, nachdem er die Muse einheimischen Unruhen gestillet hatte, Heere aus, hamse Eroberungen zu machen, das heißt nach den Meds Hundsägen der Religion Muhammeds, die Menschen entweder zu Muhammedern oder zu. Unterthanen des Chaliphats zu machen. Und mit fast unglaublicher Geschwindigkeit breitete sich von nun an, die Religion und Herrschaft der Muse hammeder über die Welt aus.

Um dieses in der Geschichte überaus merk: Das würdige Phaenomen recht einzusehen, mussen wir ger zus uns vor allen Dingen von dem damahligen Zuspand stan: d.Welt; und Urs

fule Ueberlegung Burge — so hat er nichts gethan, als was auch Numa, Pythagoras, und fast alle die groffen wurdigen Gefezgeber und Philosophen der Griechen und Romer thas ten. Manner, die fein Unpartheilscher fur Bes trüger erklaren wird; und die wir Christen, nach den Grundsägen unsier erhabneren Tugend, zwar für Irrende, aber auch wegen ihrer gu= ten Absichten dabei, und der herrschenden Reds lichkeit ihres Betragens, für redliche tugends hafte Manner halten. — Der Graf Boulainvilliers fallt in den entgegenstehenden Kehler. Seine Vie de Mahomed, Amsterd. 1731 in 8, ist so superficiell in der Geschichts : Erzälung; als partheiisch in Lobpreisung seines Helden. Gagnier urtheilte von dem Manuscript, das ihm ein gewinnsüchtiger Buchhandler zuschickte, um es zu continuiren, und wie es scheint mit Redit, la meilleure maniere de la mettre en lumiere est, de le jetter au feu. - 21m billigsten urtheilt Sale, prelim. disc. Sect. 2; boch madt er ihn zu einem Schwarmer.

3f 2

fachen
berAus:
brei=
tung
bes
Mu:
ham=
medis=
mus.

stande der Welt einen Begriff machen. machtigsten Reiche der damabligen Welt waren das Griechische Raiserthum; und das Parthisch: Persische Reich. Jenes, welches zur Zeit des ersten Chaliphen, der Kaiser Feraklius bes herrschte, befand sich in den elendesten Umständen. Ueppigkeit, und die abgeschmacktesten Religions Streitigkeiten hatten es zerrüttet; Beraklius ward von seinen Unterthanen theils verachtet, theils gehaßt; die Statthalter seiner Provinzen waren Ens rannen; und fast alles war durch Wollust und Sklaverei entnervt. Das Parthisch : Persische Reich, welches im dritten Jahrhundert vor Christo durch einen Parther, der sich von den Geleufiden loofriß, gestiftet; und im dritten Jahr: hundert nach Christo, von einem Perser eros bert worden, war innerlich ganz im Aufruhr. Weiber und Kinder herrschten darin. In der an: dern Seite waren die Araber, Massig, Stark, Tapfer, und durch einen zwolfjärigen Krieg unter dem tapfern und klugen Muhammed, in den Waffen und allen Beschwerden der Feldzüge ge: ubt. Und was am meisten das Gluck der Kriege zu entscheiden pflegt, die gute Disciplin fand sich ganz, und allein auf ihrer Seite. Sie gehorchten ihren Chaliphen und Feldherrn blindlings; brann ten von Eifer für ihre Religion; und waren der: gestalt, gleichsam nur Line Seele, Die durch tausend Rorper wirkte: warender Zeit die By: zanter und Parther einem tumultuarischen Hau: fen glichen, wo immer die Bewegung des Einen die Bewegung des Undern vereitelt.

Nun wird mann sich nicht ferner wundern, wenn die kleinen Heere der umherirrenden Uraber, allentallenthalben Schrecken verbreiten; durch ihren bloffen Unblick die Feinde in die Flucht jagen; und mit einer Handvoll keuten mächtige Urmeen schlagen, und grosse känder erobern. Die Feld Herren des Abubekt, welche sehr mässige Heere süreten, schlugen dennoch, die Griechen, wo sie sie trasen; und eroberten seit dem Jahre der christlischen Zeitrechnung sechshundert und zwei und dreissig die zum sechshundert und vier und dreissigsten, in welchem der Chaliph starb, Dasmaskus und einen grossen Theil von Sprien.

Sein Nachfolger, Omar, war ein vor: treflicher Charafter. Zwar ein blinder Eiferer und der Wissenschaften ganz unkundig: aber sehr massig, er genoß nur Brodt und Wasser; über: aus billig und menschlich; und ein wahrer Vater seines Volks. Unter ihm ward ganz Sprien, Palaestina, Aegypten, ein grosser Theil des westlichen Ufrika, fast ganz Persien, und der groste Theil von Armenien erobert. Geiner schos nen Thaten Undenken, schändete er durch den Be: fehl, die vortresliche Bibliothek zu Alexandrien, eine der grosten und wichtigsten, die je gewesen; welche seit vielen Jahrhunderten, mit unermeslichen Kosten war zusammengebracht worden; und viele hunderttausend. Bucher enthielt, - zu verbren: nen: weil, wie er sagte, die Bucher, woferne sie mit dem Roran übereinstimmten, unnüz; und im gegenseitigen Fall, schädlich wären. Mann heizte die viertausend Bad : Stuben zu Alexandrien, ein halbes Jahr, mit den Monumenten des gan: zen Alterthums, deren Verlust der Nachwelt ganz Unersezlich und Unermeslich ist. — Omar ward im Jahre Christi sechehundert und drei und vier: 3f 3 zig

zig ermordet. — Sein Rachfolger Othman, war ihm sehr unänlich; partheiisch für seine Ver: wandte, und gebietherisch. Er vollendete zwar die Eroberung von Persien und Mesopotamien; ward aber durch eine groffe Verschwörung ermor: det; im Jahre Christi sechshundert und funf und funfzig. — Unter dem vierten Chaliphen, Ali, einem Mann von groffem Geist; von Entschlossen: heit und Tapferfeit; aber auch von wenig Klugheit, fiengen zuerst die Innern Unruhen und Kriege an. Er ward in der Moschee ermordet. Und mit fei: nem Sohn Sasan, welcher abdanken muste, gieng das Chaliphat der Samilie Muhammeds, im Jahr ein und vierzig der Sedschrah, (Christi, fechshundert und ein und fechzig) zum Ende.

Di e jezt folgenden Chaliphen, residirten nicht der Spe mehr im Vaterlande des Propheten, sondern zu Da: mastus in Sprien; und regierten bis zum Jahre rischen Christi siebenhundert und sechzig. Unter dem er: Chalis phen. sten, ward das Chaliphat erblich. Im Anfange des achten Jahrhundertes nach Christo, drangen sie in Indien; auch in Spanien ein. Unter dem Ehaliphen 211 Mansur ward Bagdad, eine Bedicht prachtige Stadt an den westlichen Ufern des Tiger rah 143 erbaut; und die Residenz der Chaliphen, von Christi Damastus in diese Stadt verlegt.

Seit dieser Zeit war das Chaliphat bis derCha- zum gänzlichen Untergange desselben, in der Familiphen lie 211 Abras, welche viele groffe Kopfe, Kenner, 311 Bag, und Beforderer der Gelehrsamkeit hervorbrachte. Unter diesen ward Bagdad, der Siz vieler Ge: lehrten; mann übersezte die klassischen Schriften des Alterthums ins Arabische; und diese Abassi: den

den waren es, welche die Gelehrsamkeit in je: nen dunkeln Zeiten erhielten, wo alles um sie ber, auch die Christen, Barbaren waren. Mun aber vertrieb auch, ein ausschweifender turus alle die Simplicitaet, Massigkeit, und Tapferkeit der alten Chaliphen. Das Reich ward ungeheuer groß, das Romische war nur klein dagegen: und so sank es allmalich unter seiner eigenen Schwere. kam noch, daß die Chaliphen, hochst unpolitisch, eine Leib: Wache von Turken errichteten; welche immer machtiger ward, und nach furzer Zeit that, was der miles praetorianus zu Rom, und die Strelizen in Rußland. Schon im dritten Jahrhunderte des Reichs, fiengen sie an, Chaliphen einzusezen, und abzusezen; im Reiche eis genmachtig zu gebiethen; und selbst den Chalis phen fürchterlich zu senn. Und so hatte dieses grosse Muhammedisch: Urabische Reich, das groste, welches bis dahin die Geschichte kannte, das Schicksahl aller irrdischen Dinge; welche gleich ben Pflanzen, wenn sie zum besten Flor gekom: men, zu verblühen anfangen. Die Chaliphen, wurden immer schwächer; sie machten gar mit ibe ren Statthaltern Vertrage, und gestatteten ihnen, gegen einen järlichen Tribut, die Provinzen nach Gefallen zu plundern. Giner darunter, 21: Ra: ber, ward gar, nachdem mann ihn-abgesezt, und Des Gesichtes beraubet batte, ein Straffen : Betts ter, der auf den Gassen um Allmosen bath, mit den Worten, Gedenket an euren vorigen Chalis phen, der jezt ein Bettler ist. Allenthalben entstanden Tumulte; Goldaten emporten sich; Statthalter machten sich unabhängig; und so geschahe es, daß Türken und Mogolen das Reich allmälich zergliederten; bis endlich der 3f 4 Six

Siz desselben, Bagdad, im Jahr Christi zwölf. hundert und acht und funfzig (der Sedschrah sechshundert und sechs und funfzig) durch Sturm eingenommen, und der lezte der Chalis phen, Mostaasem, auf eine grausame Art hins gerichtet ward.

IV. Vom Koran, Meligion Mus ham= meds.

Reinen

Mit dieser Herrschaft der Muhamme: der breitete sich auch, über einen sehr groffen Theil oder der des Erdbodens; ihre Religion, oder das Unsehn des Koran aus. Denn dieser ist, wie die Mu: hammeder glauben, nachdem er von Ewigfeit her, im Himmel geschrieben da gelegen, den Engel Gabriel dem Muhammed stuckweise 1) Leh: als der untrügliche Lehrer der Religion überbracht ren ber worden (143). Dieses Buch enthält allerdings Natur: viele Lehren der Reinen Natur:Religion. Religi: eifert sehr gegen alle, auch die feinsten Arten des Gozen: Dienstes; schärft die Lehre von dem Lie nigen Wahren Gott, allenthalben und mit groffem Rachdruck ein; spricht meist richtig und ethaben von Seinen Eigenschaften, und Seis ner Vorsehung; und giebt viele gute moralische Porschriften. Das alles aber, ist nicht ein Eis

> (143) Al Koran, heißt nach einiger Erflarung, das Buch; nach andern aber, die Sammlung. Das Wort 211, ist der Artikel der Araber, und muß also, wenn ber deutsche Artifel gebraucht wird, weggelassen werben. Der Roran ist in hundert und vierzehn Kapitel (Sure) getheilt, die aber im Original nicht durch Zahlen, sons dern durch eigene Aufschriften unterschieden werben. Die Muhammeder beweisen die tieffte Chrfurcht gegen dieses Buch. Sie raren es nie an, ohne gang rein zu senn; fie schworen babei u. s. f. Sale's prelim. disc. p. 56 s.

gens

# Offenb. Gottes S. 26. Roran d. Muhammed. 457

genthum Muhammeds und des Roran. Micht allein stand es schon viele Jahrhunderte vor ihm, in den Schriften des Alten und Meuen Te: faments (Siehe oben Seite 131 f.): sondern er hat es auch unleugbahr, aus diesen Schriften ges nommen. Denn Juden und Christen waren bes reits viele Jahrhunderte vor ihm, in Urabien ges wesen; er stand mit beiden, und besonders den Christen in genauer Berbindung; er empfiehlt in seinem Roran mehr als einmahl Mosen, und Jesum besonders, als gottliche Gesandte; und endlich lehret der Augenschein, daß er aus jenen Schriften geschöpfet bat. Ungaliche mahl beruft er sich auf sie, vornehmlich das Meue Testa: ment; füret daraus eine Menge von Geschichten und Reden an; er beweißt so gar (in der ein und fechzigsten Sure oder Rapitel, Seite 449 in Sale's Uebersezung, die ich hier immer anfüren will) seine Gottliche Sendung aus dem Zeugniffe Jesu, der von ihm soll geweissaget haben (144)? Huch sind die Geistigen Freuden des Paradieses, die er als einen Zusaz der Fleischlichen verspricht; Das Blasen der Trompeten beim Welt: Gericht,

(144) "Bedenkt, (so ermahnet er die Ungläubisgen, die ihn nicht für einen Gesandten Gotstes annehmen wollten) "was Jesus der Sohn "Mariae sagt, D Kinder Israel, ich din wahrs "lich der Gesandte Gottes an euch, welcher "das vor mir gegedene Gesez bestätiget, und "euch gute Zeitung von einem Gesandten bringt, "der nach mir kommen wird, und Achmed heißt." Bei dieser Stelle citiren die muhammedischen Ausleger des Koran, Johannis 16, 7 s. Siehe Gale über diese Stelle.

# 458 . Abschn. U. Geschichte der unmittelb.

p. a., offenbahr aus dem Neuen Testamens, te genommen (145).

2) Jrts thumer in der Relis gion.

Diese erhabenen Wahrheiten aber, modurch Muhammed, wie wir hernach sehen wer: den, der Welt so groffe Dienste geleistet hat, und noch immerfort leistet, sind mit einer Menge, jum Theil grober und schädlicher Irrthumer vermengt. Unbillig mare es,, wenn mann, wie viele thun, die Aussprüche des Koran und der muhammedis schen Lehre, von der Unermeslichen Waagschaale, worin die Engel am Tage des Gerichts, die Thaten der Menschen abwägen werden; von der Brut; ke, die schmahl wie ein Haar, und scharf wie ein Schwerdt ist, welche die Seelen dann passiren muffen; und dergleichen, eigentlich erklaren, und dann als Ungereimtheiten der Religion Muhammeds darstellen wollte. Das alles sind 211: legorien, zum Theil gut ersonnen, und zum Theil schlecht, welche abstrakte Wahrheiten Unschauend machen. Aber unleugbahr ist, daß darin ein Uns bedingtes Schicksahl gelehret wird. hat alles, das Bose so wie das Gute von Ewig: feit her unwiederruflich beschlossen; keine Klugheit, und fein Betragen des Menschen kann darin et was ändern. Und wenn ein Muhammeder aus Furcht den Krieg für seine Religion meidet; so stirbt er eben so gut, und keinen Augenblick spater in seinem einsahmen und ruhigen - Sau: se, als vor der Spize der Pfeile und Schwerd: ter (Sale's Koran Rap. 2 Seite 2, Rap. 4 Seite

<sup>(145)</sup> Siehe d'Herbelot biblioth. orient. Alcoran; und Sale's Coran cap. 10, verglichen prelim, disc. p. 109.

# Offenb. Gottes S. 26. Roran d. Muhammed. 459

Seite 67 und 79). Mann weiß allgemein, wie fleischlich und wollüstig der Zimmel (146) ist, den er seinen Anhängern, und bloß diesen verspricht: Baume, so groß und weit: schattig, daß mann in hundert Jahren nicht durch ihren Schatten galoppiren fann; beladen mit den schönsten Früchten, die sich zu dem Munde jedes Seeligen auf sein Verlangen so gleich herabneigen; Strome von Milch, Wein u. f. f.; die schonsten Jungfrauen in unermeslicher Zahl, sind die wiche tigsten Freuden seines Simmels. Es ist wahr, er verspricht auch Geistige Freuden: aber nur mit ein Paar Worten, im Vorbeigehen; und als eis nen Jusaz zu jenen; da im Gegentheil jene Freu: den fleischlicher Wollust, immer wiederhohlt, mit allen Farben ausgemahlt, und für die wichtigsten erklaret werden. (Siehe besonders, Rap. 52 und 78.) In diesen Himmel kommt niemand als ein Muselmann; alle andere werden zur zölle verdammt. Diese ist in sieben Plaze getheilt; in dem Ersten, Gehennam (das Bebraeische בני-הונום) sind die bosen Muhammeder, welche aber nach einiger Zeit wiederum frei gelassen werden. In den sechs übrigen befinden sich die Juden, die Christen, die Sabier, die Magier, die G&: zen Diener, und die Zeuchler; und diese alle sind auf ewig verdammt. (Rap. 15. 40. 43) Daß er, ferner, den Wein seinen Unhängern schlechterdings verbeuth, den er doch unter die Freu: den des Himmels sezet; verrath eine Kurzsichtig:

<sup>(146)</sup> Der Garten, der Garten des Paradies ses, der Garten Eden, sind die im Roran gewönlichen Rahmen davon; die, wie jeder sieht, aus der Zibel genommen worden.

# 460 - Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

feit und Schwäche; welche die Knoten zerschnei: det anstatt sie zu losen, und dem Menschen gerade das schäzbahr macht, was sie ihm untersagt. gestattet der Roran die Polygamie, und wills kurliche Ehescheidung. Aber der schlimm: ste aller seiner Irrthumer ift, daß er die Ganze Religion in körperliche Sandlungen sezt. "Wer auffer dem Bekenntniß, daß nur ein einzi "ger Gott und Muhammed sein Gesandter "sen; täglich fünfmahl gewisse Gebethe fagt, All: "mosen giebt, fastet, und wenigstens einmahl in "seinem Leben nach Metta wallfarthet, der ist ein achter Muhammeder, und ein sicherer Ein "wohner des Paradieses." Dies ist die durch: weg herrschende lehre des Roran. (Verglichen Pocock spec. hist. Ar. p. 29. Sale's prel. disc. p. 70 f.)

Ausser diesen Religions: Jerthumern, storische wimmelt der Roran von krasser Unwissenheit Aller Art. Die vielen Widersprüche darin (S. Brithu: Maraccii Prodromus ad refutat. Alcor. I, 275 f.) lassen sich vielleicht, durch etwas gezwungene Deu: tungen heben. Much die lappischen Vorstellun: gen, z. B. die findischen Unterredungen, welche das zweite Rapitel, Gott beilegt, konnte mann mit dem Geschmack der damahligen Zeit und dor tigen Gegend entschuldigen. Aber der Berfasser dieses Buchs glaubt in vollem Ernst, was die Poeten gedichtet haben, daß die Sonne in eine Quelle heissen Wassers sich des Abends senkt: denn er erzält, Alexander der Grosse habe diese Quel: le gesehen (Rap. 18, Seite 246.) Die lacher: liche Fabel von den Sieben Schläfern (sieben Christen : Kindern zu Lphesus, welche, um der Ber:

Berfolgung des Decius zu entgeben, in einer Hole viele Jahre nach einander geschlafen) nimmt er aus fabelhaften Schmierern der Christen, für wahr an. (Siehe das achtzehnde Rapitel, welches auch davon den Nahmen hat, die 36: le.) Ueberhaupt war er in nichts weniger, als in der Rritit erfahren. Hus dem lappischen, so genannten Evangelio infantiae Christi, nimmt er viele alberne Historien, zum Ruhme Christi her. (Siehe besonders Rap. 3.) Im neunzehnden Rapitel (Seite 38. 39) spricht er so, daß mann, nach seinen Worten zu urtheilen, glauben muste, er habe durch einen ungeheuren Parachronismus, die Mutter Jesu, Maria, mit der Mirjam, oder Maria, Mosis Schwester, verwechselt; wenn nicht viele Stellen des Roran deutlich zeig: ten, daß er wohl gewust, daß Moses viel alter sen, als Christus. (Siehe Sale über diese Stelle.) Die Thiere werden, wie er lehret, nach: dem sie Vergeltung ihrer Thaten empfangen, alle zernichtet; nur den Hund jener Sieben Schläfer und Pfras Esel ausgenommen. (Rap. 2 und 18.)

Endlich sind auch eine Menge der alberns 4) Lave sten Sabeln judischer Rabbinen, hier wieder: vische hohlet und aufgenommen. Fast die ganze Lehre Fabeln. von den Engeln ist daraus zusammengesezt. Engel des Todes; z. B., die zwei Schuz: Engel, die jeden Menschen begleiten, und seine Handlun: gen in ein Buch schreiben; und die ganze Mit: tel:Gattung von Geistern (Rap. 2. 6. 10 u. a. verglichen Sale's prelim. disc. p. 71) sind aus dem Talmud und den Rabbinen genommen. Aus derselben Quelle sind auch jene (Siehe Seite 459) sieben Bezirke der Holle; und jene Mauer

Tait.

Mauer zwischen der Holle und dem Paradiese entlehnt. Verglichen Sale a. a. D. p. 92 f.

Bin Solches Buch; welches keine einzige V. Bes urtheis Wahrheit enthält, die nicht schon lange bekannt des Ros war; welches seine wenigen Wahrheiten mit einer Menge von frassen Irrthumern vermischt, und in unnügen und lappischen Vorstellungen er: sauft; welches endlich, anstatt reine Tugend zu lehren, vielmehr den kastern schmeichelt, und durch mechanische Uebungen, ihnen Freiheits: Briefe giebt: ein solches Buch fann feine Gott: liche Offenbahrung senn. Und wenn es auch das Meisterstück von Beredsamkeit ware, welches es nach Muhammeds Versicherung senn soll; aber in der That nicht ist. Ja auch alsdenn nicht, wenn Muhammed unleugbahre Wunder gethan hatte. Denn die offenbahr lappischen Dinge; und frassen schädlichen Irrthumer, die es lehret, mur: den unwidersprechlich zeigen, daß solche Wunder entweder Betrügereien, oder Wirkungen höherer boser Wesen waren. Uber auch dieser Schein eines Gottlichen Ursprunges fällt weg. Denn 1) die hinreissende Beredsamfeit und aulichen Borguge des Inhalts, konnen durch bloffe naturliche Krafte des Menschen erreicht werden; sind von tausend Men schen wirklich erreicht worden; und konnen eben des: wegen feine Beweise einer Gottlichen Offenbahrung Gesezt aber, sie waren es, so muste der ein fenn. schlechter Kenner, oder ein sehr partheiischer Rich: ter senn, welcher sie dem Koran zusprechen wollte. Die wirklich Sublimen Vorstellungen und Aus: drucke von Gott, sind aus den Schriften des Alten und Neuen Testamentes genom: men. Mann nehme biese weg: so bleibt nichts,

als

als Verwirrung, frostiger Ausdruck, langweilige Wiederhohlung, und kauderwelscher Vortrag übrig! Der Roran ist die Krahe beim Aesop. Diese erschien mit den Federn anderer Bogel prachtig geschmückt, und Jupiter war schon im Begriff, sie zum Könige der Bogel zu bestellen. Jezt aber kamen diese, und nahmen jeder, das Seinige: und nun ward die Krähe, was sie vorher war, eine Krähe. — Jedoch, er sen ein Muster der Beredsamkeit! Aber 2) wo sind die Wahren und Göttlichen Wunder! Diese einzigen Beweise der Gottlichen Sendung eines Menschen! Zwar die Anhänger Muhammeds erzälen von ihm verschiedene Wunder. Allein sie find so lappisch und lächerlich, daß ein Bernunf: tiger sie nur horen darf, um sie zu verwerfen. Zwei Engel, sagt ein ungenannter Schriftsteller, (Abulfeda p. 7 Reiskii) senn zwischen ihn und Die Sonne getreten, um ihm Schatten zu machen. Baume, erzälen andere, (Pocock spec. histor. Ar. p. 17. 186 s.) giengen ihm entgegen, Stei: ne gruften ihn, Balken knarreten vor ihm, Kas meele füreten Klagen bei ihm; ein gebratenes Lamm sieng an zu sprechen und sagte ihm, daß es vergiftet sen. Und die Machtlichen Ritte, die er immer auf seinem Kameele in den Himmel that! Und die Stucke des Koran, die vom Himmel fielen! und der ganze Roran, ber von Ewigfeit ber im Himmel lag! Solche Wunder, verdienen nicht einmahl Untersuchung. Sieglauben, ware Enteh: rung Gottes und der Vernunft, die Er uns ge: geben hat! Ueber das alles aber, erklart Mus hammed mehr als einmahl und so ausdrücklich und feierlich, als mann nur kann, daß er nie Wunder gethan habe, oder thun konne. Seine Lands:

Landsleute verlangten mehrmahls Wunder von ibm, um an seine GSttliche Sendung zu glauben. Er aber entschuldigte sich immer damit, (Rap. 6. 13 und 21) "Gott habe ibm, auf den Vortrag ibres Verlangens geantwortet, daß er schon wor Muhammed, Wunder genug gethan habe. Muhammed sen nicht gesandt, Wunder zu thun; Jondern nur zu lehren. Auch würden Wunder michts fruchten, indem diejenigen, die glauben "sollten, ohne sie glauben würden." — Zu dem Allen kommt, 3) noch hinzu, daß mann nicht einmahl die Authentie und Integritaet des Roran mit Sicherheit darthun kann. Mw hammed (Siehe oben Seite 448) empfieng, wie er vorgab, einzelne Blatter aus dem himmel durch den Gabriel. Diese ließ er durch seinen Schreiber immer auf einzelne Palm:Blatter und Felle schreiben. Und diese disjecti membra Prophetae sammelte nach seinem Tode, der Rachfol: ger Abubett, theils aus dem Gedachtniß, theils aus den hin und her zerstreueten Blattern. (Siehe Sale's prel. disc. p. 64 s.) (147).

VI.Bets dienste Mu= ham= meds um die Welt.

Bei dem allen ist indessen nicht zu leugnen, daß Mühammed, der Welt nicht geringe Wohlt thaten erwiesen. Er schafte in seinem Vater: lande den Gözen: Dienst ab, welcher schon viele Jahrhunderte hindurch, Tausende von Menschen entehrte und plagte. Diese Gözen: Diener hatten nicht

(147) Siehe noch, Maraccii prodromus ad refutationem Alcorani, Romae, 691 s. voll. 4 in 8. Sale's preliminary, discourse, sect. 2 s., Reland de religione Muhammed., Hrn. Boysen, beutsche Uebersezung des Roran, Halle 1773 in 8, und Hrn. Michaelis Oriental. Bibliothek Band 8, Seite 30 f.

Contraction Contraction

nicht allein, das Looß, die Wahrsagereien, und andere abergläubige Gebräuche unter sich; sondern sie waren auch gewohnt, ihre eigenen Kinder, wenn sie ihnen nicht gesielen, umzubringen. Alle Diese Greuel horeten durch seine Religion auf. (Pocock sp. hist. Ar. p. 322 s. Sale's prelim. disc. p. 125 f.) Un deren Stelle fürete er, einen groß sen Theil der Reinen Matur: Religion unter sie ein; welcher auch alsbald Aufklärung und Tugend wirkte. (Siehe oben Seite 437 f.) Und diese Vortheile blieben nicht in seinem Bater: lande eingeschlossen, sondern verbreiteten sich über einen groffen Theil der Welt. Go lange das machtige Reich bestand, welches er stiftete, wur: den eine Menge von Gozen: Dienern durch seine Religion, Unbether des Wahren Gottes. Ja selbst die Eroberer, welche es zerstöreten, nah: men diese Religion an. Und seitdem ift sie, bis auf unfre Zeit, von dem Groften Theil der Menschen angenommen. Ausser den vielen Tausend in Europa und Amerika, die sich dazu bekens nen; ist in Usien, die Türkei grossentheils, Pers sien fast ganz, die grosse Tatarei und Ost: In: dien gröstentheils: und in Afrika, die Barbas rei, Aegypten fast ganz, Nubien und Aethio: pien zur Halfte, Muhammedisch. Unter den elfhundert Millionen Menschen, die nach eis ner gemässigten Rechnung (Siehe oben Seite 133 f.) jedesmahl beisammen leben, bestzen wer nigstens sechshundert Millionen durch Mu: hammeds Religion, die Kenntniß des einzigen wahren Gottes, und viele andere vortrefliche Wahr: beiten ber Matur : Religion.

VII. Urs sprung feiner Relis gion.

wenn wir nun zulezt, alle bisher eralten Wahrer That: Sachen vergleichen, so werden wir uns von dem Ursprunge der Religion Muhammeds fol: gende Begriffe machen muffen. — Die damah: ligen Christen in Arabien, waren meist von den irrigen Partheien; Arianer, Sabellianer, Do keten: wie wir auch aus einer Menge von Stell Ien des Roran sehen, wo Muhammed ihre Durch dieses gange Buch Lebrsäze aufnimmt. herrscht viel Schonung gegen die Christen. Stifter des Chriftenthums erklart er für einen gott lichen Gesandten; die Schriften des Neuen Te: stamentes nennt er gottliche Schriften; nur giebt er vor, (wie wir unten S. 27 f. seben werden, mit groffer Unwissenheit) sie senn alle von den Christen verfälscht worden. Und wo er wider sie spricht, geschieht es allemahl mit groffer Massigung (3. B. Rap. 19). Mit einem von diesen christlichen Ne ligions : Partheien stand er (Siehe oben Seite 446) in sehr genauer Verbindung. Die Juden waren damable sehr zahlreich und machtig in Arabien. Muhammed selbst aber, war der Wollust sehr ergeben. — Dies alles zusammen: genommen, ist der wahrscheinlichste Ursprung sei ner Religion folgender. Ein Christ von der Par thei der Arianer, oder Sabellianer, der in vie Ien Studen der Religion aufgeklart war, und in andern Irrthumer begte, machte den Mubam med, mit den damahls unter den Christen bert: schenden Jrrthumern, und Aberglauben; aber auch mit vielen groffen Wahrheiten dieser Religion be Muhammed nahm vieles davon an. Alber als einem Manne ohne Kultur, und als einem Wolluftlinge gefielen ihm in andern Stuffen, die frassen, kindischen und fleischlichen Fabeln Der

der Rabbinen besser. Und so entstand nun—eine Romposition, von vielen Reinen Lehren der Zibel, und des Christenthums insbesondre; gez mischt mit manchen unschuldigen Gebräuchen seiner väterlichen Religion; aber auch mit vielen wollüsstigen Vorstellungen und krassen Irrthümern der Rabbinen und Falschen Christen. Und dies ist der Muhammedismus; die Religion, welsche der Roran lehret, und noch jezt von den meissten Menschen der Erde befannt wird. Was sie daher Gutes und Vortrestiches enthält, nebst alzlen ihren wahren Verdiensten um Arabien, und einen sehr grossen Theil der Welt; sind nicht Muzhammeds, sondern — der Bibel; und insbezsondre des Christenthums, wahres Eigenthum.

#### S. 27.

#### Vom Neuen Testamente.

ten Göttlichen Offenbahrungen in der Welt, Neue die wir disher genauer betrachtet haben, ist nur ment. ein Einziges Buch, nämlich das Alte Testa: ment, (Siehe Seite 243 f.) werth, eine solche zu senn. Sie alle enthalten indessen, manche Wahr: heiten über die wichtigste Angelegenheit des Mentschen, die Religion: zum deutlichen Beweise, daß der Allgemeine Vater der Geister, auch den Unwissenssten Vollen, so viel Kenntnisse verschaftset hat, als nöthig waren, sie glücklich zu machen. Er Selbst hat, in einem schönen Ausdruck des Teuen Testamentes, ihnen geprediget, in: Apostels dem Er ihnen wohlthat, fruchttragende Gesch. Zeiten gab, und ihre Seelen mit Freuden schlere. Moch weit würdiger aber, eine Unmit:

Gg 2

telbahre Offenbahrung Gottes zu senn, ist diejes nige Sammlung von Schriften, welche die Chris sten, als die Quelle ihrer Religion, unter dem Nahmen des Neuen Testaments, das heißt, des Neuen, Vollkommneren Religions = Unterrichtes (Siehe oben Seite 245 f.) verehren. Ob dieses nun eine Offenbahrung Gottes, in der That sen? wird erst im zweiten Bande dieses Werks untersucht werden. Vor jezt beschäftiget uns nur die Frage; "Ob diese Schriften authentisch; unversälscht; und gleich andern vernünstigen und schäzbahren Schriften des Alterthums Glaubwürdig sind?"

Drüfung wenden, mussen Zeit und Mühe auf diese Prüfung wenden, mussen wir uns mit ihrem Zaupt: Inhalt bekannter machen. Ist dieser unnüz, oder Neuen gar irrig und ungereimt; so können wir jene Zeit und Mühe spahren: sinden wir aber das Gegenstheil; so wird uns dadurch, die Prüfung ihres Göttlichen Ursprunges sehr erleichtert.

I) Der Schon im Vorigen, Seite 129 f. haben wir vier Evange: bemerkt, daß dieses Buch zu allererst, eine Volklisten. ståndige, und ganz Reine Vernunst: Religion gelehret hat. Jezt wollen wir den Haupt: Inhalt jedes einzelnen Buchs dieser Sammlung näher kennen lernen. Sie besteht aus zweierlei Arten von Schriften; 1) historischen, den Evangelien nehst der Apostel: Geschichte; welche diesenigen Begesbenheiten erzälen, woraus der göttliche Ursprung der Religion Jesu dargethan wird; und 2) dos gmatischen, welche den aussürlicheren Vortrag dieser Religion selbst geben.

Jesus, Christus, das heißt, der Welt: Beglücker, welcher der Stifter des Christen: thums war, ward nach dem Bericht der vier Bv: angelien (oder Lebens: Geschichte des Welt: Be: glückers) (148) auf eine wunderthätige Urt, durch unmittelbahre Schöpfung gebildet; und von einer judischen Jungfrau Maria, die einem Zimmers Mann aus Davids Geschlechte, Nahmens Jos seph verlobt war, zu Bethlehem gebohren. We: nige Tage nach der Geburth ward dieses Kind einer armen und niedrigen Mutter, von Gelehrten aus Arabien feierlich besucht, und als der Juden Ros nig verehrt. Serodes mit dem Zunahmen der Grosse, beherrschte damable Palaestina, ter der Oberherrschaft der Romer, welche ihn zum Könige dieses Landes bestellet hatten. Seine Ehr: Sucht durch jene Unkunft der Gelehrten gereizt, gab Befehl alle einjärigen Kinder zu Bethlehem und in der umliegenden Gegend zu todten: und dies ses nothigte die Eltern Jesu (denn Joseph, der nunmehrige Mann der Maria, war sein Pfleges Vater), in das benachbahrte Aegypten zu flies Im zwolften Jahre seines Alters zog er zu Jerusalem im Tempel, durch den Verstand seiner Reden die Bewunderung der Mation auf fich: übri: gens aber blieb er, eingezogen bei seinen Eltern zu Mazareth in Galilgea bis zum dreissigsten te: bens

<sup>(148)</sup> Evappediov, das ist, eine frohe Zeitung, wird im Neuen Testamente die Religion Jesu genannt; weil sie die für Welt und Nachwelt wichtigsten Nachrichten und Belehrungen entzhält. In den spätern Zeiten nannte mann das her, eine Lebens : Beschreibung des Stifters die; ser Weltzbeglückenden Religion, Evangelium. Siehe Suiceri thesaur. eccl. in v.

bens: Jahre. . Mun trat er auf einmahl, feierlich als Lehrer der Mation und Welt auf. In dem damable sehr volfreichen und aufgeklärten Galilaea besonders, aber auch häufig in Judaea, und der Hauptstadt des Landes, zu Jerusalem, zog er den Heuchlern, Idolen und Enrannen der Mation, den Pharisaeern die Larve ab; bestritte ihren Aberglauben und vornehmlich die Abscheulichen Grundsaze ihrer Moral; und empfahl an deren Stelle, seine, jenem Aberglauben und Irrthum entgegengesezte Religion. Zur Bestätigung dieser, that er dann, im Tempel, und an andern öffentli: chen Orten zu Jerusalem, und in Judaea; vor: züglich aber in dem Lande, wo er auferzogen wor: den, in Galilaea, eine sehr groffe Menge von Hussäzige, Wassersüchtige, von Wunderwerfen. Schlagfluffen Gelamte, Tanbe, und Blindgebohr: ne, nebst einer Menge anderer Kranken, wur: den von ihm ohne alle Mittel, durch blossen Be fehl, auch ofte in der Entfernung geheilt; ja so gar Todte lebendig gemacht. Unter solchen Lebren und Thaten fürete er ohngefär drei und ein halb Jahr ein ausserst museeliges, lastiges, und jam: mervolles Leben. In der grösten Armuth und tief: sten Miedrigkeit gieng er von einem Orte zum am dern umber. Der Neid und die Rachsucht jener Pharisaeer bereitete ibm tausendfache Widerse zungen, Schmahungen, und geheime Lasterungen. Er aber gieng seinen Weg mit unerschütterlicher Standhaftigfeit fort; erfreuete viele tausend Men: schen durch seine Wunderthaten; belehrte unauf: horlich, immer heiter, und immer sich gleich, seis ne Zeitgenossen, und vornehmlich zwolfe darunter, Die er zu seinen beständigen Gesellschaftern walete, von Gott, dem Geister-Reiche, dem Menschen, und

# Offenh. Gottes S. 27. Das Meue Testament. 471

und deffen Bestimmung und leben nach dem Tode; ermahnete fie mit unermudetem Gifer zu einem Ber: zen und leben, voll Gottes:, und Menschens Liebe: und sein ganzes Leben war dergestalt, eine Kette von uneigennüzigen Thaten, an der einen Seite; und von standhaften Duldungen an der ans Die Feinde indessen, rubeten nicht eber, als bis sie ihn aus der Welt geschaffet hatten. Eis ner seiner Vertrautesten, Judas Ischarioth, verrieth ihn jenen; konnte aber nichts übles von ihm sagen; vielmehr als er den unerwarteten Ausgang dieser Verratherei sabe, erklarte er offent: lich seine Unschuld, und nahm sich aus Verzweif: lung, selbst das Leben. Er indessen, dieser Patris ot und Wohlthater, ward beim Romischen Lands pfleger Pilatus als ein Aufrürer angeklagt: von diesem siebenmahl für unschuldig erklärt; aber doch auf das Geschrei der Vornehmen und des Volks, zu dem schmälichsten und schändlichsten Tode ver: dammt. So starb Jesus Christus am Rreuz, und ward begraben. Aber, wie er es mehrmahls vorhergesagt hatte, gieng er am dritten Tage les bendig aus dem Grabe hervor; und unterhielte mit seinen Schülern, besonders jenen Zwolfen, noch vierzig Tage lang, den ehemahligen vertraus ten Umgang (149). (Apostel: Gesch. 1, 1:4. verglichen 10, 42:45.)

Das Buch, welches gewönlich die Apostel: 2) Der Geschichte heißt, ist weder eine Geschichte der Noostels Upo: schichte.

<sup>(149)</sup> Siehe Samuel Alarke Paraphrasis der vier Evangelisten, aus dem engländischen, deutsch, Berlin 763, 3 Bände in 4, und Hrn. Zesse Lebens:Geschichte Jesu; in 8, die neueste Ausgabe.

#### Abschn. II. Geschichte der unmittelb. 472

Apostel, noch auch eine vollständige Geschichte der Christlichen Kirche: sondern eigentlich, nur die Geschichte von der ersten Grundung (Pflans zung) der Religion Jesu Christi, und der Christlichen Rirche in der Welt. Um vier: ziasten Tage nämlich, nach der Auferstehung Jes su, ward er im Ungesicht seiner zwölf Apostel, benen er es schon vorhergesagt hatte, von Be: thanien einem Flecken nahe bei Jerusalem, am Fusse des Delberges, langsam von der Erde auf: gehaben, in die Wolfen hinauf gerückt; und end: lich von einer Wolke bedeckt, und ihren schmachtenden Blicken entnommen. Zehn Tage darnach aber, als eben diese Apostel in einem der grossen Sale des Tempels zu Jerusalem, dem öffentlichen Morgen: Gebethe beiwohneten, entstand plozlich ein schreckliches Gewitter. Donnerschläge erschütz terten den ganzen Saal, und Blize fuhren, wie Feuer: Flammen, darin umber. Alles stromete berbei von der ungalichen Menge der damahls, auf dem Pfingst: Seste aus allerlei Landern, ju Je: rusalem befindlichen Juden. Und siehe! die zwolf ungelehrten Manner und Fischer aus Galilaea, sprachen auf einmahl, plozlich und fertig alle die Sprachen der hier aus Arabien, Parthien, Aegypten, Rom und andern Gegenden befindli: chen Juden, und Proselnten; und erzälten ihnen darin, die grossen Thaten Gottes durch Jesum. Mach dieser feierlichen Ausgiessung des heilis gen Geistes, das beißt, reichen Ertheilung wun: derthätiger Kräfte durch ihn, die ihnen ebenfalls von ihrem Lehrer verheissen worden; hatten fie, je: ne Ungelehrten, auf einmahl Kenntniß, Muth, und Beredsamkeit genug, die Religion Christi allenthalben zu predigen. Und in wenig Jahren

# Offenb. Gottes S. 27. Das Meue Testament. 473

waren, zuerst, besonders durch Petrum, von Kap. Juden und Samaritern; dann von den unbeschnit: 1, 29. tenen Proselhten; und zulezt, durch Paulum, Kap. von den Gözen: Dienern, eine solche Menge 10, 12. Menschen zum Ehristenthum gebracht; daß mann Kap. 13, nicht allein in Palaestina, und vielen andern kan: Ende des Bus dern Usiens; sondern auch in Griechenland und ches. zu Rom; und in Usrika, viele ansehnliche Christen: Gemeinen sahe. (Verglichen Ben: sons Pflanzung der christlichen Kirche, Ber: lin, in 4).

Der Brief dieses vorzüglichsten Lehrers der 3) Brief ehristlichen Religion, an die Christen zu Rom, an die Mömer. publicirt das, was die Vernunft sehnlichst wünscht, aber nie mit Gewisheit wissen kann, (Siehe oben Seite 232 f.) namlich, die völlige Begnadi: gung des sich redlich bessernden Sunders; und die våterliche Nachsicht Gottes bei den uns Kap. vorsäzlichen Mängeln seiner redlichen Tu: 1:5 und gend. Gott namlich, habe, sagt diese Schrift, Kap. 8. seinen Sohn Jesum Christum gesandt; welcher aus grosmuthigster Liebe des Menschen: Geschlechts Die Strafen ihrer Sunde freiwillig übernommen. Diese Veranstaltung sen von Gott vornehmlich deswegen gemacht worden, um der Welt Seine unermesliche Liebe recht einleuchtend und rurend zu machen; dadurch die Bergen der Menschen zu ges winnen; sie durch Dank und liebe gegen einen sol: chen Gott, von dem Dienst der Gunde zur ach: ten Tugend zu füren; und ihnen so wohl Trost und Ruhe des Gewissens, als auch Kraft zur Uebung, selbst der schwersten Tugenden zu geben. "Gort nom. 8, "ist für uns, wer mag denn wider uns senn? Er, 31: Ens
"der auch seines eigenen Sohnes nicht verschonet,

**Gg.** 5

27 son=

# 474 - Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

"sondern ihn für uns alle dahin gegeben! Wie soll-"te Er uns mit Ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwälten Gottes beschuldigen? "Gott spricht gerecht! Wer will verdammen? "Christus ist gestorben, ja vielmehr auferwecket; und ist zur Rechten Gottes, und vertritt uns. "Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes! "Trubsahl? oder Angst? oder Berfolgung? oder "Hunger? oder Blosse? oder Todes: Gefahr? "oder Schwerdt? Zwar werden wir, wie geschries ben stehet, um deinetwillen getodtet den ganzen "Tag; wir sind geachtet wie Schlacht : Schaafe. "Aber in dem allen überwinden wir, um des Wil: "len, der uns liebet. Denn ich bin gewiß, daß "weder Tadt noch leben, weder Engel noch Für: "stenthum, noch Gewalt; weder Gegenwartiges noch Zukunftiges, weder Hobes noch Tiefes, noch "eine andere Kreatur, uns scheiden fann von der "Liebe zu Gott, durch Christum Jesum, uns "sern Herrn."

Ausserdem loset er die zwei Grossen, peinlichen Schwierigkeiten, welche die Vernunft auch der grösten und besten Menschen verwir: reten und plagten (Siehe oben Seite 230 f.); über den Ursprung des Bosen, nämlich, und die ungleiche Austheilung der Glucks : Guter in der Welt, auf eine überzeugende und beruhigende Urt. Kap. 5, Alles Uebel in der Welt, das Moralische und Phy: 17: Ens sische, ist, wie hier gelehret wird, durch die Gun: de. de des Ersten Menschen: Paars entstanden. Guter der Erde aber, Gesundheit, Reichthum, Kap. 9, sanges leben u. d. g., theile Gott — nicht im: Rap. 6, mer nach der moralischen Beschaffenheit der Men: und 8. schen aus; vielmehr herrsche nicht selten ein schlech: ter

### Offenb. Gottes S. 27. Das Meue Testament. 475

ter Jakob, wenn der bessere Esau (Siehe oben Seite 261 f.) ihm dienen muffe. Immer aber hand: le Er auch dabei, nach Absichten, welche beides fürs Ganze und die Einzelnen Menschen, Weise und Baterlich senn. Er laffe einen hartnackigen Rap. 9. Pharao gesund werden, und zeichne ein lasterhaf: 14:18. tes Wolf durch Wohlstand aus; um sie und andere zu bessern und zu beglücken. Dem Tugendhaften dagegen, lasse Er es an dem wahren und bleibenden Gluck, der Ruhe und Freude des Gemuths, nie fehlen; die zeitlichen Leiden aber, die ihn hier oft befallen, senn schon hier, für ihn und die Welt Kap. 6, wohlthätig; und würden in jenem Leben nach dem und 8. Tode des Leibes mit einem desto Groffern, Unge: mischten, Unaussprechlichen und Ewigen Glücke Welche Gottes Geist treibt, die sind Gottes Rinder, Rap. 8, 12:16. Dies Rap. 8, ser Zeit Leiden ist nicht werth der Seeligkeit, 18 f. die ihnen einst zu Theil werden wird. denen die Gott lieben, muß Alles, selbst das Bitterste, selbst Schmach und Todt für die Religion geduldet, jum Besten dienen!

Endlich beschäftiget sich dieser Brief, Kap.
gan; vorzüglich mit Beschreibung und Empsehlung de des
des &chten Gottes Dienstes. Dieser bestehe Buchs.
in nichts anders, als in einer Alles : Umfassenden
und Beglückenden Menschen : Liebe; die aus dank:
bahrer Liebe zu Gott sliesset; und in lauter Men:
schen : Erfreuende und Beglückende Reden und
Thaten sich ergiesset. Insbesondere empsiehlet er,
mit großem Nachdruck eine so uneingeschränkte als
aufgeklärte Religions: Toleranz; welche eben so
sehr an der einen Seite den Irrthum scheue, und
die Wahrheit suche; als an der andern, jeden Ir-

renden liebe, und seinem Zerren stehen oder fallen lasse. Rap. 14. Und ein solcher wahrer Gottes: Dienst, mache den Menschen, unaus: bleiblich, hier, und auf Ewig glücklich. (Verzglichen, Locke Paraphrasis der Briefe an die Romer, Korinther, Galater, und Lephesser, aus dem engländischen deutsch in 4: und von den übrigen Briefen, Peirce's und Benson's Paraphrasen).

4) Awei Briefe an die Korin= ther.

Die beiden Briefe an die christliche Gemeis ne zu Korinth, der damahls reichsten und blus hendsten Stadt Griechenlandes, warren vor dem Sekten : Beiste; und gebiethen, jeden für einen Christen zu halten, und mit ihm, auch so gar in kirchlicher Verbindung zu leben, der Jes sum als Gottes Gesandten, und den Christus ans nimmt, und seine Lehre glaubt und befolgt; was er auch sonst, für Irrthumer in der Religion bes gen moge 1 Rorinth. 1.: 3. Es sen zwar keis nesweges gleichgültig, was der Mensch für Wahr: beit und Irrthum in der Religion halte: denn jene beglücke ihn allemahl, so wie dieser, ihn uns ausbleiblich plage. Aber die Moralitaet dieser Religions : Jerthümer zu bestimmen, sen lediglich Gottes Sache. Und fur einen Christen, ben Unhänger der Wahrheit; und den Freund, den Tempel Gottes, sen es sehr unschicklich und schimpflich, sich einen Rephischen, oder Pauli: nischen, oder Apollosischen, zu nennen. Christus und seine Lehre, als die himmlische Wahrheit, muffe ihn leiten; und wer dieses glaubt, der sen ein Christ. Michts fann, ferner, edler senn und erhabener, als die Ehrbegierde, und Ehrfurcht gegen sich selbst, die diese Briefe jes dem

dem Menschen einflossen. Wisset ihr nicht, daß 1 Koihr Gottes Tempel seyd! Mie sucher Ruhm rinth.3, durch Menschen; denn alles ist Luer, das Gegenwartige und Runftige; Leben und Tode. — Ihr seyd theuer erkauft, darum Kap. 7, werdet nie der Menschen Knechte. Mann le: 23. se auch 1 Rorinth. 6, und 2 Rorinth. 6, 3:10. - Eben diese bobe Wurde und Bestimmung fols le den Christen antreiben, jede Unzucht auch in Gedanken zu verabscheuen; eine ganz unbefleck: te Reuschheit in Reden und Thaten zu üben; und die Seele zu einem steten Siz Reiner und Gott: licher Gesinnungen, Empfindungen, und Gedan: fen zu machen 1 Rorinth. 6, 9: Ende. Die Summe der Religion bestehe, in einer Menschen Liebe nach Gorres Muster gebildet, und durch Liebe zu Ihm geleitet 1 Korinth. 13. 2 Rorinth. 8. 9. u. a. — Und die Seeligkeit des Himmels, welche das Christenthum solchen achten Unhängern verspreche, bestehe in einem unaus: sprechlich hohen Grade seeliger Renntnisse und erhabener Tugend, oder Gute. Darin, mit einem Wort, daß die Tugendhaften Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Die: se Seeligkeit nehme so gleich in dem Augenblick des Todes dieses zerrütteten Leibes, ihren Unfang; und daure unaufhörlich, und immer wachsend, ewig fort. 1 Rorinth. 13, 8: Ende. 2 Korinth. 4, 16. — Rap. 5, 10.

Dem vollkommen einstimmig, sezet der 5)Brief Brief an die christliche Gemeine in Gala: an die Galastien, das ächte Christenthum im Welt: Patrio: ter. tismus, oder, allgemeiner und thäthiger, grosmű: thiger Menschen: Liebe. Durchs Christenthum

werde nun, alle jene Trennung der Mationen, die ehedem nothig war (Siehe oben Seite 355 f.), ganz und für immer aufgehoben. Das ganze Ge: schlecht der Menschen auf der weiten Erde, sen nun Line Familie, und zwar, Familie Gots tes. Galat. 1:5 verglichen Ephes. 2 und 3. Er zeigt und icharfet ein, den innigsten Busam: menhang des jezigen sterblichen Lebens, mit jenem Unsterblichen: was der Mensch hier saet, das wird er dort einerndren. Galat. 6, 7:10. Insbesondre will er, der Christ solle die Thorhei: ten, Irrthumer und tafter seiner Reben : Men: schen, anstatt diese Mitleidenswurdige zu haffen, anzufeinden, zu verachten, und auf die Trummern ihrer Ehre die seinige zu erbauen; vielmehr, nur zur Starfung seiner Demuth, Wachsams keit, Dankbahrkeit gegen Gott, und Wohls thathigkeit gegen diese sehlende und sundigende Menschen anwenden; Rap. 6, 1:5.

Die Briefe an die Christen : Gemeinen zu 6:8) Pphesus, und im ganzen Profonsular: Usien; Briefe an die Epheser zu Rolossen, Hierapolis, und Laodikaea; und Philip: zu Philippen, sind alle drei, in der ersten Ges fangenschaft Pauli zu Rom geschrieben, und sehr Rolof= änlichen Inhaltes. Sie widersezen sich alle, der fer. finstern, freudenloosen und murrischen Moral, der damable fehr ftarken Sekte der Mener, wels che sich mit dem würdigen Mahmen der Philosophie fälschlich brufteten. Nicht wahre, sondern windi: ge Philosophie sen es, Seftirerei und leerer Traum; wenn mann die Weisheit, in Enthaltung von al: Roloff. 2. Phie ler zartlichern Pflege des Leibes und Vergnügungen der Sinne, und in Kasteiungen des Leibes seze. Mur in Hegung und Uebung unbefleckter Reusch:

lip. 4.

Bleiche Sprache süren die zwei Briefe 9) Bries an die Gemeinen zu Thessalonich. Insbeson: se andie dere sprechen diese, so sublim als krastvoll, von sonie der ganz unbesteckten Reuschheit; und der men: cher. schenfreundlichen Arbeitsamkeit des Christen.— Lin seder brauche seinen Leib mit Zeiligkeit und Würde! Gort ist Rächer aller Uns zucht, wie ich euch schon gesagt, und zus geschworen habe! I Thess. 4, 1:8. Wer nicht

nicht arbeiten will, soll auch nicht essen! Suchet eure Ehre darin, ruhig zu seyn, und zu thun, was eines jeden Umt fordert! 1 Thess. 4, 9:12. 2 Thess. 3, 6: Ende.

10 und
11)
Vriefe at
an den ge
Timo: ri
theus
und
Titus.

Die Briefe an den Timotheus, und einer an den Titus, welche Auftrage und Vorschriften geben, über die Bestellung der Lehrer, und Gin: richtung des öffentlichen Gottes: Dienstes; jene, ju Ephesus und im Profonsular: Ufien; und dieser, auf der Insel Kreta, empfehlen Men: schen Liebe, auch gegen die grausamsten Feinde und Verfolger; j. B. 1 Timoth. 2, 1:6. Titum 3, 1:3. Wider jene freudenloose After-Philos sophie der Essener, wird hier der rechte frohe Genuß der Sinnlichen Freuden gesichert und ver: starft. Gesichert, indem der Berfasser erklart, alle jene Guter der Erde, die feinere angenehme Mahrung, u. f. f. senn Geschopfe und Geschenke Gottes, I Timoth. 4, 1:5. Und verstärkt, indem er lebret, sie stets mit einem Herzen, voll von frohem Gefül der Gute Gottes, von Dank gegen Ihn, und von liebe zu Seinen Menschen zu geniessen. 1 Timoth. 6, 17: 19. Und überhaupt, sezen diese Briefe, den Beift, den Charafter des Christenthums, im Bifer in allen Edlen und Gemeinnüzigen Thaten. 1 Timoth. 6, 17:19. Timm 2, 11:14. 3, 8:9.

Die Christen aus den Zebraeern (den Brief palaestinischen Juden) wurden damahls von zebrae-ihren Lands: Leuten, durch allerlei scheinbahre er. Einwürse verwirret; auch durch Verbannung, Schmerz, und Marter gepeiniget; und stans den in Gesahr, die Religion zu verleugnen. Dies

Diese in ihren Leiden zu stärken; und zur Uebung beldenmuthiger Tugend anzufeuren, ward zunächst, der Brief Pauli an die Sebraeer geschrieben. Beides sucht er vornehmlich durch folgende Be: trachtungen zu wirken. Gott hat so gar Seis nen Sohn, Jesum, den Stifter des Christen: thums, durch Leiden zu einem mitleidigen und gu: tigen Regenten der Welt gebildet, Rap. 2, 10: 18. 4, 15. 16. Er, Jesus, besorget nun im Himmel, unser Gluck, und siehet als Kampf: Richter, auf jeden Leidenden herab, Rap. 4, 14: 16. Rap. 12, 1:3. L'in erleuchtetes und festes Vertrauen auf Gott, hat schon so manchen Hels den gezogen, und so viel Helden : Thaten gewirft; Rap. 11. 211le Leiden des Tugendhaften sind moralische Besserungs:, und Stärkungs: Mittel: sie sind für ihn nichts anders als eine Auferzie: hung des Ewigen Vaters der Geister. Rap. 12, 4: 12. Gelassen und fanft getragen, und zur Uebung in der Tugend gebraucht, füren sie ihn, zu einem vorzüglich hohen Grade der Wonne des Himmels, Rap. 12, 1:12 und 22; 24. — Auch sezt dieser Brief jenen Beschreis bungen des Simmels (Siehe Seite 477) noch, die achte Seelen: Freundschaft, als ein Haupt stuck seiner Seeligkeiten hinzu. Die Seeligen geben sogleich durch den Todt des Leibes, — in die Stadt des Ewigen Gottes; in das Kap. 12, himmlische Vaterland: in die Gesellschaft der 22:24. Myriaden von Engeln; in die festlichen Berjamm; lungen der noch boberen Bewohner des Sim: mels; und zu den Seelen aller vollendeten Tu: gendhaften unter den Menschen; und zu Jesu Christo selbst!

Die übrigen sieben Briefe des Neuen 13) Die Katho: Testamentes, vom Jakobus, Petrus, Jos lischen Briefe. hannes und Judas, nennt mann, wiewohl unbequem, Ratholische, gleichsam Cirkular: Briefe; weil sie an keine einzelne Gemeinde ge: richtet sind. Die Menschen zur achten Tugend an: zufeuren; und in den mannigfaltigen teiden des Lebens aufzuheitern, ist ihr ganzer Zweck. Jene, die acht: christliche Tugend, bestehe, lehren sie, in nichts anders, als einer aus Liebe zu dem Vater der Menschen, entspringenden, allgemeinen, thätigen und grosmuthigen Gute. Der wahre Dienst Gottes, des Vaters der Menschen, bestehe darin, daß mann für Witwen und Waisen sorge, und sich von den Sunden der Welt unbefleckt erhalte. Jakobi 1, 26.27. 1 Br. Petri. 1 Br. Johannis u. f. f. Die Leis den aber, stehen alle unter genauester Aufsicht des Vaters der Freuden; zielen dahin ab, den Tu: gendhaften immer mehr zu veredlen; und dadurch desto stärker zu beglücken. Der Christ also, muß sie, ruhig, beiter, und mit froher Hofnung tras gen; auch zur Uebung und Starfung der allge: meinen Freundlichkeit, Sanftmuth, Wohl: thatigkeit gebrauchen. Jakobi 1. 1 Petri 1.

14) Die Den Schluß des Neuen Testamentes Offen: macht ein Buch, unter dem Nahmen der Offen: bah: bahrung Johannis; in Sachen und Stil ganz Iohan: und gar von allen andern Büchern desselben ver: schieden. Der Verfasser hat drei Gesichte. Zu: erst siehet er im Geist, in einer Entzückung, Chrisstum, der ihm siehen Briese an so viel christliche Gemeinden diktirt. Kap. 1:3. Dann solgt das Gesicht des Versiegelten und Entsiegelten Buches Rap. 4:19. Und endlich, des Offe: nen Buches Rap. 20: Ende. Diese Gesichte werden mit solchen ungewönlichen Bildern; und dunkeln, räthselhaften Sprüchen beschrieben; daß mann nach den Bemühungen vieler Jahrhunderte, immer noch keine einzige ganz wahrscheinliche Men: nung über den Inhalt des Buches hat. Es scheint, eine poetisch ausgediahlte Beschreibung vom Unstergange des jüdischen Staates und Gortes. Dienstes zu senn. Unten werden wir davon aus: fürlicher reden. (Siehe besonders, in Wetstein Novum Testamentum, über dieses Buch, und D'Abauzit Versuch darüber, in den Oeuvres diverses Tom. 1 à Londres 1770 in 8).

Wenn wir dieses alles zusammen nehmen, 11) Beift so bestehet der Saupt-Zweck des ganzen Meuen Meuen en Testamentes in folgendem. Es stellet 1) Testas Gott, durchweg, als den Vater aller Men: mentes. schen dar. Water; Vater der Geister; Ba: Durch: ter der Freuden; dies sind die Mahmen, unter weg welchen die Gottheit, immer darin vorgestellet schende wird. Zweitens will es, eine ganz uneinge: Absicht. schränkte Religions: Duldung einfüren; die aber auch, Drittens, mit der hochsten Wahr: heits: Liebe verbunden sen. Viertens arbeitet es immer darauf, alle die National: Feindschaften, Faktionen und Partheien unter den Menschen, auszurotten; und an deren Stelle, Welt: Da: triotismus zu sezen. Denn es lehret, Sunf: tens, unaufhörlich; Gott, der Vater der Menschen, könne nicht anders wohlgefällig ge: ehret werden, als durch kindliche Liebe zu Ihm, und brüderliche Liebe zu Seiner grossen Familie, den Menschen. Und, endlich, 56 2 vers

#### 484 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

vertheidiget es den Genuß der Sinnlichen Erzgözungen; beschreibt ihren vernünstigen und christslichen Gebrauch; sucht die Leiden zu erleichtern und zu versüssen; und dergestalt, den Menschen — auf dem Wege jener achten Tugend, zu einer besständigen Freude hier; und einer unaussprechslichen Seeligkeit, dort zu füren. Dies ist der Geist des Neuen Testamenres. Es lehrt — Religion der Güte und Freude.

2) Einis ge sehr auffal= lende Stels len.

Schon diese Bemerkung des Saupt Inhaltes und Geistes dieser Bucher, muß die Aufmerksamkeit jedes Wahrheit: Freundes rei: gen; und ihm Chrfurcht gegen fie, nebst dem Wun: sche einflossen, daß sie von Gott senn mogen. Beis des wird durch einige Stellen (150) sehr vermehret; welche gleichsam das Siegel der Wahrheit auf sich haben. - Wenn z. B. Matthaei 2. erzälet wird, ganz Jerusalem war bei Unfunft der Gelehrten aus dem Orient erstaunt; - der judische Ko: nig Serodes dadurch veranlaßt, alle einjärigen Knaben zu Bethlehem und in der umliegenden Gegend umbringen zu lassen; die Eltern Jesu aber senn durch diesen morderischen Entschluß ge: nothiget worden, nach Aegypten zu fliehen: so stimmt dieses mit der ganzen Lage und damabligen Verfassung von Palaestina vollkommen überein. Aegypten liegt nur zwei Tage: Reisen von Beth: lehem, dem Orte in der Landschaft Judaea, wo sich damahls die Eltern Jesu aufhielten; und das Vaterland der Juden stand damahls wirklich unter der Herrschaft eines Joumaeers Serodes. das

<sup>(150)</sup> Verglichen Abbadie verité de la religion chretienne Tome 2. p. 246 s.

das allein, sondern es ist auch fast unmöglich, daß jene Umstände gedichtet werden konnten. schichte ist folglich wahr, daß Gelehrte aus dem Morgen : Lande nach Jerusalem gekommen, um den neugebohrnen Konig der Juden zu verehren. Und ist dies, so ist dieses Kind Jesus, eine ganz ausserordentliche Person. — Die Versicherung, ferner, Matthaei 15, 18, die Jesus gab, daß alle Macht der Holle seine Religion nicht überwälti: gen solle, ist nun schon fast achtzehnhundert Jah: re erfüllet worden. Unerhort ist ferner, die Idee von Bergiessung des Bluts zur Vergebung der Sunden der Welt, Matth. 26, 26:28. Und wenn wir nun finden, daß diese offenbahr ganz ungelehrten Manner, die fern von aller Schonheit der Bilder, Pracht des Ausdrucks, Eleganz und Kunft der Ginkleidung, in einem ganz unkultivirten Stil schrieben; bennoch an der andern Seite, an Reichthum der Gedanken, an Erhabenheit, Maje: staet, Wohlthatigfeit und Gemeinnuzigfeit der Ga: chen, den Sokrates, Aristoteles, Cicero, und alles, was wir von groffen Mannern kennen, weit hinter sich zurücke lassen: (Siehe oben Seite 96. f.) so muß mann das Neue Testament mit Ehrfurcht betrachten, und die Prufung seiner Wahrheit; Glaubwurdigkeit, und Göttli: chen Ursprunges ausserst wichtig für sich und für die Welt finden.

#### S. 28.

# Authentie des M. T. - Innere Grunde.

Der Glaube der Christen unterscheidet III) Aussich dadurch von den übrigen Religionen in der thentie Welt, daß er Jesum für den von Gott versprof T. Hoth:

terius

dung.

wendigs chenen Erloser der Menschen, für die einige Ursache ihrer Seeligkeit, und seine Lehre für eine unbe: folgens den Uns trüglich wahre Lehre erkläret. Ist also nie eine Person in der Welt gewesen, welche zur Zeit des romischen Kaiser Augustus zu Bethlehem von einer judischen Mutter, Maria, gebohren worden, und unter dem Rahmen Jesus seinen Landsleuten bekannt gewesen; hat dieser Jesus nie wunder: thatige Sandlungen verrichtet, um seine Lehr: Saze dadurch zu beweisen; ist er nicht vom Tode auferstanden; hat er keine wahrhafte Weissa: gungen ausgesprochen: so ist der ganze christli: che Glaube ohne Zweifel erdichtet. Sind aber je: ne Begebenheiten unstreitig mahr: so ist es eben so unstreitig, daß auch die Religion der Christen Die christliche Religion grundet sich wahr sen. also auf Begebenheiten, und kann daher nicht anders als historisch bewiesen werden.

> Die Zeugnisse, welche die Christen für je ne Begebenheiten anfüren, sind in den Buchern bes M. T. enthalten. Ihre Berfasser find die Zeugen, auf deren Unsehen der Christ jene Geschichte glaubt. Kann also die Glaubwürdigkeit dieser Verfasser und ihrer Schriften eben so strenge bewiesen werden, als die Glaubwurdigkeit eines Tacitus, Livius, Thuanus, und Burnet: so muß mann entweder den größten, schönsten und nüglichsten Theil der menschlichen Erkenntniß, die ganze Geschichte nebst allen ihren besonderen Zweigen zerstoren, oder mann muß zugeben, daß die Bucher des M. T. in allen Naturlichen, und nicht offenbahr ungereimten Erzälungen, Glauben verdienen.

Comple

Ich gestehe es, wenn auch die Glaub: würdigkeit der Neutestamentlichen Schriftsteller zum allerhöchsten Grade historischer Ge: wisheit gebracht worden: so ist damit noch nicht die historische Richtigkeit der von ihnen erzäl: ten Wunderwerke bewiesen. Ein Schriftsteller kann hochst glaubwurdig senn, und doch hin und wieder von menschlicher Schwachheit übereilt, un: gereimte Dinge, ober erdichtete Wunderwerke als wahr erzälen. — Wir glauben ihm in allen Studen; wenn er aber offenbahr abgeschmack. te Dinge erzälet, so bekommt er einen Zeugen wis der sich, die gesunde Vernunft, deren Richtig: feit ungleich gewisser ist, als die Glaubwurdigkeit irgend eines Schriftstellers senn kann. — Wir glauben ihm in allen Stucken; wenn er aber Wun: derwerke erzält, dann ist sein Unsehen allein, nicht zureichend unsern Beifall mit Recht zu for Je ungewonlicher eine Begebenheit ist, desto wichtiger mussen die Beweise für dieselbe senn. Ist sie gar ein wirkliches Wunderwerk, so fordert sie eine ganz eigene Urt des Beweises, von der ich im folgenden reben werde. Mach dies sen Grundsägen verfahren wir bei allen Ges schicht : Buchern. Wir erkennen den Serodo: tus, Diodorus Sikulus, Tacitus, Livius für ganz glaubwürdige Zeugen. Bei bem allen aber behalten wir uns das Recht vor, wenn sie, von einem aus der Erde hervorsteigenden gottlis chen Dunste, welcher in den Menschen die genaue Kenntniß der ganzen Zukunft gefüret; von einem Ringe um die Mase, wodurch die Teufel ausgetrie: ben worden, erzälen: oder wenn sie berichten, die Statue des Jupiters habe geredet, geschwizet; es habe Blut geregnet; der Kaiser Vespasian babe

habe durch blosse Berürung einen Blinden sehend gemacht: dann behalten wir uns vor, dieses nicht zu glauben, oder doch wenigstens als zweiselhafte Dinge gänzlich zu überschlagen.

Die Beurtheilung der Meu: Testamentli: chen Schriften hat also feine andere Regeln, als die Beurtheilung eines jeden andern Geschicht: Buches. Hier pflegt mann die Glaubwurdig: keit desselben so darzuthun, daß mann zuerst die Authentie des Buches selbst, und hernach die Glaubwurdigkeit seines Verfassers beweiset. Bum Beweise der Authentie gehoret zweierlei; daß es wirklich von dem angegebenen Verfasser geschrieben; und daß es noch unverfälscht eben so vorhanden sen, als es aus den Handen seines Ver: fassers gekommen. So verfarth mann bei allen Geschicht: Buchern; und mann stimmet darin all: gemein überein, daß es eben so unvernünftig sen, ein Zeugniß anzunehmen, welches nicht auf die beschriebene Urt geprüfet worden; als dasjenige zu verwerfen, welches jene Proben ausgehalten Aus des sogenannten Dionysius Areopas gita Schriften wird ein prufender und ehrlicher Mann nie eine Geschichte beweisen, die sich im er: sten Jahrhundert soll zugetragen haben: denn ihnen ist der Mahme des Dionpsius angedichtet; sie sind erst im fünften oder sechsten Jahrhundert verfertiget. Wer nicht, wie Whiston denkt, wird auf das Zeugniß der langeren Briefe des Ignatius nichts glauben. Ignatius hat zwar solche Briefe geschrieben; aber das, was in den langeren, mehr stehet als in den kurzeren, (wel: che ebenfalls nicht ganz rein von allen fremden Zus säzen zu senn scheinen) ist ein Zusaz einer neueren Hand.

### Offenb. Gottes S. 28. Authentie des M. T. 489

Hand. Orosius ist für Begebenheiten, die bei der Geburth Jesu sollen geschehen senn, kein glaub; würdiger Zeuge; so wenig als ein Kenner, etwas auf das Unsehen des Simeon Metaphrastes behaupten wird. Jener hat erst im Fünsten Jahrhundert geschrieben; dieser aber ist äusserst leichtgläubig und verdächtig: und beide verdienen daher nicht das Lob glaubhafter Zeugen.

Sind nun jene Drei Stücke vom M. T. erwiesen; 1) daß es von den angegebenen Zeitge: nossen Jesu wirklich geschrieben; 2) daß es un: verfässcht auf unsere Zeiten gekommen; und 3) daß die Berfasser desselben glaubwurdige Zeugen sind: so werden wir zwar auf ihr Unsehen allein, noch nicht die Wahrheit der von ihnen erzälten Wunder beweisen kommen. So viel aber wird alsdann klar senn, daß Jesus wirklich die Lehre geprediget hat, die die Christen bekennen; daß er wirklich zu Bethlehem gebohren worden, un: ter der Regierung des Tiberius öffentlich in Ju: daea gelehret hat: kurz alle natürliche und sol che Begebenheiten, die nichts Wundervolles in sich haben, werden alsdann schon bloß durch die Huffage jener Zeugen eine unstreitige Gewisheit erhalten.

Mylord Bolingbroke, wenn er in seiz 1) Die nen vortrestichen Briefen über die Geschichte Ineren (151), die Nothwendigkeit dieses Studti für einen ren der Gottesgelehrten zeiget, macht den Vertheidigern Austhenthums den Vorwurf: "daß es unter "ihnen zur Gewohnheit geworden, sich einander "aust-

(151) Letter V. Works Vol. 2. p. 349-51. Sh 5

"auszuschreiben; und dadurch also ein Verseben, welches einer begangen, oder einen Jrrthum, der "von einem ausgeheckt worden, durch viele Men: "schen! Alter zu verewigen;" Abbadie, (so farth er fort) in seinem bekannten Buche sagt, daß das Evangelium des Matthaeus vom Kles mens, Bischofe zu Rom, einem Schüler der Apostel angefüret worden; daß Barnabas in seinem Briefe es ebenfalls angezogen; daß Ignatius und Polykarpus es angenom: men; und daß eben diese Vater, welche die Richtigkeit des Evangelii vom Matthaeus bezeugen, auch das Evangelium des Mars kus für acht erklaren. — — Allein wenn die Våter des ersten Jahrhunderts einige Stellen anfüren, welche denen, die wir in unseren Lvangelisten lesen, anlich sind: folgt denn daraus, daß jene Vater eben diese Evangelia vor sich gehabt! Dieses zu behaupten, ist ein offenbahrer Miss brauch der Geschichte, und bei Schriftstel: lern, welche wissen, oder doch wissen soll: ren, daß jene Vater andere Lvangelia gehabt, in welchen solche Stellen vielleicht gestanden; oder daß sie bloß aus mundli: cher Ueberlieferung von ihnen angefüret worden, ein unverzeihlicher Sehler. Und ausserdem kann ich es beinahe gewiß bes haupten, daß diese Vater des ersten Jahr: hunderts die Pvangelia, die wir vom Mat: thaeus, Markus, Lukas und Johannes ha: ben, nirgends nahmentlich anfüren. Dieses in manchen Stucken gegrundete Urtheil macht es für jeden aufgeklarteren Christen sehr wichtig, die Zeugnisse der Kirchen; Schriftsteller der

der ersten Jahrhunderte hierüber, sorgfältig zu uns tersuchen.

Es kommt hier vor allen Dingen auf den Zeitpunkt der drei ersten Jahrhunderte bis auf Origenes an. Denn dieser hat uns schon das allererste vollständige Verzeichniß der Neutesta: mentlichen Schriften geliefert; und seit seinen Zeis ten sind diese Verzeichnisse (oder Ranones) und die Zeugnisse für jedes Neutestamentliche Buch so haufig, daß es ganz überflussig senn wurde, bes weisen zu wollen, daß seit den Zeiten des vierten Jahrhunderts eben die Bücher des M. T. von den Christen für göttlich gehalten worden, die wir noch jezo dafür erkennen (152). Zudem sind auch die späteren Nachrichten untauglich, die Aus thentie jener Neutestamentlichen Schriften dars zuthun. Sie sind zu neu, und die vorhergehen: den Jahrhunderte zu sehr mit unächten und erdich: teten Schriften angefüllet, als daß sie uns zuver: lassig belehren konnten, welche Schriften im Er; sten Jahrhundert von den Jüngern Je su wirk: lich verfertiget worden? — Aber desto wichtiger ist für uns die Periode der drei ersten Jahrhunderte; und es ist ein sehr grosser Fehler der Bertheidiger des Christenthums, wenn sie hier, entweder sich bloß mit dem bekannten Zeugnisse des Lusebius begnügen, oder durch ganz unbe: stimmte Unfürung der altern Schriftsteller, oder durch

<sup>(152)</sup> Diese Kanones sindet mann nach Ordnung der Jahrhunderte in Gerhard van Mastricht, Canone ecclesiastico scripturae S. wovon die neuez ste und beste Ausgabe zu Jena 1715 in 8 herz ausgekommen.

#### 492 Abschn. II. Geschichte der unmittelb.

durch Häufung solcher Stellen aus ihnen, die oft nur eine Uenlichkeit in Worten und Gedanken hab ben, den ganzen Beweiß für die Authentie, und folglich auch für die Göttlichkeit dieser Bücher verdächtig machen.

Wer mit den Schriften des Alterthums sich viel beschäftiget, und der Denkungs : Art und Sitten desselben recht fundig ift, dem wird schon sein Gefül beim Lesen dieser Schriften Burge das für senn, daß sie kein Werk eines Betrügers find, sondern ohngefår im Ersten Jahrhunderte der Romischen Monarchie verfertiget worden: so wie ein Kenner der schonen Kunste einem Gemal de, einer Statue, einer Gemme, es gleich ans seben wird, ob es ein Werk des Alterthums? ein Original? oder eine blosse Kopie, und jun: gern Ursprungs ist? In den Schriften des 17. T. findet sich nicht die geringste Spuhr von Betrug und von Erdichtung. drucken vielmehr den Charakter der ange: gebenen Zeiten und Verfasser so genau aus, daß ein Kenner beim Lesen derselben, ihre Aus thentie empfinden wird.

Schon dieses muß jedem, der sich je das mit beschäftiget hat, die ächten Ueberbleibsel des Alterthums von den erdichteten zu unterscheiden, merkwürdig vorkommen, daß sich in diesen Schriften nicht die allergeringste Spuhr einer Erdichtung entdecken lässet. Die sogenannten Canones, und Constitutiones Apostolorum reden von Altären, von Ordinationen der Bischöse und Priester; von Unterwerfung des Heil.

Heil. Geistes gegen den Sohn. Die vorgegebes nen Schriften des Dionpsius, eines Beisigers des Areopagitischen Raths, widerlegen Mesto: rianische und Unthropomorphitische Irrthu: mer; brauchen das Wort inosaois in der Lehre von der Dreieinigkeit; reden von Monchen, 211: taren, Liturgien. Und auf eben die Art enthal: ten die untergeschobenen Schriften alle, irgend eine Sitte, eine Kenntniß, einen Ausbruck, der ein spåteres Alter verrath und dem Auge des Ken: ners nicht entgeht: da im Gegentheil in den Schriften des M. T., nichts angetroffen wird, welches dem angegebenen Charafter, Zeit, und Berbindungen ihrer Berfasser widersprechen sollte. Und nicht das allein. Mann findet darin Spuhren der Aechtheit, die in der That recht auffallend find.

Die Verfasser des U. T. sollen, von Geburth, und ihrer vaterlichen Religion. nach Juden gewesen seyn. Und das ist auch allenthalben sichtbahr. Die so simple und mit verschiedenen überflüssigen Formeln und kleinen Reben: Umständen vermengte Urt zu erzälen; die häufigen Unspielungen auf die Religions: Gebräuche der Juden; der mit Worten, Redens: Urten und Gedanken des U. T. durchwebte Vortrag; die häufigen Parabeln, und Allegorien; die vielen hebraisirens den Worte, Konstruktionen und Redens : Arten des Neu: testamentlichen Griechischen, verrathen einen Schriftsteller, dem die judische Denkungs: Art ganz naturlich geworden. — Sie sollen im ersten Jahrhunderte der Römischen Mon: archie gelebt haben. Auch dieses zeigt sich Ge: allenthalben auf eine ungezwungene Urt.

rade die Eintheilung des judischen Staats; seine Berbindungen mit den Romern'; seine innere Beschaffenheit und Garungen, welche zu den Zeis ten der Ersten Romischen Raiser Statt bat: ten, werden von dem Schriftsteller nicht so wohl erzält, als vielmehr wie Sachen vorausgesezet, welche zu der Zeit, da er schrieb, allgemein bekannt waren. Die ganz kleinen unerheblichen auswärtigen Begebenheiten des Ersten Jahr: hunderts, welche in den Reustestamentlichen Schriften, besonders den historischen, nur beilau: fig und ganz kurz auf eine so unstudirte und uns gezwungene Weise beruret werden, machen einen Schriftsteller kenntlich, dem jene Begebenheiten noch in ganz frischem Andenken waren, und der voraussezte, daß seine Zeitgenossen sie eben so wohl wußten. Beispiele davon werde ich im folgenden anfüren. — Sie sollen unmittelbahre Zeus gen ihrer Przalungen gewesen seyn, dasjenige, was sie berichten, selbst gesehen und gehoret haben. Auch dieser Umstand leuchtet als lenthalben hervor. Sie erzälen mit folcher Zu: versicht als Leute, welche überzeugt sind, ihre Leser wüßten es schon, daß sie alles selbst gesehen und erfahren, und ihre Versicherung sen also Statt alles Beweises. Sie erzälen, ohne die Zeiten, wann ihre Geschichte erfolget? und die Personen, von denen sie erzälen, ängstlich zu charafterist ren: als keute, welche zunächst für keser schrie: ben, die mit ihnen in eben den Zeiten lebten, da ihre Geschichte geschehen, und die Personen selbst kannten oder doch leicht kennen konnten. — Sie sollen alle, bis auf Linen, Unstudirte gewesen seyn. Und wer wird es den Schrif: ten des Marthaeus, Markus, Lukas, Jo:

hannes, Petrus, Jakobus und Judas nicht anmerken? daß sie von Personen geschrieben wor: den, die zwar ihrer Sache vollig gewiß waren; auch eine gesunde Beurtheilungs:Kraft, und zum Theil gute Natur: Gaben, aber feine Gelehrsam: keit und eigentlich so genannte Wissenschaften be: saffen. Mann findet darin gar feine tieffinnige Schlusse; keine Widerlegungen, die Scharfsinn verrathen; feine Ausdrücke und Vergleichungen, die aus dem Gebiethe der Gelehrten genommen; keine studirte Kenntniß der Welt. Es herrscht in ihnen durchweg, der Thon eines treuen Re: ferenten, dem es aber nie einfallt, über sei: ne Erzälungen als Philosoph zu argumentiren. Mann vergleiche aber damit die Schriften des Pau: lus. Wenn ich auch den Brief an die Sebraeer ausnehme, welcher durch und durch mit judischer Gelehrsamkeit angefüllet ist: was für tiefsinnige Schlusse werden in dem Briefe an die Romer (be: sonders Kap. 5, 9.) gemacht? Wie manche feis ne Kenntniß; und wie viel Geschick, sich mit Fein: heit und guten Wendungen gegen Unflagen zu vertheidigen, verrathen die Briefe an die Ros rinther? Wie scharfsinnig wird in bem. Briefe an die Galater, die Lehre von Mothwendigkeit der Beschneidung und Haltung des mosaischen Ge: sezes bestritten? (Kap. 3:5.) Die Briefe an die Epheser, Philipper, Rolosser, und Thessa: Ionicher enthalten verschiedene Gleichnisse aus welt: lichen Kenntnissen hergenommen; Unspielungen auf auswärtige Gebräuche; einen groffen Reich: thum von Gedanken; sinnreiche und kornichte Wi: derlegungen der Einwürfe (153). Die Briefe an den

<sup>(153) 3.</sup> B. Ephes. 2, 20:22. 3, 14:19. 4, 9. 10.

den Timotheus und Titus zeigen besonders, einen Geist, der sich durch Umgang, und philosophische Bemerkung der Welt eine grosse Gesezgesbende Alugheit erworben hat. Und der Brief an den Philemon hat, wenn ich so sagen darf, sast den Stil der seineren Urbanitaet. — Wenn mann also nichts von den wahren Versassern dieser Schriften wüste, und bloß nach einem inneren Gesül dar von urtheilen sollte: so würde mann vermuthen, sie wären — von gebohrnen Juden; ohngesär im Erzsten Jahrhunderte; von unmittelbahren Zeugen verssertiget; darunter aber nur einer, ein Gelehrter gewesen. — Die Sache verdient eine noch gernauere Untersuchung.

Die Schriften des M. T. sind in grie: chischer Sprache geschrieben. Dieses paßt gang genau auf die Machrichten von ihren Verfassern, und der Zeit und dem Zweck ihrer Ausfertigung. Die Griechische Sprache war damable im Ersten Jahrhunderre der romischen Monarchie seit den Zei: ten des makedonischen Alexander, die allge: meine Sprache so wie jezo ohngefar das Franzosis sche. Micht allein unter Griechen, sondern auch unter den Romern und Juden, war sie be: fannt, und ward in ihren landern gesprochen. Huch würden die meisten Christen, und besonders diejenigen, an welche die Briefe des V7. T. geschrie: ben find, sie in jeder andern Sprache nicht so allge: mein verstanden haben. Zu Rorinth, Thessalo: nich, Rolossen, in Galatien verstand mann fast gar keine andere Sprache. Hingegen war zu Rom sowohl, als auch in Palaestina unter den Juden, aus:

5, 3. 6, 10:17. Philipp. 2, 17. Roloff. 2, 14. 18. 1 Thessal. 4, 13:18. u. a.

ausser der lateinischen und aramaeischen kan: des: Sprache, die Griechische gleichfalls bekannt.

Das Griechische des M. T. ist nicht rein, und zierlich griechisch; so wie Plato, Xeno: phon, Polybius, Plutarchus schreiben. Son: dern es ist mit vielen hebraisirenden Bedeutun: gen, Redens : Arten, Konstruktionen ver: menget. So griechisch, wie etwa ein gebohrner Deutscher das erlernte Französische und Englische schreibt und spricht; wo sich immer einige Germas nismen mit einmengen. Ein sehr fulbahres Kennzeichen der Authentie dieser Schriften! Ware das Griechische des M. T. rein, zierlich, kultivirt: so wurde mann daraus ersehen, der Verfasser sen entweder ein gebohrner Grieche, oder ein Gelehr: ter, der das Griechische studieret habe; so wie des Philo, und Flavius Josephus Schriften einen Gelehrten verrathen. Nun aber, da es mit vielen Eigenthumlichkeiten der bebraeischen oder chale daeischen und sprischen Sprache (welche beide die palaestinische Landes : Sprache waren) durch: menget ift: so siehet mann aus diesem hebraisirens den Griechisch, daß die Verfasser Ungelehrte, und von Geburth Juden sind.

Die Schriften des M. T. sind in einem Stil verfertiget, welcher ganz deutlich eis nen in der jüdischen Religion gebohrnen und auferzogenen Schriftsteller verräth. Mann sindet darin beständige Anspielungen auf Opfer, Priesster, Tempel, Kleidungs: Stücke, und andere Theis le des jüdischen Gottes: Dienstes. Die Gedansken der A. Testamentlichen Schriften sind durchgehends, nicht sowohl angefürt, als vielmehr Les Relig. zr Band.

eingewebt. Jesum zu einem Berfon : Opfer machen; mit dem Blute Jesu besprengen; wies dergebohren werden; ein Tempel Gottes senn: wer kann hierin den Juden verkennen? Wenn in dem Briefe an die Romer 8, 36., die damah: ligen Leiden und Berfolgungen der Christen, mit Worten des vier und vierzigsten Psalms so vorgestellet werden, uns Christen begegnet das, wie geschrieben stehet, um deinetwillen wer: den wir täglich gerödtet, wir sind gleich den Schlacht: Schafen; wenn der bethlehemitische Kinder: Mord, Matth. 2, 17. 18., mit Worten aus dem Jeremias also erzalet wird, zu Rama borte mann ein Rlage: Geschrei, Rabel trau: rete untröstlich über ihre Kinder; wenn der Berfasser des Briefes an die Romer, so gar den gemeinen Gedanken, daß er nirgends das Chriften: thum lehre, wo schon ein anderer vor ihm gelehret babe, um diesem seinen Rubm nicht streitig ju machen, mit einer Stelle bes 21. T. fo ausdruckt, "ich predige da nicht, wo schon ein anderer geprediget hat, sondern wie geschrieben ste: het, diesenigen, denen es nicht verkundiget worden, seben, und diejenigen, welche noch nicht gehöret haben, lernen:" welcher aufmert: same und kundige Leser wird hier nicht, bei solchen, so beständigen und ungesuchten Akkommodas tionen der Schriften des 21. T. einen Schriftstel: ler merken, dem die judische Religions : Sprache gleichsam zur andern Matur geworden?

Die Neustestamentlichen Schriften sind alle, nur diesenigen ausgenommen, welche Pauli Nahmen tragen, ganz sichtbahr ohne alle Rultur, und in der Simplicitaet eines ganz Ungelehre

# Offenb. Gottes S. 28. Authentie des V7. T. 499

lehrten geschrieben. Mann findet darin, feis ne tiefsinnige Schlusse, scharssichtige Widerlegun: gen, gelehrte studierte Kenntnisse der Welt; feine Ausdrücke und Bergleichungen, die aus der Uftro: nomie, Physik, Anatomie, Poesse, Architektur, oder sonst aus Wissenschaften und Künsten berge: nommen worden. Sondern die Verfasser ergalen, lehren, ermahnen, gerade so wie ein Mensch von gesundem Verstande und grosser Ehrlichkeit, aber ohne alle Kultur und Gelehrsamkeit erzälen, lebs ren, und ermahnen wird. Die allgemein : befann: ten, aus der Sprache des alltäglichen Umganges hergenommenen Ausdrücke; die mancherlei, nicht eben unentbehrlichen Wiederhohlungen, und Ums stånde; der Mangel des strengen Zusammenhans ges und Ordnung; die verworfenen Konstruktionen find — die Sprache eines zwar gesunden, aber ganz und gar unfultivirten Berftandes.

Anzeige mancher individuellen Umstånde ihs
rer Geschichts: Brzälungen. Jesus, sagen
sie, sen unter dem römischen Kaiser Augustus ge:
bohren; im funszehnten Jahre des Tiberius has
be er sein tehr: Amt angesangen, und sen ohnge:
får viertehalb Jahre hernach gestorben; ein römis,
scher kand: Pfleger, Pilarus habe ihn an einem
Oster:Feste zum Tode verurtheitet; Paulus habe
sich vor den römischen Statthaltern Festus, und
Felix, vor dem jüdischen Könige Agrippas ver:
theidiget u. s. weiter. — So umständlich pflegt
tein Betrüger zu schreiben!

Auch liegen bei den Erzälungen des K7. T., gewisse politische und Religions: Verfassungen der Ji 2

- Comple

# 500 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

Welt zum Grunde, welche die Zeit ihrer Ausfertigung fulbahr machen. Palaestina wird in drei Landschaften, Judaea, Samaria, und Galilaea abgetheilt. Dies Land ist damable schon, den Romern unterworfen, wird aber anfangs noch, von eigenen Königen beherrschet; die Juden haben nicht das gangliche Recht über leben und Todt; zu Jerusalem ist ein romischer Land : Pfleger. Mation ist mit der Romer Oberherrschaft sehr unzufrieden; sie weigern sich, Abgaben zu entrich: ten, und sind geneigt, sich zu emporen. Zwei Religions: Seften herrschen unter ihnen vornehm: lich: die Pharisaeer, welche eine mechanische Re: ligion lehren, das Wolf betrügen und tyrannisi: ren, und dennoch seine Gogen find; nebst den Sads dukaeern, die eine epikurische Philosophie anneh: men, und unter den Vornehmen starken Unhang haben. Der Tempel zu Jerusalem stehet noch, und wird jarlich von einer grossen Menge ber in auswärtige lander zerstreuten Juden besucht. Die: se und anliche Umstände werden von den Verfassern dieser Schriften, nicht eigentlich erzält, son: dern als allgemein bekannt vorausgesezt; und stim: men ganz genau mit dem Zustande der Juden und des römischen Reiches im ersten Jahrhundert der romischen Monarchie überein. wir werden unten, bei Untersuchung der Glaub: wurdigkeit dieser Schriftsteller, hievon noch fer: ner reben.

S. 29.

Aleussere Gründe der Authentie des N. T.
— Erstes Jahrhundert.

2) Die Demohngeachtet, ich gestehe es, wás Neusses re es nicht ganz unmöglich, daß ein ausserordents ten,

# Gottes S. 29. Authentie d. VI. T. Erst. Jahrh. 501

lich : feiner Kopf, und groffer Gelehrter, sich gleich: ober sam ganz vergessen; seine natürliche Denkungs: schei: Urt und Sitten auf einige Zeit ablegen, und sich in denden All Gruns eine ganz andere Person verwandeln konnte. lein das so fruhe Zeugniß der altesten und glaub, name haftesten Schriftsteller sezet es ausser allen Zweifel; lich, bie daß unsere Neutestamentlichen Schriften von lässigen den angegebenen Verfassern, Mat: Beugthaeus, Markus, Lukas, Johannes, Paus drei ers lus, Petrus, Jakobus und Judas; und zu sten den angegebenen Zeiten geschrieben wor: hunders den.

Ich werde aber bei diesem Beweise nur sol: che Stellen anfüren, worin jene Schriftsteller ent: weder Nahmentlich, oder doch Ausdrücklich sich auf diese Bücher beziehen; und die Zweifel aufrichtig bekennen, welche dabei einem unpar: theilschen Forscher der Wahrheit aufstossen. Da: durch benehme ich den Feinden des Christenthums den Vorwurf, den ihm Bolingbroke gemacht (S. 28.); und hoffe, meinem Beweise einen besto grofferen Eindruck zu verschaffen, wenn dabei nichts übertrieben wird, sondern allenthalben die Wahr: heirs : Liebe, und größte Strenge in Erfor: schung derselben hervorleuchtet.

Jesus, der Christ, (das heißt, der urs Welt-Beglücker, Johann. 4, 24) ward im sprung, ein und vierzigsten Regierungs: Jahre des romi: Zuftand schen Kaisers Augustus, folglich vier Jahre fru: des her als es die gewonliche christliche Zeit : Rech: sten: nung angiebt, oder vor nunmehro Lintausend thams. siebenhundert und sieben und achzig Jahren gebohren; lehrete selbst in Person, drei und ein halb Jahr in Judaea, Samaria, und Galilaea; Ji 3

# 502 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

und hinterließ nach seinem Tode hundert und funfzig Unbanger seiner Religion, lauter Per: fonen von niedriger Geburth, und ohne alles Un: sehen, welches Gelehrsamkeit oder irrdische So: beit geben konnte, Apostel - Gesch. 1. gefär sieben Wochen nach seinem Tode siengen die zwölf Manner, welche seine vertrautesten Freunde gewesen, an, seine Religion in der Welt zu predigen. Schon an dem ersten Tage stiftes ten sie zu Jerusalem eine Gemeine von Christen, die aus mehr als dreitausend Menschen be: stand. Apostel: Gesch. 2. Und in weniger als sechzig Jahren, sabe mann in Usien, dem West: lichen nicht allein, sondern auch dem Destlichen bis nach Persien und Indien am Ganges bin; in Alfrika, zu Alexandrien und in andern Gegen: den; und in Europa, 'in Makedonien, Griechen: land, ja selbst in der Haupt: Stadt der damabli: gen Welt, zu Rom, sahe mann zahlreiche und blühende Gemeinen der Christen. — Go war nun schon am Ende des Ersten Jahrhundertes, jene kleine unbefannte Quelle, die Murter: Gemeine zu Jerusalem, zu einem Strobm gewor: den, der sich über alle damable bekannte Theile der Welt verbreitete.

Diese christlichen Gemeinen bildeten, und erhickten sich, unter den Widersezungen der ganzen damahligen Welt. Die Juden empöreten sich gezigen diese Männer, welche die Abschaffung ihres fast vergötterten Gesezes lehreten; und den von ihnen Gefreuzigten zum Lehrer und Beglücker der Welt aufstelleten. Sie waren damahls schon wie jezt, durch alle bekannte länder des Erdbodens zer: streuet: und so fanden die Christen, allenthal:

ben wohin sie nur drangen, machtige, erbitterte und grausame Feinde. Um ihr Elend vollkom: men zu machen, erflarte fich auch der Kaiser Me: ro wider sie; und ließ eine Menge von ihnen auf die schrecklichste Urt hinrichten. Go von allen Seis ten gedrängt und verfolgt, konnten sie also, weder ihre Religion öffentlich bekennen und üben; noch auch eine Meussere Verbindung unter sich stiften: jede einzelne Gemeine muste sich so gut zu regieren und zu erhalten suchen, als sie konnte. Es ent: stand so gar, schon in dieser Kindheit des Chrit stenthums, eine formliche Trennung unter ihnen : indem die Unhänger desselben aus den Juden, auf die Beibehaltung ihres vaterlichen Gesezes dran: gen, und das Judenthum damit vermengten; die Christen aber aus den Zeiden, es für ein wesentli: ches Stuck der Religion ansahen, daß mann das Gefez Mosis und den ganzen Alttestamentlichen Unterricht der Religion für antiquirt halte; und sich bloß nach der Lehre Jesu Christi richte. (Sie: he oben Seite 358 f.) Apostel: Gesch. 15. Róm. 14.

Den Mangel jener aussern Verbindung er: Apostofezten einigermaassen verschiedene Schriften, welsche von den Lehrern unter ihnen herungkeugen.
Die meisten davon sind verlohren gegangen. Nur
noch fünserlei Werke sind bis zu unserer Zeit gekommen, welche auf jenes früheste Alterthum Unspruch machen; und den Nahmen von fünf damahls berünthen Männern, dem Barnabas,
Clemens, Sermas, Ignarius, und Polykarpus tragen. Mann nennt sie Apostolische
Värer (154), weil sie unmittelbahre Schüler der

(154) Diese Schriften sind am vollständigsten und gi 4 rich-

### 504 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

Apostel waren. Ihr hohes Alterthum und noch mehr ihre genaue Bekanntschaft mit den Aposteln, macht sie uns bei unsrer jezigen Untersuchung vorz züglich wichtig.

Barnas bae Brief. Barnabas, nebst Paulo dem allervorzüglichsten der ersten Prediger des Christenthums, bestellt die Religion Christi unter den Gözenz Dienern zu verkündigen; nachdem sie bisher unter Juden und Samaritern viele tausend Anhänger erhalten hatte, Apostel: Gesch. 13, 2. 3.; wird nicht allein diesem, als völlig gleich an die Seite geset, Apostel: Gesch. 13, 2. 3. 46. 47. 1 Rorinth. 9, 4 = 7; sondern auch ausdrücklich, ein Apostel genannt. Apostel: Gesch. 14, 14, verglichen Vers 4. Dieser hat, wie Clemens von Alexandrien, (155) Orige: nes,

richtigsten nebst fchr gelehrten Unmerkungen und Abhandlungen von Joh. Zaptista Coteles rius herausgegeben, unter bem Titel, S. S. Patrum, qui temporibus Apostolorum floruerunt, Barnabae, Clementis, Hermae, Ignatii, Polycarpi Opera vera et supposititia. Vna cum Clementis, Ignatii, Polycarpi Actis atque Martyriis. Die neueste und beste Ebition ift die, welche Joh. Clericus zu Umsterdam 1724. Vol. 2, fol. besorget hat. Gie enthalt auffer ben Anmerkungen bes Herausgebers verschiedene neue wichtige Zusäze, die auf dem Titel anges geben werben. Die Borguge biefer Ausgabe, zeigt Clericus selbst an in der Biblioth. ancienne et mod. Tom. XXI. Part. II. p. 237 seq. Einen brauchbahren Auszug dieser Schriften fins det mann in Hrn. Adsler Biblioth. der Kir: chens Vater I, I f.

(155) Stromatum libr. II. eap 20. p. 490. libr. V. cap. 8. p. 677. cap. 10. p. 683. 84. der Ausgabe

# Gottes S. 29. Authentied. M. T. Erst. Jahrh. 505

mes, (156) Ensebius (157) und Zierony:
mus (158) berichten, einen Brief hinterlassen,
der beim ganzen Alterthum in großem Ansehen
stand. Ob aber das Werk, welches wir jezt unter
diesem Nahmen haben (159), eben dasjenige sen,
das Barnabas schrieb, und die eben genannten
Männer laasen? dies kann uns hier gleichgültig
senn; daes, wie wir im Folgenden sehen werden, kei:
ne Stelle des Neuen Testamentes ansürt.
Iwar enthält es gerade die Stellen noch, die Cle:
mens und Origenes daraus ansüren. Allein die

gabe Joh. Potters; (zu Oxford 715. Fol.). In diesen bemerkten Orten citirt Clemens ganze Stellen aus dem Briefe des Barnabas, welsche in dem noch jezo vorhandenen ebenfalls besfindlich sind.

- (156) De principiis libr. III. cap. 4. p. 140. und contra Celsum libr. I. cap. 63. p. 378. Carl Delarue, und Carl Vincentius Delarue, aus der Kongregation des h. Maurus, haben alle noch vorhandene ächte Werke des Origenes zusammen herausgegeben, zu Paris, 1733:1759. Voll. IV. in fol. Die bemerkten Stellen stehen Tom. I. auf den angezeigten Seiten. Von dieser Ausgabe des Origenes siehe Ernesti theol. Vibliothek, Vand 7. pag. 371. folg.
- (157) Histor. eccles. libr. VI. cap. 13. 14. p. 272. 73. Vol. I. edit. Guilielmi Reading, welcher bes Eusebius, Sokrates, Sozomenus, Theosoretus, Evagrius, Philostorgius, und des Lektor Theodorus Kirchen-Historien zusammen, zu Cambridge 720. Voll. 3. fol. here ausgegeben hat.
- (158) De Vir. illustr. cap. 6.
- (159) Siehe Coteler. Patr. Apostolic. Vol. I. p. 15-66.

# 506 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

unnatürliche Auslegungs : Art (die mystische nennt mann sie) die darin herrscht; die Fabel vom Vielfraaß, welche der Verfasser glaubt; und die Unkundigung des Unterganges der Erde in ih: rem Sechstausenosten Jahre, welche den Versiche: rungen des Meuen Testamentes, daß die Zeit davon ganz unbekannt sen, gerade widerspricht, machen so viel gewiß; daß dieser Brief, wenig: stens nicht von jenem Barnabas, der ein Apo: stel war, geschrieben worden. Hierin kommen indessen, die gelehrtesten Kenner der alten Geschich: te überein, daß er nicht später als im zweiten Jahrhundert verfertiget sen. (Siehe Brn. D. Rösler Bibliothek der Kirchen: Bater I, 1 f.) Und jenen Zeugnissen der Alten kann mann so viel einraumen, daß ein christlicher Lehrer, Nahmens Barnabas, Verfasser bavon ift.

Dieser Brief eines Barnabas nun, be: schäftiget sich vornehmlich mit Einschärfung bes Sazes, ben Paulus in seinen Schriften so oft wiederhohlet und so sorgfältig beweiset, daß nam: lich, die Christen von aller Verpflichtung gegen das Mosaische Gesez frei sind. Mir: gends aber beziehet er sich auf diesen Apostel. Paulus hatte damahls schon alle seine Briefe ge: schrieben: den lezten, namlich ben zweiten an ben Timotheus, schrieb er in der zweiten Gefangen: schaft zu Rom, im Jahre Christi 67; und Bar: nabas schrieb im Jahre 70 den seinigen (160). Ihm, dem Mit: Apostel, und Gehülfen Pauli, konnten sie nicht unbekannt senn. Gin neuer Grund, daß dieser Brief, wenn er auch einen Bar:

<sup>(160)</sup> Siehe Lardner's Credibility of the gospelhistory Part. II. Vol. I. p. 28. seq.

### Gottes S. 29. Authentie d. M. T. Erst. Jahrh. 507

Barnabas zum Verfasser hat, doch von jenem bez rümthen Apostel dieses Nahmens nicht herkomme.

Wer ihn ohne die Absicht liest, daraus Zeugnisse für die Meutestamentlichen Schrif: ten zu nehmen; wird dergleichen schwerlich darin finden. Was noch mit einigem Schein hier konn: te angefüret werden, sind zwei Stellen, die mann als ein Zeugniß für das Lvangelium des Mat: thaeus gemeiniglich angiebt (161). Barnabas redet im siebenden Rapitel von Christi Leiden, und füret als einen Ausspruch desselben folgen: bes an: "Diejenigen, welche mich seben, und in mein Reich kommen wollen, muffen mich unter "Trubsahl und leiden aufnehmen (162). Und im vierten Rapitel füret er das, "Biele sind be: "rufen, aber wenige sind erwalet," als einen Hus: spruch gewisser gottlichen Schriften an. Denn er bedienet sich der unter den Juden gewonlichen Formel, wenn sie sich auf ihre gottlichen Bu: cher beriefen, — "es ist geschrieben!" — Las: set uns dahin sehen, sagt er (163), daß nicht etwa unter uns, wie geschrieben stehet, viele Berufen, und wenige Erwalet befuns den werden.

L's ist wahr, diese Stellen stehen mit eben denselben, oder doch sehr anlichen Worten in dem L'van-

<sup>(161)</sup> Siehe Lardner's Credibility Part. II. Vol. I. p. 31. 32.

<sup>(162)</sup> Όυτω, Φησιν, δι Βελοντες με ιδειν και άψασθαι μου της βασιλειας, οφειλουσι θλιβεντες και παθοντες λαβειν με. Cotel. p. 24.

<sup>(163)</sup> Beinahe die fünf ersten Kapitel fehlen im Original. In der alten lateinischen Version laus

# 508 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

Evangelio Matthaei. Unser Schriftsteller aber zeigt mit keinem Worte an, bei Wem? oder wo: jene Aussprüche geschrieben zu finden. — Die erstere Stelle beweiset gar nicht einmahl, daß der angezogene Spruch Christi aus einer geschrie: benen Machricht genommen worden. Er konnte ihn ja eben so gut, aus Mundlicher Erzälung der Apostel, anfüren. — Und bei der zweiten finde ich feine Spuhr, daß Barnabas hier gera: de das Evangelium Matthaei menne. mann z. E. beim Plutarch lieset, Wir finden erzält, daß der Brief des Marcellus, als et zu Rom verlesen ward, die Traurigkeit der Romer gar nicht gelindert, sondern vielmehr ihnen noch mehr Schrecken eingejager bas be (164): so wird jeder aus dieser Stelle schlies: fen, "daß zu Plutarche Zeiten glaubwürdige Rach: "richten von den romischen Angelegenheiten irgend: "wo eristirt;" — aber niemand wird daraus er: weisen wollen, daß Livius eine romische Geschichte geschrieben bat.

Wenn mann das Register der biblischen Stellen, welche die Apostolischen Väter sollen an:

lautet die Stelle so, p. 60. Adtendamus, ne forte, sieut scriptum est, Multi vocati, Pauci electi, inveniamur.

(164) Diese Stelle stehet wirklich bei bem ges nannten Schriftsteller im Leben des Marcellus, Vitar. Parall. Vol. 2. p. 273, der Ausgabe vom Moses du Soul, London 729 f. in V. Banz den in 4. Er redet von einem Briefe, in welschem der Prokonsul die Romer nach einer harten Niederlage, die sie vom Annibal erlitten, das mit trostet: Er gehe nun hin, den Annibal aus dem Lande zu treiben. Kay raura per, färts

# Gottes §. 29. Authentie d. LT. T. Prst. Jahrh. 509

angefüret haben, im zweiten Bande des Cotelerius ansiehet, und sich dabei erinnert, daß ihre ächten Ueberbleibsel nur sehr kurz sind: so müßte mann glauben, jene Schriftsteller hätten darin nichts gethan, als die Bibel kopiren. Lardner ist zwar in Auswahl dieser Zeugnisse viel strenger; allein die meisten der von ihm angesürthen Stellen sind dennoch nichts weniger, als beweisend. Ich will mich aber nicht länger bei Prüsung der übriz gen Zeugnisse (165) aushalten, nachdem ich an den zwei wichtigsten Stellen, auf die mann gez meiniglich sich zu berusen psleget, gezeiget habe, daß Barnabas unrer die Zahl der Zeugen für die Authentie des VI. T. nicht könne gez stellet werden.

Unter dem Nahmen des Clemens, Bis Clesschofes zu Rom, und eines Gehülfen des Apostel mens Paulus, (Philipp. 4. 3.) haben wir verschiedes nus. ne Schriften, worunter aber nur, die zwei Bries fe an die Gemeine zu Rorinth auf denselben eis nigen Anspruch machen können.

Von

fart Plutarch fort, ο Λιβιος Φησιν αναγνωσθεντα τα γραμματα μη της λυπης αφελειν αλλα τω Φοβω προσθειναι.

(165) Gieb einem jeden der dich bittet; Пшті airouvri ve didou, sagt Barnabas, Kap. 19. Das soll ein Beweis senn, daß er das Evanges lium Matthaei gelesen, weil eben dieser Beschl Kap. 5, 42. daselbst stehet. — Lardner sület selbst die Schwäche dieses Beweises. Deswes gen sagt er, S. 33, It may be questioned; whether he refers at all to any written Go-spel.

### 510 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

Von dem so genannten zweiten Briefe ist nichts, als ein Fragment übrig (166), welches aber ziemlich deutliche Spuhren der Erdichtung an sich trägt. Irenaeus (167) weiß nur von Einem Briefe des Clemens, woraus er auch verschiede: nes anfürt. Lusebius (168) kennet zwar diesen zweiten Brief; allein er verwirft ihn, weil er das von bei den Alten keine Machricht gefunden. Dio: nysius, Bischof zu Korinth im zweiten Jahr: hundert gedenket nur Lines Briefes; und Cle: mens von Alexandrien nebst dem Origenes, füren den Ersten zwar, nie aber den Zweiten an, wie Grabe angemerkt hat (169). — Selbst der Inhalt dieses Ueberbleibsels verrath es auch, daß es kein Werk des Clemens sen. Denn wider alle Gewohnheit des achten Briefes, werden hier die Evangelia ofte und nahmentlich angefürt (170). 211:

(166) Siehe Coteler. Vol. I. 185-189. Johann Ludwig Frey hat von den Schriften des Clemens, Ignatius, und Polykarpus, ebenfalls eine akkurate Ausgabe zu Basel 1742. in 8. bessorgt, welche ich wegen ihrer Bequemlickkeit zum Gebrauch im Folgenden anfüren werde. Was von dem genannten zweiten Briese übrig ist, stehet S. 88 = 103.

(167) Adversus haereses libr. III. cap. 3. §. 3. p. 176 der Ausgabe, welche Renatus Massvet, von der Kongregation des h. Maurus, zu Paris 1710 Fol. herausgegeben hat.

(168) Hift. eccl. libr. III. cap. 38. p. 134. ότι μη τους αρχαιους αυτη πεχρημενους ισμεν.

(169) In dem Spicilegio Patrum et haereticorum Seculi 1-3, welches zu Orford 1698 und 1700 in 2 Banden in 8 herausgekommen. Tom. I. pag. 266-69.

(170) Siehe Lardner's Credibility, Part. II. Vol.

# Gottes S. 29. Authentie d. LT. T. Erst. Jahrh. 511

Alle in desto häufiger und vollständiger find die Zeugnisse der Alten für den so genannten Ersten Brief (171). Ausser den vorhin anges fürten Stellen finden wir beim Lusebius anzwei Orten sehr ausfürliche Machricht davon. - Im dritten Buch der Kirchen: Gesch. Kap. 16. (172) heißt es, Von diesem Clemens haben wir einen wichtigen und vortreslichen Brief, welcher allgemein für acht angenommen wird. Er schriebt ihn im Mahmen der Ge: meine zu Rom, an die Rorinthische, in wel: cher damabls grosse Unruhen entstanden waren. Dieser Brief wird, wie wir wis: sen, nach einem alten Gebrauch in den meis sten Rirchen vorgelesen. Daß aber solche Unruhen zu Rorinth damahls wirklich ents standen sind, davon ist Zegesippus ein uns verwerflicher Zeuge. Der Brief, den das 211: terthum für ein Werf des romischen Clemens hielte, war also im Nahmen der Gemeine zu Rom an die korinthischen Christen, wegen einer unter diesen entstandenen Zankerei geschrieben. eben dem dritten Buch, Kap. 38. bezeichnet er den Inhalt jenes Briefes noch genauer. die:

I. p. 107-108. — Eben dieser Grund macht die zwei sprischen Briefe, die Wetstein, bei seinem Griech. M. T. herausgegeben hat, und als acht vertheidiget, verdächtig. Das Stillsschweigen des Alterthums aber, nebst der Empsfehlung des Caelibats darin, macht sie offenbahr verwerslich. S. auch Hrn. D. Rösler Biblioth. d. R. B. I, 45 f.

<sup>(171)</sup> Er stehet beim Cotelerius Vol. I. pag. 145-181. und beim Grey, pag. 1-78.

<sup>(172)</sup> pag. 107. 108.

diesem Briefe, sagt er (173), braucht Cles mens viele Gedanken aus dem Briefe an die Sebraeer; ja verschiedene füret er gar Wort vor Wort an: und daraus ist klar, daß jes ner Brief (namlich an die Hebraeer) nicht erst neuerlich verfertiger worden, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach, mit Recht in die Zahl der Schriften des Apostels (Pauli) ge: sezet werde. Dieser Brief, welchen Paulus an die Sebraeer in ihrer Mutter: Sprache ge: schrieben, ist, wie einige wollen, vom Eve angelisten Lukas; oder nach anderer Meps nung von diesem Clemens übersezet wors den: welches leztere wahrscheinlicher ist, weil der Brief des Clemens und der an die Sebraeer in einem gleichen Stil geschrieben sind, auch die Gedanken in beiden Schrife ten ziemlich harmoniren..

Mit dieser Beschreibung kommt der Brief, den wir noch jezo haben, genau überein. Er ist im Nahmen der Gemeine zu Rom an die Christen zu Korinth, und in der Absicht geschrieben, um diese von ihren Streitigkeiten und Faktionen, der sonders aber von dem Aufstande wider ihre Preschyters (tehrer) abzumahnen. — Das Wichtige und Vortresliche, welches Lusedius; und das Mächtige, welches Irenaeus (in der vorhin bemerkten Stelle) darin sahen, muß mann auf die Rechnung des Hanges der Alten schreiben, alles Schön, Vortreslich, Mächtig zu sind den, was von einem ehrwürdigen Lehrer herkam. Unpartheissch davon zu urtheilen, ist der Brief in einem langweiligen Stil geschrieben; welcher ein

nets

nerkei Sache wohl zehnmahl ohne neuen Nachdruck wiederhohlt, reich an nichts bedeutenden Bei: worren ist, biblische Stellen zu seiner Materie herbei zwinget, und oft eine Sache übertreibt, um nur einen vermenntlich : guten und erbaulichen Ein: fall anzubringen. — Dem allen ohngeachtet bleibt er dennoch, eines der schäzbahrsten Stücke des 201: terthums. Selbst das hohe Alter macht ihn schon ehrwürdig: denn er ist aufs späteste in dem lezten Decennio des ersten Jahrhunderes, ohn: gefär um das Jahr Christi 96 geschrieben (174). Das Unsehen seines Verfassers; und besonders der Umstand, daß er im Rahmen einer ganzen, und zwar so ansehnlichen Gemeine geschrieben wor: den, giebt den Zeugnissen desselben ein sehr groß ses Gewicht. Dadurch wird er zu einem öffent: lichen Dokument; er enthalt das Zeugniß, nicht einer Privat: Person, sondern der ganzen Rir: che zu Rom.

Wir mussen es also sehr bedauten, daß wir ihn weder korrekt genug, noch vollständig haben. Es ist davon nur ein einiges Manufkript vorhanden. In diesem fehlen einige Blätter: und dieser Defekt scheint gerade in Abesicht der Nachricht von den biblischen Büchern wichtig zu senn. Denn allem Vermuthen nachschildt zu senn.

<sup>(174)</sup> Sonst bin ich der gewönlichen Mennung zus gethan gewesen, daß dieser Brief noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden. Lardner aber hat aus überzeugenden Gründen, wie es mir scheint, dargethan, daß er ins Jahr 96. zu sezen. Credibility P. II. Vol. I. p. 50-60.

fehlt uns dasjenige, was: Dusebins in der fur; vorhin mitgetheilten Stelle, (B. 3. Kap. 38.) und Trenaeus, adu. haeres. libr. III. cap. 3. S. 3. (175) aus demselben anfüren. — Jener sagt, Clemens habe in diesem Briefe viele Gedanken des Briefes an die Hehraeer gebraucht; ja vers schiedenes aus diesem der Lange nach abgeschrieben. Das Erstere findet sich zwar in bem noch vorhans denen Briefe; aber das Leztere nicht: oder mann mußte annehmen, daß die Worte des Busebius, nicht in dem strengsten Verstande zu erklaren senn. -Irenaeus aber beruft sich zum Beweise des 216 terthums der damabls herrschenden Lehre auf die sen Brief des Clemens: In demselben, das sind seine Worte, trägt er die Lehre vor, welche er von den Aposteln ganz neuerlich erhalten hatte: daß ein Einiger, Allmächtiger Gott, Schöpfer Simmels und der Erde sep; wel der den Menschen gebildet, die Sundfluth kommen lassen, den Abraham berufen, das judische Volk aus Aegypten gefüret, mit dem Moses geredet, das Gesez gegeben, und die Propheten gesendet hat; welcher dem Teufel und seinen Engeln das Zeuer bereitet: daß dieser Gott von den Rirchen, als der Vater unsers Seren Jesu Christi bekannt worden, kann ein jeder, der nur will, aus dem Briefe (176) selbst ersehen. Huch dieses alles

<sup>(175)</sup> pag. 176.

<sup>(176)</sup> Die 5 Bücher wider die Rezer vom Jrenaeus haben wir, ausser einigen Fragmenten bei griechischen hirchen : Schriftstellern, nur noch in einer alten lateinischen Uebersezung. — Der Uebersezer braucht in der angezogenen Stels

# Gottes S. 29. Authentie d. M. T. Erst. Jahrh. 515

alles fehlt in dem noch vorhändenen Werke. Ire:
naeus bestimmt zwar nicht, (wie Millius bei Matth. 25, 41. anzunehmen scheint) daß Cles mens jene Lehr; Säze aus den Apostolischen Schriften genommen habe: er sagt nur, daß er sie von den Aposteln erhalten. Unterdessen be: weist doch seine Nachricht, daß schon im Arsten Jahrhunderte eben derselbe Lehr: Begriff, in Absicht der angezeigten Punkte, von den Christen angenommen worden, den wir in unsern jezigen Neurestamentlichen Schriften sinden. Vielleicht hat sich Clemens über diese Materie, die Irenaeus nur Auszugsweise an: sürt, noch weiter verbreitet. Alsdenn wäre der Verlust noch beträchtlicher.

Clemens beruft sich in diesem Briefe. Nahmentlich, auf einen Brief Pauli an die Rorinther, darin er von Faktionen unter ihnen rede, deren eine den Petrus, die andere den Apollos, und noch eine andere den Paulus sür ihr

le bas Wort Scriptura, ex ipsa Scriptura, qui velint, discere possunt. Vermuthlich hat also im Original ypassyn gestanden. Da aber der Uebersezer in dem kurz vorhergehenden Abschnitt, welchen uns Lusedius im Griechischen auf beshalten, das nämliche Wort durch Brief, gegesben hat: so hätte er es ebenfalls auch hier so übersezen mussen, dusvarann voic Kopinsius überssetzer, Scripsit, quae est Romae, eccletia, potentissimas literas Corinthiis. — Diese Anmerskung beweist, wie ungegründet das Borgeben der Feinde des Christenthums sen, das Irenaesus hier den Elementischen Brief ebenfalls für eine göttliche Schrift (Scripturam) erkläre.

Comple

ihr Haupt erklarte (177). Er bedienet fich, um die Einigkeit und gemeinschaftliche Liebe den Ro: rinthern zu empfehlen, eines Gleichnisses. Be: trachtet, sagt er (178), unsern Korper. Das Saupt vermag nichts ohne die Suffe, so wie auch die Fusse ohne das Saupt nichts vermögen. Selbst die unansehnlichsten Glie: der unsers Rorpers sind dem ganzen Lei: be sehr nothwendig und nüzlich. Alle die: se Glieder harmoniren und sind sich einan: der unterworfen, um den ganzen Leib zu erhalten. Eben dieses Gleichniß brauchet Daus lus 1 Korinth. 12, 12:26. zu eben derselben Ab: sicht. — Im 46. Kapitel (S. 69.) ermahnet er sie zur Einigkeit und Liebe: "weil sie sonft die "Glieder Christi zerreissen, und aus einander zer: "ren; und gegen ihren eigenen Korper wuthen, und "bochst unsinnig vergessen wurden, daß wir un: "ter einander Glieder sind." Eben diesen Bewegungs: Grund braucht auch Paulus 1 Kor. 12, 27. — Bon der Liebe macht er (179) ein Bild,

<sup>(177)</sup> Rap. 47. p. 70. Nehmet den Brief des seel. Paulus, des Apostels, in die Jande. Was hat er euch da gleich anfangs, im Anfange des Christenthums — (so überseze ich die Aborte, εν αρχη Έναγγελιου, welche Resdends = Art bei den kirchlichen Skribenten gemeiniglich diesen Sinn hat. Es ist hier also, gar nicht von einem Evangelio, welches etwa Paulus geschrieben, die Rede; wie auch der Zusammenhang lehret) — geschrieben? Durch Antrieb des Geistes erinnert er euch, seinetwie auch des Petrus und Apollos wegen, weil ihr schon damahls kaktionen errichtetet.

<sup>(178)</sup> Rap. 37. Seite 57.

<sup>(179)</sup> Rap. 49. Seite 73.

Wild, welches fast ganz aus 1 Kor. 13. genom: men ist. Die Liebe bedecket viele Vergehun: gen. Sie übernimmt alle Arbeit, sie träget alles mit Geduld. In der Liebe sindet sich nichts Niederträchtiges, nichts Stolzes. — Die Liebe thut alles mit Lintracht. Durch die Liebe sind die Auserwälten Gottes recht vollkommen geworden. — So viel ist also aus diesem Zeugnisse des Clemens unstreitig, daß der so genannte Erste Brief an die Korin: ther, wirklich von dem Apostel Paulus im Ersten Jahrhundert geschrieben worden.

Im 36. Kapitel (S. 55. 56.) stellet er eben die Vergleichung zwischen Christo und den Engeln an; und braucht eben die Grunde, seine Gottheit zu beweisen, die im Briefe an die Sebraeer Kap. 1, 3:13. stehen. Die Stelle ver: dienet, bier gang eingerückt zu werden, damit meis ne Leser selbst, ihre Uebereinstimmung mit jenem Abschnitte des Briefes an die Zebraeer beurthei: len konnen. — Er hatte von Jesu im vorherges henden gesagt, Er allein sen der Hohepriester, durch den uns Gott zum Genuß der unsterblichen Weisheit füre; welcher, färet er fort, der 216: glanz Seiner Majestaet (απαυγασμα της μεγαλωσυνης αυτου) und um so viel erhabener, denn die Engel ist, als der Mahme vorzügli: cher ist, der ihm beigeleget worden. Denn es stehet geschrieben, (Pf. 104, 4.) Er machet Seine Engel zu Winden, und Seine Diener zu Keuer-Flammen. Aber von Seinem Sohn sagt der Berr, Du bist mein Sohn; Beute habe ich dich gezeuget. Fordere von mir, so will ich dir die Volker zu deinem Erbe Theil, St 3

Theil, und die ganze Prde (τα περατα της yns) zum Besize geben. Und er saget fer: ner zu ihm, Seze dich zu meiner Rechten, bis daß ich deine Leinde dir zum Suß: Sche mel lege. — So sehr auch diese Stelle mit dem ersten Rapitel an die Sebraeer harmonirt, so waage ich es doch nicht, daraus etwas für die Authentie dieses Briefes zu schliessen. Clemens konnte alle diese Ausdrücke von Christo und diese Beweise, aus mundlichem Unterricht eines Apostels haben. Wenn die Authentie des Brie: fes an die Sebraeer noch unentschieden ist: (wel: ches sie hier, wo wir erst untersuchen wollen, noth: wendig senn muß) so ist es ja eben so wohl mog: lich; - daß der Verfasser dieses Briefes den Cle: mens; als daß dieser jenen abgeschrieben habe.

Bben bas muß ich, aus eben ben Grun: den, von denen Stellen urtheilen, welche den Mus: sprüchen unseres jezigen Evangelii vom Mat: thaeus, Markus und Lukas sehr änlich sind. — Kap. 13. (S. 20.) ermahnet er die Rorin: ther zur Langmuth und Freundlichkeit auf diese Urt: "Lasset uns besonders der Befehle des Herrn Jesu eingedenk senn. — So spricht er, Seyd barmherzig, so werder auch ihr Barmher: zigkeit sinden. Vergebet, so wird euch ver: geben werden. Wie ihr thut, so wird auch euch wiederfahren. Wie ihr gebet, so wird auch euch gegeben werden. Wie ihr richt tet, so werdet ihr auch gerichtet werden. Wie ihr wohlthut, so wird auch euch wohls nethan werden. Mit eben dem Maaß, mit dem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden." Uenliche Gebothe Jesu stehen wirklich beim

#### Gottes S. 29. Authentie d. LT. T. Erst. Jahrh. 519

beim Matthaeus 7, 1. und Lut. 6, 36:38. Allein Clemens fagt in dieser Stelle nicht ein: mahl, daß er sie aus einem geschriebenen Un: terricht hernehme. Er so wohl als auch die Ros rinther an die er schrieb, konnten sie ja auch, von den Aposteln Mündlich gehöret haben. — Auf eben die Art erinnert er sie Kap. 46. S. 70. an einen andern Befehl Jesu. Erinnert euch, der Worte Jesu, welcher saget, Wehe dem Menschen. Les ware besser für ihn, daß er gar nicht gebohren ware, als daß er einen meiner Lewalten in Sunde fturget. Les ware besser, daß mann ihm einen Mul: Stein anhienge und ihn im Meer ersäufte, als daß er einen dieser Kleinen in Gunde fturzt. Hiemit kommt die Rede Jesu beim Matth. 18, 6. Mark. 9, 42. Luk. 17, 1. 2. zwar, fast wortlich überein. Allein daraus folgt noch nicht, daß sie auch aus diesen Schriften genommen worden. Clemens konnte sie aus mundlichem Unterrichte wissen; oder es konnten ja andre Lebens: Beschreibungen Jesu vorhanden senn, aus denen er sie entlehnte: wie auch Luk. Pvangel. 1, 1. wirklich sagt, daß zu seiner Zeit Biele, dergleichen Lebens : Beschreibungen Jest unter den Christen gelesen wurden. Aus dieser Ursache ist auch Lardner (180) zweiselhaft, ob er diese Stellen mit dem Mahmen der Teugnisse für die historische Richtigkeit unserer Meus testamentlichen Bucher belegen konne.

Was sonst noch, aus dem Clementinisschen Briefe für die Authentie des Neuen Tes

<sup>(180)</sup> Credibility P. II. Vol. I. p. 67-69.

stamentes pfleget angefürt zu werden, ist noch von ungleich geringerem Werthe. Ginige Die: fer Stellen stimmen bloß in allgemeinen Maximen, oder gar nur in ein paar Worten mit unserem Meuen Testament überein. Laffet uns, sagt Clemens (181) zu der rumlichen und ehrwurdigen Vorschrift unseres heiligen Be: rufes kommen. Dieses soll eine Citation der Stelle 2 Timoth. 1, 9. "(der uns berufen hat "mit einem beiligen Beruf)" senn. Michts, sagt er an einem andern Orte (182), ist Gott unmöglich, als zu lügen. Das soll aus Sebr. 6, 18. wo etwas Uenliches von Gott gesagt wird, hergenommen senn. Auf eben die Art konn: te mann auch beweisen, daß Seneca, Plutard, ja schon Sokrares, und Platon, das Meue Testament angefüret. - Undere haben zwar mehr Menlichkeit in Gedanken und dem Ausdruck. Allein deswegen sind sie noch nicht nothwendig aus unserm Meuen Testamente genommen. Clemens fann sie im personlichen Umgange mit den Aposteln gelernet, oder aus den Buchern des Alten Testamentes (183), oder auch aus andern damable vorhandenen Schriften der Chriften (184) entlehnt haben.

mil

(184) Der Verfasser bes sogenannten zweiten Brie:

<sup>(181)</sup> Rap. 7. Seite II.

<sup>(182)</sup> Rap. 27. Seite 42.

<sup>(183) 3.</sup> B. Im 30. Rapitel Seite 45. citirt er einen Ausspruch, doch ohne seinen Verfasser zu nennen. Denn Gott, (sagt er) widerstebet den Stolzen, aber den Demuthigen schenkt er Gnade. Dieser Ausspruch stehet freilich Jakob. 4, 6.: allein er stehet auch Sprüchw. 3, 34.

# Bottes S. 29. Authentie d. M. T. Erft. Jahrh. 521

Millius ziehet aus diesem Clement. Briese, in den Prolegomenis zu seiner Ausga; be des M. T. num. 140. die Folge, daß Cles mens die drei ersten Evangelia, die Aposstel: Geschichte, den Brief an die Romer, die beiden Briese an die Rorinther, den Brief an die zebraeer, wie auch den Brief Jakobi, und den Ersten Brief Petri in Zanzden gehabt. Durch dergleichen Schlüsse giebt mann den Ungläubigen die bequemste Gelegenheit, den ganzen Beweiß für das Christenthum in bösen Ruf zu bringen. Ich getraue mir nicht, aus diezsem Dokument des Alterthums mehr zu beweisen, als — daß unser Erster Brief an die Roseinther authentisch ist.

Beim Durchlesen dieses ehrwürdigen Ues berbleibsels eines Lehrers, der ein genauer Freund des

> Briefes redet von Gottloofen Rap. 4. Seite 93. und sezet bingu: Von diesen hat der herr ge= sagt, Wenn ihr in meinen Schooß ver= sammlet seyd, und meine Gebothe nicht haltet, so werde ich euch wegwerfen, und zu euch sagen, Gehet von mir, ich kenne euch nicht, woher ihr seyd, ihr Uebelthäs Diese Stelle kommt offenbahr mit ber Matth. 7, 23. überein. Und bennoch ift sie nicht baber, sondern aus einem apofryphischen Buche genommen. Auf eben die Art fann ja auch Clemens, wenn er Reden oder Thaten Christi anfürt, sie aus einer andern damahls eristirenden Geschichte genommen haben. Denn die abrigen Lebens : Beschreiber Jesu konnten eben so gut, wie die Rentestamentlichen, glaub= hafte Leute senn, wenn sie gleich nicht, wie Diese, unter Gottlicher Eingebung standen.

des Apostel Paulus, auch mit den übrigen Apo: steln wohl bekannt war, und ohne Zweifel eine genaue Kennkniß aller ihrer Lehren und Schriften hatte; der gar selbst zu den Zeiten der Apostel eis ner Gemeine als Bischof vorstand, an die Paus lus einen seiner langsten Briefe geschrieben, find mir manche Schwierigfeiten sehr lebhaft geworden. Ich will sie hier anzeigen, vielleicht geben sie ans deren Gelegenheit, über diese wichtige Schrift ges nauere Untersuchungen anzustellen. 1) In dies sem kurzen Briefe, der ohngefar vierzig kleine Oktavseiten beträgt, füret Clemens fast funfzig Stellen aus dem 21. T., zum Theil Wort vor Worr, auch zuweilen Nahmentlich, an. Es war also gar nicht dem Geschmack der damabligen Zeiten zuwider, viele biblische Stellen zum Beweise anzusüren. Warum beruft er sich aber, so sehr selten, Wortlich; und nicht mehr als ein einigesmahl, Nahmentlich auf die Schriften des M. T.? Sie waren damahls schon alle, aufs hochste etwa die Offenbahrung ausgenommen, verfertiget. Denn Clemens schrieb seinen Brief nach dem Tode der Apostel Paulus und Perrus. (Kap. 5. Seite 9. 10.) — 2) In dem 24: 26. und im 50. Kapitel, S. 39: 42, und S. 74. 75, beweist er die Auferste: hung der Todren, aus vielen Stellen des 21. Testaments; welche alle zusammen nichts be: weisen. Woher kommt es denn, daß er kei: ne einzige der viel klareren Stellen des M. T., besonders im Ersten Briefe Pauli an die Rorinther anfürt! Was konnte für die Rorinther, an die er schrieb, entscheidender senn, als der Ausspruch des Apostels, der so viele

Wunderwerke unter ihnen gethan, und von dessen. gottlicher Eingebung sie überzeugt waren?

Nachdem ich dieses mehrmahls in Ue: berlegung gezogen, so dünkt mich, es lasse sich manches, wo nicht zur Hebung, so doch zur Schwäs dung der angezeigten Schwierigkeiten sagen. — Clemens citirt auch die Stellen des 21. T. sehr selten nahmentlich; sondern fast alle nur dem Inhalte nach. Eine solche nahmentliche Anfürung war auch bei ben altern Schriftstellern nicht sehr gewonlich; wie mann z. E. aus dem Briefe an die Bebraeer erseben kann, dessen Verfasser gemei: niglich nur dem Inhalte nach, oder mit einer uns bestimmten Formel, es sagt Jemand an einem Orte, citirt. (Kap. 1. 2.) Ueberdem fezte Cle: mens den Inhalt des M. T., als etwas den Chri: sten zu Rorinth bekanntes voraus. Dies konnte er aber in Absicht des 24. T. nicht thun, welches besonders den aus dem Heidenthum Bekehrten fremde war. — Dies antworte ich auf die erste Schwierigkeit. — Was die zweite anbetrift: so scheint es mir, Clemens will nicht so wohl diese christliche Lehre erst beweisen, sondern nur ihre Sarmonie mit der Lehre des 21. T. zeigen. Darum fürt er, obgleich mit schlechter Auslegungs: Kunde, bloß Stellen des A. T. und zwar in sol: cher Menge an. Die Lehre selbst aber, sezt er als bekannt und geglaubt voraus. Der Unfang des 47sten Rap., "Mehmet den Brief des 3. Paulus in die Fande, was hat er euch da geschrieben!" machte alle fernere Unfürung ein: zelner Stellen dieses Briefes unnothig.

Hermae! Uus bem Alterthum haben wir eine Schrift, Paffor. unter dem Titel, Pastor (185), (der Sirte); welche den Nahmen des Zermas trägt, dessen Paulus, Rom. 26, 14, unter denen gedenket, an die er besondere Gruffe bestellt. Sie enthalt, wie wir sie jezo haben, drei Bucher. In dem Ersten, (welches die Aufschrift hat, Visiones) sind vier Erscheinungen. Viermahl erscheinet ihm die Rirche Gottes, in Gestalt ei: nes schon betagten Frauenzimmers; giebt ihm al: lerlei (aber sehr befannte und nicht immer richtige) Lehren; und verkundiget ihm besonders, daß die Christen viele Drangsahle zu erwarten hatten, wel: che sie aber durch Geduld und Gebeth glucklich über: winden wurden. — Nach einiger Zeit erscheint ein ehrwürdiger Mann, als ein Zirte gekleidet, und diktirt ihm zwölf Befehle in die Feder, wel che ohngefar einen katechetischen aber sehr unvoll: ståndigen, auch zum Theil schlechten und wider: christlichen Unterricht von der Moral enthalten. Das ist der Inhalt des Zweiten Buchs, wel ches deswegen auch, Mandata, genannt wird. — Eben dieser ehrwürdige Alte diftirt ihm ferner ei: nige Bilder, Gleichnisse, und Brzalungen, in welche er gewisse moralische Wahrheiten und Schicksahle der Kirche eingehüllet. Und diese ma: chen das Dritte Buch aus, welches eben deswes gen, Similitudines, heißt. - Dieses Werk mar ursprünglich in griechischer Sprache geschrie ben. Das Original aber ist, ausser wenigen Fragmenten bei den griechischen Rirchen Das tern, welche beim Cotelerius mit abgedruckt mor:

<sup>(185)</sup> Sie stehet beim Cotelerius Vol. I. pag. 75-126.

### Gottes S. 29. Authentie d. U. T. T. Erst. Jahrh. 525

worden, verlohren gegangen. Wir haben nur noch eine lateinische Uebersezung davon (186).

wenn mann aus dem Buche selbst von seinem Versasser urtheilen sollte: so würde mann vermuthen, daß es von einem geschrieben worden, der ein Jude von Geburth war, und im ersten Jahrhunderte lebte. Die sehr grosse Anhänglichseit an das Fasten, und hohe Mennung von der Verdienstlichseit desselben; (sies he Similitud. V.) die bildliche und allegorische Art des Vortrags (siehe die Visiones und die Similitudines); die Ansürung des Buches, Heldam et Modal (187); und der hebraeische Nahme, den er dem Engel, (oder wie es andere erstlären, dem gräßlichen Thiere, das ihm erschien)

- (186) Wer sich genauer von den Mennungen der Gelehrten über diese Schriften des apostolischen Zeit = Alters unterrichten will, darf nur Le Nourry apparatum ad bibliothecam maximam Patrum et antiquorum Scriptorum eccles: Lugduni editam, im ersten Bande nachlesen, wo als les, was dahin gehört, mit grosser Vollständigsteit und Genauigkeit abgehandelt worden. Von Zermas Pastor, wird, S. 47 = 70. gehans delt.
- nen nahe, die sich bekehren, wie geschriesben steht bei Geldam und Modal, welche in der Wüste dem Volke geweissaget haben. Das sind die Worte des Verfassers selbst. Die Seschichte, die er hier anfürt, stehet 43. Mos. 11, 26. 27. Im Hebraeischen aber heissen die Mahmen dieser Propheten, Wldad, und Mesdad. In der Synopsi Scripturae S. die unter Athanasius Nahmen bekannt ist, wird ein Buch Heldam und Modal, unter den Apokryphischen Schriften des A. T. genannt.

beilegt (188); verrathen deutlich einen Werfasser, der in judischer Denkungs: Urt erzogen worden. -Daß aber der Auftor im Ersten Jahrhunderte geschrieben, wird aus dem Ersten Buche mahr: scheinlich. Er lässet daselbst die alte Matrone von den Schicksahlen der Kirche, und zwar mit eis nem sehr geheimnisvollen Austande weissagen. Alle ihre Weissagungen aber sind so allgemein und unbestimmt, daß mann nichts mehr als die ses daraus lernt: "Die Christen sollten sehr verfolgt werden." Satte nun der Verfasser. später, etwa im zweiten, oder gar im dritten Jahrhunderte gelebt: so wurde er gewiß seiner Drophetin eine bestimmtere und genauere Beschreibung jener Verfolgungen; der Enrannen, wels che sie ausfuren; ber Grausamfeiten, Deinigungs:, und Todes: Urten, deren sie sich dabei bedienen murden, u. f. w. in den Mund geleget haben. -Wird bamit noch verbunden, daß der Berfasser, ber durch die ganze Schrift als ein ehrlicher, ob: gleich übel unterrichteter Mann erscheinet, sich selbst Sermas nennt, und seine Leser versichert, daß er zu Rom (180), und zwar in den Zeiten des dortigen Bischofes Clemens (190) geschrie: ben habe: so finde ich, auch ohne auswärtige Zeug: nisse, es sehr wahrscheinlich, daß dieses Werk von dem

<sup>(188)</sup> Der Nahme heißt in dem Werke selbst, Hegrin; העירון. Siehe Vision. IV. J. 2. pag. 83. und Not. Oxoniens. in 1.

<sup>(189)</sup> Vision. I. S. J. p. 75.

<sup>(190)</sup> Denn Visione II. g. 4. p. 78. erhält er den Befehl-, zwei Exemplare von dieser Weissas gung zu schreiben, und eines davon dem Clesmens zu schicken, welcher es an die auswärtis gen Städte senden solle.

bem Apostolischen Zermas herkomme. Hiezu kommen die Zeugnisse des Irenaeus, Clemens von Alexandrien, Tertullian, Origenes, Ausedius, Athanasius, und Zieronymus; welche nicht allein berichten, daß der Apostolische Zermas wirklich ein solches Buch hinterlassen; sondern auch viele und lange Stellen aus demselben so ansüren, wie sie in unserm jezigen Eremplar noch besindlich sind (191). Mann kann also dieses Buch jenem Schriftsteller schwerlich absprechen, ohne die ganze Kirchen; Geschichte verdächtig zu machen.

Busebius berichtet von dem Pastor, ben zu seiner Zeit viele für eine Schrift des Apostolis schen Sermas hielten, daß verschiedene glaube ren, dieses Buch sey zum ersten Unterricht in der Religion sehr brauchbahr; und daß mann es deswegen, in den Gemeinen öffentlich pors lese (192). Dieses Urtheil paßt auf das Werk, das wir jezo noch haben, sehr wohl. Gein Stil ist ganz sinnlich. Die Similitudines in die er: seinen Unterricht einkleidet, sind nichts anders, als eine Sammlung von Gleichnissen, die aus der allgemein bekannten Natur (z. B. von einem Weinstock, einem grunen Baum, einer Heerde) hergenommen werden; imgleichen von Lehr: Ge: dichten und Brzalungen. Gerade so, wie mann in

<sup>(191)</sup> Diese Stellen sindet mann alle gesammlet, beim Cotelerius, wo mann sie Volum. I. p. 68-72. auf einmahl übersehen kann.

<sup>(192)</sup> Υ Φ' έτερων αναγκαιοτατον, δις μαλιτα δει τοιχειωσεως εισαγωγικης, κεκριται, δθεν ηδη και εν εκκλησιαις, ισμεν αυτο δεδημοσιευμενον. Hist. Eccl. libr. III. cap. 3. p. 90.

in den neueren Zeiten die Lehr-Bucher für Kinder ju schreiben angefangen: nur freilich mit dem Un: terschiede, daß es in einem noch ziemlich rauben und unpolirten Geschmack geschrieben ist. ganze Dlan des Buchs ist, wenn ich so sagen soll, dramatisch; ohngefår so, wie er sich für Rinder und Unfänger schickt. Der Verfasser lehrer nicht, sondern erzälet. Das Erste Buch ist ein ne Geschichte seiner Unterredung mit einer ehrwur: digen Matrone; und die Twei anderen, enthalten die Geschichte seiner Unterredung mit einem Bir-Gelbst diese Unterredungen sind durchweg dramatisch. Es wird ein prächtiger Thurm, von einer Menge allerlei Arbeiter, aus allerlei Gattungen von Steinen errichtet. Bermas ge: het aufs Feld spazieren. Hier zeigt ihm sein Leh: rer bald einen Weinstock, bald grunende Baume; und bei jedem Unblick nimmt er Gelegenheit, ihn zu unterrichten. — Mann stellet sich den Ber fasser dieses Buches gemeiniglich als einen Gesich: rer: Seher vor, ber sich eingebildet, allerlei Bi: fionen zu haben, und Offenbahrungen zu horen. Dann konnte mann aber, auch die Beaumont wegen der Feen: Marchen in ihrem Kinder: Maga: fin, für eine Schwarmerin erflaren.

Diese Form, welche Zermas seiner Schrift zu geben gut befand, machte es nun freislich eben nicht schicklich, bei seinem Unterricht Stellen der Bibel zum Beweise anzusüren. Es sind viele änliche Gedanken und Ausdrücke angebracht, von denen Lardner (193) eine grosse Menge gessammlet hat. Nirgends aber sindet mann darin (obgleich diese Schrift beinahe so stark ist, als als

(333) 1.

<sup>(193)</sup> Credibility, Vol. I. p. 114-141.

le übrigen Schriften der Apostolischen Väter zu: sammen genommen) ein einziges biblisches Buch, nahmentlich und ausdrücklich angefürt.

Ignatius, Bischof zu Antiochien, Ignas ward, auf Befehl des Kais. Trajan, weil er tius. das Christenthum nicht verleugnen wollte, im J. 106 nach Rom gefürt, um dort bei den Schaus Spielen mit Lowen zu fampfen. Er blieb stande haft, und ward im Umphitheater von Lowen zers rissen. Seine sieben achten Briefe steben (194) beim Cotelerius Band 2. pag. 11-42. und in Freyens Ausgabe, gleich nach Clemens Briefen, pag. 1-73. Diese sind von den neuern Zusas zen ziemlich geläutert (195). Ich sage, Ziem: lich: Denn selbst die kurzere Ausgabe scheinet noch in verschiedenen Stellen, (vornämlich denen, wo eine ausschweifende Hochachtung gegen die Bi: schöfe eingeschärft wird) verdächtig zu senn. — In allen diesen Briefen, ist nur ein Linziges Buch des M. T., namlich der Brief an die Epher ser nahmentlich angefüret. Unter den Vorzu: gen der Epheser, welche Ignatius in seinem Briefe an diese Gemeine (S. 12. pag. 49.) nahm: baft

<sup>(194)</sup> Ausser dem Original, welchest in griechie scher Sprache geschrieben ist, hat mann auch noch eine alte lateinische Uebersezung davon, beim Cotelerius p. 124-131.

<sup>(195)</sup> Siehe Facobi Userii dissertationes de Ignatii Epistolis, beim Cotelerius, Vol. 2. pag. 199 seq. besonders aber, Foannis Pearsonii Vindiciae Ignatianae, ibid. pag. 251 st. und Foan. Clerici diss. de Ignatii Epistolis; ibid. p. 501 sq. und Hrn. Prof. Schroeth Kirchen: Gesch. Band 2 S. 337 f.

haft macht, erwänet er dies besonders, "daß sie "die Erfenntniß von dein Geheimniß des heiligen "Paulus erhalten." Ihr, sagt er, sepd Mits genossen des Geheimnisses des heiligen Daus lus, - - welcher in seinem ganzen Brie: fe eurer, als achter Glieder Jesu Christi, rum: lich gedenker (196). Paulus nennet die wich: tige Lehre, zu deren Verkundigung er eigentlich berufen war; die Lehre, nämlich, von dem gleichen Untheil der Seiden und Juden an der Gnade Gotres durch Jesum, das Ges heimniß, die bisher unbekannte lehre, µusneiov. Rom. 16, 25. 26. Ephes. 3, 3:9. Des: wegen nennt Ignatius die Epheser Mitgenos sen des Geheimnisses Pauli, (Naudou oupμυσας) und erinnert sie an die Lob: Spruche, wel: che ihnen der Apostel in seinem Briefe durchweg gegeben; um in ihnen dadurch, eine edle Ehr: Begierde rege zu machen. — Wir haben also, in dieser Stelle, ein ausdrückliches Zeugniß für den Brief Pauli an die Epheser. Denn die Mennung des Verfassers von der Letter concerning the persons, to whom St. Paul wrote what is called the epistle to the Ephesians (197); daß an statt μνημονευει, musse μνημονευω, gelesen werden, ist eine Ronjektur, welche nicht allein (wie Lardner am angefürten Orte bemerkt) allen

(197) Bei Benson's History of the first planting the christian religion.

<sup>(196)</sup> Παυλου συμμυς αι του ήγιασμενου, — ός εν παση επιτολη μνημονευει ύμων εν Χρις Πησου. Daß μνημονευειν, jemandes rümlich Erwärnung thun, bedeute, ist befannt; und wenn es noch eines Beweises bedarf, so hat ihn Lardener gefürt, Credib. Part. II. Vol. I. p. 154. 55.

allen Zandschriften, sondern auch dem ganzen Zusammenhange dieses zwölsten Abschnitts wie derspricht:

In dem Briefe an die Philadelpher (S. 5. p. 48. 49.) giebt er diesen gleichsam Rechensschaft, von den Quellen, woraus er seinen Glausben geschöpfet habe. Ich fliebe zu dem Evansgelio, als dem Rörper Christi, und zu den Aposteln, als dem Presbyterio der Rirche. Allein wir mussen auch die Propheten werth halten; denn auch diese kundigten den Wangelium und auf Jesum gründen, und die Ankunst desselben erwarten sollten (198). Iedermann wird eingestehen, daß Ignatius durch die Propheten, die Schristen der Propheten des A. T. menne. Ohne Zweisel versteht er also, durch

(198) Προσφυγων τω ευαγγελιω, ως σαρκι Ιησου, και τοις αποςολοις, ως πρεσβυτεριώ της επιλησιας. Και τους προφητας δε αγαπωμεν, δια το και αυτους εις το ευαγγελιον κατηγγελπεναι και εις αυτον ελπιζειν, και αυτον αναμεveiv. — Die Ausleger haben allerlei Mennungen, warum er das Evangelium sapna Insou, nenne? Mir scheint die natürliche Ursache diese zu senn, weil darin die Erfüllung der Verbeiffungen des 21. T. berichtet wird. se heissen gewönlicher Weise, der Schatten; und Ober es kann auch, Christus, der Körper. nach Clerici Anmerkung über diese St:, der Sinn fenn; er traue dem Inhalt der Evangelien eben so, als wenn Jesus noch lebendig gegens wartig mare, und ihn dieses versichere. lezten Worte werden durch die gewönliche Ueber= fezung bunkel. Die oben gegebene dunkt mir die richtige zu senn.

durch das Lvangelium, die Schriften der Evan:
gelisten; und durch die Apostel, die Schriften
der Apostel. — Wenn er, ferner, sie (S. 8.
pag. 51. 52.) vor der Disputir: Sucht warnet,
und ermahnet, alles nach Inhalt der Lehre Chris
sti zu thun: so stellet er ihnen sein Beispiel vor.
Alls ich, sagt er, einige sagen hörete: "Ich
"glaube nichts, als was ich in den Alten, (oder
"wie eine andere Lese: Art will, den Archiven)
"nämlich in dem Evangesio sinde:" da war meis
ne Antwort, "Das ist aber daselbst ausgezeich:
net." Und dadurch brachte ich sie zu dem Be:
kenntniß, daß sie glauben wollten (199). —
Aus

(199) 3ch will biese schwierige Stelle, worüber bie Ausleger so sehr uneinig sind, selbst ber: fezen, bamit meine Lefer die von mir gegebene Uebersezung ohne weitere Muhe prufen konnen. Επει ημουσα τινων λεγοντων ότι εαν μη εν τοις apxaiois (ober, nach einer andern Lese = Art, αρχειοις) έυρω, εν τω ευαγγελιω, ε πιζευω. Και λεγουτος μου αυτοις, ότι γεγραπται, απεπριθησαν μοι, ότι προκειται. — Er hatte im vorhergehenden J. 6. sie ermahnt, sich vor de: nen zu haten, welche allerlei jubifche Lehr : Gaze vorbrächten, und von Jesu Christo ganz schwiegen. Ich überseze also die lezten Worte, ότι προκειται: Itaque propositum est, namlid, credere; und verstehe jene Stelle so, sie follten bei ihren Disputationen sich lediglich an die Ausspräche des Evangelit halten, und bie Geg: ner baraus mit aller Sanftmuth zu überzeugen fuchen. - Gine anliche Stelle ift bie beim Epiftet, in Arriani dissertation. Epiet. libr. IV. cap. 5. edit. Joan. Vproni Tom. I. p. 599. Er hatte im vorhergehenden gelehrt, "mann, musse stets der Natur gemäß leben," und fest hingu, Tours yas esiv, o asi mosseirai ra nahw nai aya.Jwi .

Aus diesen Stellen ist so viel klar, daß schon zu Ig: natius Zeiten einige Schriften der Lvangelisten und Apostel in eine Sammlung zusammen ges bracht worden. Wie viele aber? und was sür welche es gewesen? ist ungewiß, da er uns davon kein Verzeichniß gegeben hat.

Sonst kommen noch in diesen Briefen ver: schiedene Gedanken und Aussprüche vor, welche scheinen aus unseren jezigen Neutestamentlichen Schriften hergenommen ju senn. — Im Briefe an die Gemeine zu Smyrna (S. 1. p. 2.) sagt er von Jesu, er sey nach dem Gleisch, wahr: haftig aus der gamilie Davids, und ein Sohn Gottes, nach dem Willen und Macht Gottes. Fast eben so redet Paulus von ihm, Rom. 1, 3. 4. — An die Epheser schreibt er, (S. 18. p. 32.) Das Rreuz Christi ist den Un: glaubigen ein Aergerniß; uns aber Seeligkeit und ewiges Leben. Wie stehers nun mit dem Weisen und dem Grübler! Wie stebets mit der Prahlerei der sogenannten Gelehr: ten! Eben diese Betrachtung macht Paulus über die Evangelische Lehre, 1 Rorinth. 1, 18:31. Die Magnesianer ermahnt er, fast mit ben nämlichen Worten Pauli, 1 Rorinth. 5, 7. 8. Thut weg den bosen, veralteren, verdorbe: nen Sauerteig; und verandert euch zu einem neuen Teig, welcher ist Christus. (p. 10. S. 42.) — In dem Briefe an ben Polykarpus (§. s. p. 16.) empfiehlt er es ihm, die Manner zu ermahnen, daß sie ihre Phe: Batten lieben sol: len, so wie Christus seine Gemeine liebet. Dieser vortresliche Ausspruch stehet Ephes. 5, 25. Die vielen anderen Stellen, worin das M.

T. soll angefüret worden senn (200), haben damit entweder nur eine sehr entfernte Uenlichkeit (201); oder sind gar, davon offenbahr verschieden (202).

Soll also nichts übertrieben werden, so kann mann diesen Kirchen: Lehrer als einen deutlischen Zeugen für den Brief Pauli an die Ephesfer; auch für eine Sammlung Evangelischer und Apostolischer Schriften ausstellen; — auch aus seinem Briefe wahrscheinlich schliessen, daß der Brief an die Romer, und der erste an die Korinther damahls schon geschrieben gewesen.

Polys farpus. Polykarpusein unmittelbahrer Schüler des Apostel Johannes, von welchem er auch zum Bischose zu Smyrna bestellet worden (203), hat zwar nach Irenaei Bericht (204) verschiedene Schriften hinterlassen. Auf die Nachwelt aber ist nichts gekommen, als sein Brief an die Phislipper; und auch dieser ist nicht mehr ganz, im Original vorhanden (205).

In

- (200) Siehe Lardners Credibility of the G. H. Part. II. Vol. I. p. 154-188.
- (201) Wie z. E. beim Lardner num. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17, 18, 27, 31, 36, 38, 42.
- (202) Siehe Lardner, num. 43.
- (203) Siehe Irenaeus, libr. 3. cap. 3. J. 4. Eusebius, libr. 3. cap. 36. p. 130. und zier ronymus de vir. illustr. cap. 13.
- (204) Beim Eusebius, libr. V. cap. 20.
- (205) Er stehet beim Cotelerius, Band 2. p. 186-189; und die alte lateinische Uebersezung, wels die den ganzen Brief enthält, pag. 190-191. In der Freyischen Ausgabe ist beides anzutressen,

### Gottes S. 29. Authentie d. VI. T. Erst. Jahrh. 535

In diesem Schreiben bezeuget er ausdrück: lich, daß Paulus einen Brief an die Philipper geschrieben, darin er ihren Glauben, Hofnung und Liebe gegen Gott, Christum und den Mach: sten gestärket babe. "Paulus, (sagt er S. 3. p. 146. 47.) hat euch nicht allein personlich, die wahre Lehre geprediget, sondern auch in seiner Abwesenheit an euch Briefe ge: schrieben, durch deren Betrachtung ihr in dem euch verliehenen Glauben, euch immer fester grunden konnet." Und im IX. S. (p. 15.) wundert er sich über den Geiz des Valens, eines ihrer Presbytern. Denn, sezt er hinzu, ich habe dergleichen nie bei euch gemerkt, auch nie von euch gehöret; unter welchen Paulus predigte. Vielmehr gedenkt er eus rer im Unfange seines Briefes und rumet sich eurer in allen Gemeinen (206). — Er citirt

fen, p. 143-161. — An der Authentie dieses Briefes läßt sich, bei dem Zeugnisse der vorshin genannten Schriftsteller und den von ihnen daraus angezogenen Stellen, nicht zweiseln. — Wären die Fragmente von den so genannten Responsionibus, (beim Coteler. l. cit. p. 205. 6. und beim Frey, pag. 162-164.) ein ächtes Werk des Polykarpus: so würde mann sie als das älteste und deutlichste Zeugniß für die Austhentie der vier Evangelien ansehen können.

(206) Siehe Philipp. I. 3:5. Bei der ersteren Stelle stehet im Griechischen der Pluralis, ος — εγραψεν επισολας. Es ist aber sehr ges wonlich, dieses Wort in der mehreren Jahl zu brauchen, wenn gleich nur von Einem Briefe die Rede ist. Vergl. Cotelerii not. in 1. — Lardner muthmaasset, daß Polykarpus hier, noch die Paulinischen Briefe an die Thessalosuch die Paulinischen Briefe die Paulinischen

eitirt auch ausdrücklich, obgleich nicht nahment: lich, eine Stelle aus Pauli erstem Briefe an die Korinther, 6, 2. An nescimus, (beißt es, S. 11. p. 159.) quia sancti mundum iudicabunt? sieut Paulus docet. - Imgleichen be: ruft er sich auf den Befehl, welcher in den göttlischen Schriften stehet, Zurnet so, daß ihr nicht sundiget, und lasset die Sonne über eurem Jorn nicht untergeben (S. 12. p. 159.) Confido, vos bene exercitatos esse in Sacris litteris, - Vt his scripturis dictum est, Irascimini et nolite peccare, et sol non occidat super iracundiam vestram. Da nun diese Stelle, so wie sie hier angezogen wird, nirgends im 21. T.; son: dern nur im Briefe Pauli an die Epheser 4, 26. stehet: so ist jener Ausspruch, als ein Zeugniß anzusehen, daß mann damahls schon, den genann: ten Brief an die Epheser für ein gottliches Buch gehalten habe.

Diese Schreiben Polykarpi ist durchweg moralisch, und enthält allerlei Lebens: Regeln, welche fast mit eben den Worten vorgetragen werzben, wie wir sie in unseren Neutestamentlichen Schriften sinden. — Seyd wohl eingedenkt: sagt er §. 2, p. 145. 145.) desjenigen, was der Ferr gelehret: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vergebet, so wird euch vergeben. Erbarmet euch, das mit ihr Barmherzigkeit erlanget. Mit eben demjenigen Maaß, womit ihr messet, wird euch gemessen werden." Und ferner: "Sees lig sind die Armen, und diesenigen, welche

nicher im Sinne gehabt. Credibil. P. II. Vol. I. p. 202. 3.

### Gottes S. 29. Authentied. M. T. Erst. Jahrh. 537

um Gerechtigkeit willen verfolget werden: denn ihnen gehöret das Reich Gottes. Eben diese Vorschriften stehen Matth. 5, 3. 7. 10. 7, 1. 2. Luc. 6, 20. 37. 38. — Wir werden alle, (§. 6. p. 150.) vor den Richter: Stuhl Christi gestellet werden, damit ein jeder für sich selbst Rechenschaft gebe. Eben dieses stes het mit denselben Worten Rom. 14, 10. 12. — Vor dem Geis warnet er (S. 4. p. 147.) mit eben den Gründen und Ausdrücken, die 1 Timoth. 6, 7. 10. stehen. Der Geiz ist der Inbegriff alles Uebels. Lasset uns deswegen wohl bedens ten, daß wir nichts in die Welt gebracht, und auch nichts mit uns heraus nehmen werden. — Besonders sind viele Gedanken mit eben der Einkleidung, so wie sie im ersten Briefe Petri steben, in diesem Schreiben des Polykar: pus anzutreffen; welches auch vom Lusebius (207) bemerket worden. Um nicht gar zu weits lauftig zu senn, will ich die Stellen unten anges ben (208). — Aus diesen Stellen allein, fann mann nun zwar nicht schliessen, daß er sie aus den genannten Schriften des M. T. genom: men habe. (Siehe S. 507 f.) Allein in Ber: gleichung mit den im Folgenden anzufürenden, hau: figen

(207) Hift. Eccles. libr. XV. cap. 14. p. 162. Πολυμαρπος εν τη δηλωθειση προς Φιλιππη-σιους αυτου γραφη Φερομενη εις δευρο, κε-χρηται τισι μαρτυριοις απο της Πετρου προτερας επισολης.

(208) Siehe g. 1. p. 144. Vergl. I Petri I, 8. — g. 2. p. 145. Vergl. I Petri I, 21. — Eben daselbst am Ende, vergl. I Petri 3, 9. — g. 5. p. 149. Vergl. 1 Petri 2, 11.

sigen und klaren Zeugnissen, geben sie doch dem Beweise-für die Authentie des N. T. ein stärkeres Gewicht.

Vers lobrne Schrifs ten. Ju diesen Zeugnissen der Apostolischen Vårer kunnen wir noch einige andere aus dem Erssten Jahrhundert sezen. Die Schristen selbst sind zwar zum großen Schaden des Christenthums verlohren gegangen, jene Zeugnisse aber hat Lussebius, daraus noch zum Theil auf behalten.

Papias, Bischof zu Zierapolis, war, wie ihn Lusebius schildert (200), von einem sehr mittelmässigen Verstande, aber des sto grösserer Sorgsalt, die Lehren und Geschichte Jesu und seiner Apostel von ihren unmittelbahren Bekannten und Schüslern zu erforschen. Er hatte besonders von dem Aristion, und Johannes dem Presbyster, (den einige für den Verfasser der Offenbahrung, Siehe oben Seite 482 halten) vielerlei Nachrichten gesammlet; welche er unter dem Tistel, dozwe augianwe eknyngis, Lezalung der Reden des Serrn, der Nachwelt überlieferte; die

(209) Hist. eccles. III. cap. 39. p. 135-38. Hier handelt er vollständig von der Geschichte und Schriften des Papias. Das Urtheil, welches er S. 137. von ihm fället, σφοδρα — — σμικρος ων τον νουν, ως αν εκ των αυτου λογων τεκμηραμενον ειπειν Φαινεται kann nicht als ein Widerspruch gegen libr. III. cap. 36. p. 130. angesehen werden. Denn der daselbst des sindliche Ausspruch, Παπιας, — ανηρ τα παντα ότι μαλιξα λογιωτατος και της γραφης ειδημων, ist ein neuerer Zusaz eines Scholiassten. Siehe Valesum in 1.

# Gottes S. 29. Authentie d. M. T. Erft. Jahrh. 539

die aber davon, ausser den Auszügen beim Euse: bius (am angef. Orte) weiter nichts mehr besizt.

Was er in jenem Buche, gelegentlich zum M. T. gehöriges berichtet, füret Lusebius (S. 137. 38.) mit folgenden Worten an. — Mar: kus, der Dollmetscher Petri, hat getreulich das: jenige, was dieser gelehret hatte, aufgezeichnet. Er hat zwar die Reden und Thaten Christi nicht in gehörige Ordnung gebracht: denn er hat: te den Serrn selbst, nicht gehöret, und war auch nicht unter seinen Nachfolgern gewesen; sondern hernach, wie ich vorhin gemeldet, mit Petro be: fannt geworden, welcher nach Beranlassung der Bedürfnisse seiner Zuhörer, nicht aber in der Absicht lehrete, eine Geschichte der Reden des Herrn zu geben. Deswegen hat Markus nichts verse: hen; wenn er verschiedene Dinge so niedergeschrie: ben, wie er sich derselben erinnerte. Denn seine Sorge war nur dahin gerichtet, nichts von dem, was er gehöret, auszulassen, und nichts falsches dazu zu sezen. Dieses berichtet Papias von Vom Matthaeus aber schreibt er Markus. so: Matthaeus hat seine Aussprüche in hebraeis scher Sprache geschrieben, und ein jeder verdolls metschte sie, so gut er konnte. Eben dieser Das pias bedienet sich auch einiger Zeugnisse aus dem ersten Briefe Johannis und dem ersten Briefe Er bringet auch eine andere Geschichte von einem Weibe an, die bei dem Herrn vieler Sünden beschuldiget worden; welche Geschichte in dem Evangelio der Sebracer stehet (210)." — Dies

<sup>(210)</sup> Μαρκος μεν έρμηνευτης Πετρου γενομενος,

Diese Stelle legt für die Evangelien Matthaei und Marci; imgleichen den ersten Brief Petri und Johannis ein unverwersliches Zeugniß ab. Wenn aber, wie eben daraus zu erhellen scheint, Matthaeus sein Evangelium hebraeisch, (wir nennen es chaldaeisch) geschrieben hat; so ist aus andren Bründen eben so gewiß, daß er es auch Griechisch ausgesertiget. Das hebraeische Original brauchten die Christen in Palaestina; sezten auch manches aus andren ächten und falschen Evangelien hinzu: und dies ist das im Alterthum berümthe Evangelium der Zebraeer, oder auch, der Mazaraeer. Siehe Fabricii Cod. apoor. N. T. I, 355 s.

wo ferne Papias (wie zu vermuthen) noch mehrere dergleichen Zeugnisse in seinem Buche abges

> όσα εμνημονευσεν, ακριβως εγραψεν, ε μεντοι ταξει τα ύπο του Χρισου η λεχθεντα, η πραχθεύτα ετε γαρ ημούσε του μυρίου, ουτε παρημολου 3ησεν αυτώ ύσερον δε ώς εφην, Πετρω, ός προς τας χρειας εποιειτο τας διδασκαλιας, αλλ' ουχ ώσπερ συνταξιν των Κυριχκων ποιουμενος λογων ώσε ουδεν ήμωρτε Μαμκος, όντως ενια γραψας ώς απεμνημονευσεν. ένος γαρ εποιησατο προνοιαν, του μηδεν ών ηκουσε παραλιπειν η ψευσασθαι τι εν αυτοις. ταυτα μεν ουν ίσορηται τω Παπιχ περι του Μαρκου περι δε του Ματθαιου ταυτ' ειρηται Ματθαιος μεν ουν Έβραϊδι διαλεκτώ τα λογια συνεγραψατο ήρμηνευσε δ' αυτα ώς εδυνατο έκατος κεχρηται δ' αυτος μαρτυριαις απο της Ιωαννου προτερας επισολης, και της Πετρου όμοιως επτεθειται δε και αλλην ίσοριαν περι γυναικός, επι πολλαις άμαρτιαις διαβληθεισης

Comple

# Gottes S. 29. Authentie d. VI. T. Erst. Jahrh. 541

abgelegt hat; so wurde Eusebius der Nachwelt durch ihre Auszeichnung einen groffen Dienst erwiesen haben. Ofte aber (und dieses ist sehr zu bedauren) excerpirt er die alten Schriftsteller nicht so genau, wie Kenner es wünschen mochten. Im driften Buch seiner Rirchen: Gesch. Kap. 36. pag. 133. wo er die Erzälung von den christ: lichen Lehrern unter der Regierung Trajani forts fest, sagt er von ihnen; viele hatten ihr Bater: land verlassen, und das Amt der Evangelisten ver-. waltet, indem sie mit Eifer denen, welche noch nichts von der Predigt des Glaubens gehöret, Christum verfundigten, und ihnen die Schrift der göttlichen Evangelien übergaben (211). Eu: sebius, ein Mann von allgemein anerkannter Red: lichkeit, versichert, daß er seine Nachrichten, aus den in der Bibliothef zu Caesarea befindlichen Doku: menten des Alterthums genommen habe. Wir sind also gewiß, daß schon im Unfange des zweiten Jahrhunderres, die vier Evangelien, wel: che zu Lusebii Zeiten angenommen wurden, das ist, die Evangelia Matthaei, Marci, Lucae und Johannis, unter den Christen allgemein bekannt waren; und nicht allein für

επι του κυριου, ήν το καθ Έβραιους Έυαγγε-

(211) Και γαρ δη πλεισοι των τοτε μαθητων, σφοδροτερω Φιλοσοφιας ερωτι προς τον θειον λογον την ψυχην πληττομενοι, την Σωτηριον προτερον απεπληρουν παρακελευσιν, ενδεεσι νεμοντες τας ουσιας επειτα δε αποδημιας τελλομενοι, εργον επετελουν ευχγελιτων, τοις ετι παμπαν ανηκοοις του της πιτεως λογου κηρυττειν τον Χρισον Φιλοτιμουμενοι, και την των θειων ευκγγελιων παραδιδοναι γραφην.

für achte Schriften der genannten Manner, sondern auch für Göttliche gehalten wur: den.

#### S. 30.

### Zeugen aus dem Zweiten Jahrhunderte.

In dem folgenden zweiten Jahrhunderte sind die Zeugnisse für die Schriften des R. T. viel haufiger, bestimmter, und ausfürlicher; weil wir mehrere und grössere Werke von den Lehrern dieses Zeit-Punktes übrig haben. Ich werde mich daher mit Unfürung der Stellen selbst nicht verweilen, sondern nur die Zeugen nennen, und die Stellen ihrer Schriften angeben, wo ibr Zeugniß anzutreffen ist; vorher aber den Zustand des Christenthums im Zweiten und Drit ten Jahrhundert beschreiben.

3u= stand des Chris sten= thums im zwei: ten Jahr= huns bert.

7m Orient, in Palaestina namlich, Chaldaea, und Persien, wo das Christenthum seinen Ur: fprung nahm, berrichte damable ein Gemische von groffentheils falschen Mennungen; welches den ebr würdigen Mahmen der Philosophie trug; schon lange auch zu Alexandrien, wo seit den Prolemacern, die Gelehrsamkeit ihren Haupt Siz genommen hatte, viele Unhanger fand. se Orientalische Philosophie (wir wollen Kur: ze halber ihr diesen gewonlichen Ehren-Mahmen geben) unterschied sich von der Griechischen, besonders in dreien Stucken: in Absicht der Geister: Lehre nämlich; der Behauptung zweier Grund:Wesen; und der Moral. In der Geis ster = Lehre hatten sie nicht allein ordentliche Stamm: Tafeln von Beistern, Aeonen, 

.

Comple

(212) Siehe 1) die Machrichten beim Zenophon, Platon, Aristoteles, und Diogenes Laers tius Procem. vitar. philos. S. 8: 2) Die Frag= mente Zovoastevo in Eusebii pracparat. euangel. 3) Die Lehren der Braminen oben S. 24: 4) Die Widerlegungen bei Paulo, oben Seite 478 f.: und 5) die Lehren der Gnostiker, und Manichaeer. Vergl. Moshemii instit. H. E. maiores sec. 1. 136 s. 339 s., und, dissert. de caussis suppositorum librorum inter Christian. sec. 1 et 2, vol. 1. dissert. in H. E. p. 223 f. Nur scheint der gelehrte und wizige Mann, welcher allenthalben die Systeme sahe, die sein philoso= phischer Kopf hinzudachte, darin allerdings zu irren: daß er annimmt, es sen im Orient eine eigene Sette gewesen, welche jene Lehr=Saze al= le, in ein kunftliches System gebracht hatte. Es waren vielmehr eine Menge von Setten, welche bald biesen bald jenen Saz annahmen.

Testamente und aus Josephi Schriften sie: het, jene Mennungen gewönlich. Die Phari: saeer hielten viel auf Theurgie, und erwarben sich durch Uebung dieser windigen Kunst einen großen Theil ihres Ansehens beim Volke. Die Lessener besonders, nahmen jene Säze alle an.

Diese Orientalische Philosophie schlich sich auch allmälich, unter die Unhänger der Grie: chischen Systeme ein. Reines von allen diesen hatte so viel Beifall gefunden, als das grossen: theils vortrestiche System des Platon. (Siehe oben Seite 43 f.). Allein nach und nach ward es nicht allein, durch Unwissenheit, Misverstand, und Reuerung sehr geandert und verfalscht; son: dern auch, insbesondere vom Plotinus, einem Platonifer des dritten Jahrhundertes zu Alexan: drien (213), mit jener Orientalischen ver: mengt. So entstand nun die Meu: Platoni: sche Philosophie; eine Mixtur von Platonis scher, aber meist verfälschter und Orientalis scher Philosophie: welche die Saupt: Quelle der Werdrehungen, Zerstummelungen, und greuliche sten Verfälschungen des achten Christenthums ward.

Denn

(213) Plotinus, Schüler des Ammonius Sakkas, gieng nach Persien, um die Lehren der Indier und Perser zu lernen. Er war der Lehrer des berümthen Philosophen und Gegeners der Christen, Porphyrius; welcher auch seine Schriften edirte. Mosheim hat auch hier seinem Wiz zu sehr nachgehangen, wie Herr Semler, Walch und andere erinnert und darz gethan haben. Am ausfürlichsten handelt das von, Hr. Prof. Meiners, in den Betrachtungen über die Neu-Platonische Philosophie, Leipz zig 1782. in 8.

Denn bis ins Zweite Jahrhundert, blieben die Christen noch immer bei gesunder Aus: legung des Neuen Testamentes. Go lange waren sie auch, jene freudenloose Moral der Estener ausgenommen (Siehe oben Seite 478 f.) frei von den Verwirrungen der Ufter : Philoso: phie; und erhielten unter sich, das achte apos stolische Christenthum. - Kaum aber hatten sich verschiedene der Gelehrten des Heidenthums, Clemens Allexandrinus, 3. 3. 3um Christens thum bekannt; so brach die Ufter Diffosphie der Orientaler und Men. Platoniker, wie ein wilder Strohm ein; und ließ allenthalben nur Verheerung hinter sich zurück. Bisher hatte mann, nach der Apostel Befehl, alle Lehren der Religis on ohne Ausnahme, mit der großten Offenheit, allen, die sie horen wollten, und wie sich der Stifter des Christenthums in seinen Auftragen Marth. 10. ausdrückt, von den Dachern ges prediget. Mun aber fleng mann ans nach Art der heidnischen Mysterien, verschiedene Gebräuche und Lehren zu verheimlichen: und so hatte nun das Christenthum auch, seine Mysterien wie das Heidenthum. Mann nahm, ferner, eine Menge beidnischer Gebräuche in den Gortes:Dienst auf: und so ward das Christenthum allmalich, ein Caes rimoniel. Seit Origenes (im dritten Jahr: hundert) verdrehete mann dies Religions: System, welches besonders die allerstrengeste Wahrheit bes fahl, so sehr; daß mann es gar für Psticht der Menschen: Liebe erklärte, Wunder und alles andre zu erdichten, wenn mann dadurch Menschen zur Unnehmung der Religion bringen konnte; 'ja mann erfrechte sich, diese straffichen Erdichtungen Fromme Betrugereien, pias fraudes zu nent Mm Les Relig. Ir Band. nen.

Die eifrigen Unhänger, der Meusplatonis schen Philosophie mengten diese, so gar bis auf die so genannte placonische Liebe ins Christens Sokrates und Platon vertheidigten die innigste Berbindung der Manner mit Schonen Junglingen, dadurch, daß sie einen Unterschied zwischen Korperlicher und Geiftes: Liebe machten; und behaupteten, der Weise fule nur die leztere ge: gegen die schönen Gestalten der Jünglinge, um diese zur Tugend zu füren: Hieraus entsprang schon im dritten Jahrhundert, der höchstschäd: Liche Gebrauch, daß Personen beiderlei Geschlech: tes, ohne sich zu heirathen, mit einander in der engsten Vertraulichkeit lebten; um, wie sie sagten, blosse Seelen: Verbindungen zur Tugend zu stiften. ( ouverountes, agammas nannte mann solche Frauens: Personen.) Die allerschädlichste Wirfung aber, und gleichsam ber todtliche Streich, den das Christenthum von jener After - Philosophie der Orientaler, und hauptsächlich der Neu-Platonis ker empfieng; war die Vernachlässigung, Zer stummelung, und Umkehrung der Moral; nebst der mystischen Auslegungs: Art des Meuen Te: stamentes. Diesen vermennten Philosophen war die simple, evidente Moral des Christenthums (Siehe oben Seite 160 f.) zu leicht; sie gab ihren Grillen und Spekulationen zu wenig Stoff. Mann vernachlässigte sie daher, und schon seit bem dritten Jahrhundert legte mann alles Gewicht in die Theorie des Christenthums; oder viels mehr des orientalisch platonischen Christen: Huch hier blieb mann nicht stehen; son: dern drang noch jene Theurgie und Leibes: Plas gen der Religion auf; und durch Hulfe der mys stischen Deuteleien, brachte mann nun jeden Ir muchasisus Ir Zonno.

thum und jede Ungereimtheit, die mann nur wollte, ins Meue Testament hinein. Auf diese Art ward das leichte, schöne, unmittelbahr;, und durchgängig thätige, frohe, und menschens freundliche Religions: System des Meue neuen Testamentes, seit dem zweiten Jahrhuns dert und noch mehr im dritten, — ein Finsterres, Nauhes, Misanthropisches System von Grüsbeleien; Fantastereien; Mönchereien; Betrüges reien, und hierarchischen Tyranneien.

Bu dieser schrecklichen Plage von Innen, geselleten sich auch, unaufhörliche, ofte allgemeine, und zum-Theil sehr blutige und grausahme Vers folgungen von Aussen. So gar der guthige Trajan; und der noch vortreslichere Markus Untoninus (Siehe oben Seite 217 f.) liessen vies le ihrer getreuesten Unterthanen bloß darum fol: tern und hinrichten, weil sie keine Gozen : Diener senn ge sondern nach den, selbst von Beiden für uns ftraflich und gut erklarten Gesezen des Christens thums leben wollten. (Mann lese zum Beispiel Dlinii epist. 97. libr. X.) Die entsezlichste aber aller Berfolgungen, wuthete gegen die Chris ften seit dem Jahre Zweihundert und neun und vierzig. Der Kaiser Decius gieng so recht bar auf aus, das Christenthum mit der Wurzel aust zurotten. Denn auf seinen Befehl tobtete mann die Christen nicht bloß, sondern peinigte sie auch mit den ausgesuchtesten Martern. Mann bestrich zum Bei spiel einen Christen am ganzen Leibe mit Honig, und legte ihn ganz entblößt, die Hande auf den Rücken gebunden, in die brennende Sonnen ; Hize, wo Heere von Insekten über ihn herfielen, und sei:

nen Körper allmälich zersteischten. (Siehe Hr.
Schroeckh Kirchen: Gesch. IV, 190. s.)

Demobngeachtet breitete sich diese Religion immer weiter, in allen dreien damabls bekannten Welt : Theilen aus. In Gallien sabe mann ju Lyon und Vienne blubende Bemeinen; in Germanien; in Britannien; in Afrika, und allenthalben wuchs die Zahl der Christen dergestalt, daß schon im Anfange des zweiten Jahrhundertes die Heiden flagten, die Tempel der Gotter stehen ledig; und genen das Ende des dritten, die Sofe und Beerre der beid; nischen Raiser voll von Christen waren. - Die: fe so überaus groffe Berbreitung des Christen: thums, war ohne Zweifel die Folge von der immer groffern Verbreitung der Schriften des Neuen Testamentes. Schon seit dem Un: fange des zweiten Jahrhundertes wurden lateu nische und sprische Verfionen davon gemacht. Gelehrte, besonders Clemens Alexandrinus und Origenes, nebst seinem Schüler Dierius sorgten für akkurate Abschriften des Originals; und Reiche Manner, besonders Damphilus, lieffen mit groffem Aufwande, von jenen genauen Erem: plarien, viel sichere Kopien nehmen, und ver (Siehe Hrn. Prof. Schroeckh Kir chen: Gesch. Theil 1:4, und Hrn. C. R. Walch, vom Gebrauch der beiligen Schrift unter den alten Christen, Leipzig 1779. in 8.). — Wir wollen jest die einzelnen Zeugen selbst boren.

Justinus, mit dem Zunahmen der Mar: Kinus Mars tyrer, welcher vor seiner Bekehrung zum Christens tyr. thum die Stoische, Peripatetische, Pythas goris

gorische und Platonische Philosophie sorgfal: tig studiert hatte, ist wegen seiner Gelehrsamkeit und Alters für einen der wichtigsten Zeugen zu halten (214). Mann darf nur sein Unrede an die Seiden (λογον προς Έλληνας pag. 1-3.); die Ermahnung an die Zeiden, (doyos maeaivetinos meos Eddinas pag. 6-36.) und die Schrift von dem einigen Gott (negi povægxiæs, pag. 36-42.) lesen, um seine ausgebreitete Bes lesenheit in den besten Schriften des Alterthums kennen zu lernen. Diese Werke Justini sind ein augenscheinlicher Beweis, daß die ersten Unhan: ger des Christenthums keinesweges, wie seine Feinde sagen, lauter ungelehrte und einfaltige Justinus war mit den Werken Leute gewesen. und lehren des Platon, Uristoteles, Pythas goras; und den Schriften des Orpheus, Bo: mer, Aeschylus, Sophokles, **Euripides** viel besser bekannt, als die meisten unter benen, welche eine Ehre darin suchen, die heidnischen Schriftsteller für die einige Quelle aller Weisheit; die Unhänger Jesu aber, für lauter nichtswürs dige und einfältige Leute auszugeben.

21 uf

(214) Von seinen Lebens Umständen, Grunds Säzen und Schriften sindet mann die aussürzlichste und genaueste Nachricht in der Vorrede zur Benediktiner Ausgabe seiner Werke (Zaag 1742. Folio.) Diese Wdition enthält, ausser den ächten und unächten Werken Justini, auch noch: — Tatiani Anrede an die Griechen, p. 241-276. — Athenagorae Apologie der Christen, p. 277-313. — und, von der Auserstehung der Todten, p. 314-336. — Theosphili Antiocheni, drei Bücher an den Antolykus, p. 337-400. — Germae Satyre Mm 3 über

Ausser der Offenbahrung Johannis (215) hat Justinus nirgends in seinen Werken einen biblischen Schriftsteller mit Nahmen anges fürt. Aber er beruft sich ofte und ausdrück: lich auf die Lvangelia, die von den Apossteln und ihren Gehülfen geschrieben worz den, als auf diesenigen Bücher, aus welchen die Christen ihre Lehr, Säze hergenommen. — In seiner ersten Apologie (an den Kaiser Antoninus Pius) giebt er von Haltung des Abendmahls unter den Christen diesen Grund an (216): "denn die Apostel versichern in ihren

über die Zeidnischen Philosophen, p. 401-406. und die Fragmente der verlohrnen Schriften Justini, Tatiani und Athenas gorae; nehst den Aften des Märtyrer: To: des Justini, p. 585. folg. — Seine erste Apologie, ist eine wohlgeschriebene Vertheidis gung der Christen gegen die heidnischen Verleums dungen.

(215) Dialogus cum Tryphone, cap. 81. pag. 179. Και παρ ήμιν ανηρ τις, ω ονομα Ιωαννης, είς, των αποσολων του Χρισου, εν Αποκαλυψει γενομενη αυτω, Χιλια ετη ποιησειν εν Ιερουσαλημ τους τω ήμετηρω Χρισω πισευσαντας προυφητευσε, και μετα ταυτα την καθολικην και — αιωνιαν όμοθυμαδον άμα παντων ανασανιν γενησεσθαι και κρισιν. "Einer ber unfrigen, mit Nahmen Johannes, einer der Lipostel Christi, hat in seiner Offenbahrung geweissaget, daß diejenigen, welche an unsern Christum geglaubet, tausend Jahre zu Jerusalem leben sollen, und alsdenn die allgemeine und ewige Auferstehung Aller Menschen, nehst dem Gericht erfolgen werde."

Dialog. cum Tryphone Iudaeo, cap. 103. p.

#### Gottes S. 30. Authentie d. VI. T. Zweit. Jahrh. 551

"Nachrichten, welche Evangelia genannt "werden, daß Jesus ihnen dieses befohlen. Er "habe, namlich, Brodt genommen, gedanket und "dabei gesagt, Das thut zu meinem Gedachtniß; "dieses ist mein Leib. Auf eben die Art habe er "auch den Kelch genommen, und nachdem er ges "danket, gesprochen, Das ist mein Blut." Und in dem Bericht von den Handlungen der Christen bei ihren sonntäglichen Jusammenkunften, meldet er so gar, daß die Machrichten der Apostel, oder die Schriften der Propheten öffentlich vorgelesen wurden; und wenn der Vorleser aufgehörer, alsdenn ermahne der Vorsteher der Gemeine sie, jene tugend: haften Sandlungen nachzuahmen (217). Ein deutlicher Beweis, daß schon im Unfange des zweis

199. Ευ τοις απομυημουευμασι των αποσολων γεγραπται, πιροσελθων (námlid) σατανας) αυτω (Christo) και πειραζων μεχρι του ειπειν αυτω, προσκυνησον μοι, και αποκρινασθαι αυτω τον Χρισον, ύπαγε οπισω μου σατανα Κυριον τον Θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις. — Und eben daselbst: Εν τοις απομυημονευμασι ά Φημι ύπο των αποσολων αυτου και των εκεινοις παρακολουθησαντων συντεταχθαι, ότι ίδρως ώσει θρομβοι κατεχειτο, αυτου ευχομενου και λεγοντος, παρελθετω, ει δυνατον, το ποτηριον τουτο.

(217) Apologia I. cap. 67. p. 83. Και τη του ήλιου λεγομενη ήμερχ, παντων κατα πολεις η αγρους μενοντών επι το αυτο συνελευσις γινεται, και τα απομνημονευματα των α-ποςολων, η τα συγγραμματα των προ Φη-των αναγινωσκεται μεχρις εγχωρει ειτα παυ-σαμενου του αναγινωσκοντος, ο προεςως δια λογου

zweiten Jahrhundertes die Lvangelia, unter den Christen nicht allein allgemein befannt gewe: sen; sondern auch eben so, wie die Schriften des Alten Testamentes, das heißt, als Göttliche Zücher verehret worden.

Die Absicht, in welcher Justinus seine Schriften verfertiget, erlaubte es ihm zwar nicht, sich der Meutestamentlichen Bucher zum Beweise zu bedienen. Wir finden aber dennoch, wo es die Gelegenheit gestattet, verschiedene Stellen, und zwar mit dem Beisag angezogen, daß sie in den christlichen Schriften anzutreffen. diese Urt sind in der ersten Apologie, wo er von den rümlichen Gesezen Jesu und den tugend: haften Werken der Christen (218), von ihrer Hoffnung einer kunftigen Auferstehung (219), und von der unter ihnen gebräuchlichen Taufe und Abendmahl (220) redet; — imgleichen in dem Gespräch mit dem Trypho, wenn er von den Weissagungen, die Jesus ausgesprochen (221), von Johanne dem Täufer (222), von der Mo: ral die Jesus gelehret (223), von der Maria, Jesu

γου την νου βεσιαν και προκλησιν της των κα-

- (218) Apolog. I. cap. 15-17. p. 52-54.
- (219) Apolog. I. cap. 19. p. 55.
- (220) Apolog. I. cap. 61-67. p. 79-84.
- (221) Dialog. cum Tryph. cap. 35. p. 132. cap. 76. p. 137. cap. 107. p. 201.
- (222) Dialog. cum Tryph. cap. 49. p. 145. cap. 51. p. 147. cap. 88. p. 186.
- (223) Dial. c., Tr. cap. 93. p. 190.

# Gottes S. 30. Authentie d. VI. T. Zweit. Jahrh. 553

Jesu Mutter (224), und von den Schmäßungen des sterbenden Jesu (225) handelt, viele Stellen aus dem Watthaeus, Warkus, Lukas und Johannes von Wort zu Wort angesürt. Und überhaupt ist das ganze Gespräch mit Trypho eine Widerhohlung der Lebens: Geschichte Jesu, so wie wir sie jezo noch in den Lvangelien lesen. Justinus vergleichet darin, die Lebens: Umstän; de Jesu mit den im U. T. vom Wessias anges gebenen Charakteren, und schliesset aus der genauen Erfüllung derselben in ihm, daß er der von Gott verheissene Messias sey.

Tatianus, der Bater der Lnkratiten, 2) Taczeigt sich in der Anrede an die Griechen (226), tianus. als einen Mann, der auf seinen Reisen, mit der Welt; und durch die Lektur, mit den besten Schriften und der Historie der Griechen sehr wohl bekannt geworden. Er berichtet darin den Griechen, wie wenig sie Ursache hätten, mit ihren Philosophen und mit ihrer Weisheit zu prahlen; und maschet ihnen aus ihren eigenen Schriften, Gesetzen, Sandlungen und Sitten, sehr beschäsmende Vorwürse. Aus diesem Inhalt kann mann leicht erachten, daß der Verkasser hier keine Geslegenheit hatte, die Neuteskamentlichen Schriften anzusüren; deswegen sindet mann auch, zwei Stel:

- Loyeth

<sup>(224)</sup> Dial. c. Tr. cap. 100. p. 196.

<sup>(225)</sup> Dial. c. Tr. cap. 101. p. 196.

<sup>(226)</sup> Siehe Anmerk. 214. — Von seinem Les ben, Schriften und Meynungen findet mann, in der dort genannten Vorrede ausfürliche Nachrichten.

Stellen ausgenommen (227), gar keine Melbung des Weuen Testamentes. — Aber desto mehr sagt dieser Zeuge für die Auchentie desselben in seinen übrigen Schriften, welche dis auf wenige Fragmente bei andern Schriftestellern, verlohren gegangen. — Ich werde ihn am Schlusse dieses Jahrhundertes, unter den übrisgen Zeugen, deren Aussage wir nur durch die Berichte Anderer kennen, austreten lassen.

Jrenaeus, Bischoff zu Lyon, welcher naeus. nicht allein den Zeiten der Apostel sehr nahe lebte, sondern auch mit einem unmittelbahren Schüler und Freunde derselben, vielen Umgang hatte (228), leget in seinen sünf Büchern wider die Rezerteien, sehr häusige und deutliche Zeugnisse sür die

- (227) Cap. I3. p. 255. und cap. 19. p. 261. In der ersteren Stelle behauptet er, die Seele sen, καθ' έαυτην σκοτος, και ουδεν εν αυτη Φωτεινου; (wie dieses zu verstehen, erklärt der Editor, in der Vorrede Part. II. cap. XI. s. 3. pag. XLIX-LI.) und sezet hinzu, και τουτο εςιν αρα το ειρημενου ή σκοτια το Φως ου καταλαμβανει (Johann. I, 5.) In der ans deren Stelle fürt er Johannis I, 4. mit diesen Worten an, παντα ύπ' αυτου, και χωρις αυτου γεγονεν ουδε έν.
- (228) In der oben genannten Ausgabe seiner Werzte vom Massvet, ist von seinem Leben, Meysnungen und Schriften sehr vollständige Nachricht gegeben worden, in den vorgesezten disserationibus praeuiis ad Irenaeum. Er hat viele Schriften hinterlassen, welche Kusedius und Zieronymus nennen. Allein davon ist, ausser wenigen Fragmenten, nichts, als seine libri Quinque aduersus haereses, noch vorhanden. Auch diese sind nicht in dem griechischen Oris

### Gottes S. 30. Authentie d. LT. T. Zweit. Jahrh. 555

die historische Richtigkeit unserer Neutestaments lichen Schriften ab. — Die Evangelisten füret er alle, ofte und nahmentlich an; berichtet die Veranlassung und Absicht ihrer Schriften; und erklart, daß nur die vier Evangelia, vom Matthaeus, Markus, Lukas, und Johan: nes, für achte und gottliche Bucher gehalten würden (229). Er beweiset gegen die Valen: tinianer, durch viele Stellen, aus dem Evan: gelio Matthaei (230), Marci (231), Lus cae (232) und Johannis (233), imgleichen aus der Apostel-Geschichte des Lukas (234), daß nur ein Kiniger Gott der Schöpfer und Erhal: ter aller Dinge sen. — Roch häufiger beruft er sich auf Pauli Schriften. Er thut seine Lehr: Saze wider die Irrglaubigen am haufigsten, aus Pauli-Briefe an die Romer, den zweien Schreiben an die Korinther, den Briefen an die

Original, sondern in einer alten lateinischen Uebersezung auf uns gekommen. — Die Austhentie davon hat Hr. E. N. Walch ausfürlich dargethan, S. Hrn. Absler Kirchen: Wäter 5, 264: 270.

(229) Die vornehmste Stelle ist libr. III. cap. 1. p. 174. und cap. 11. p. 190-192. Daß er zum Beweise so seltsame Gründe, aus den vier Winden u. s. w. hernimmt, thut hier nichts zur Sache. Genug, er behauptet ausdrücklich, daß mann damahls keine andere Evangelia, als die vier genannten, unter den Christen augenommen habe.

<sup>(230) 1.</sup> cit. cap. 9. p. 184. 85.

<sup>(231) 1.</sup> cit. cap. 10. p. 185-88.

<sup>(232)</sup> ibid.

<sup>(233)</sup> l. cit. cap. 11. p. 188-90.

<sup>(234)</sup> l. cit. cap. 12. p. 193-98.

die Galater, Epheser, Philipper, Rolosser, den beiden an die Thessalonicher, und den beiden an Timotheum, imgleichen, dem Briese an Titum dar. Diese zwölf Briese erkläret er an verschiedenen Orten sür ächte und göttliche Werke Pauli (235); macht auch häusige und zum Theil lange Auszüge daraus, welche jeden kesser augenscheinlich belehren, daß sie eben dieselben sind, welche wir noch heut zu Tage in dem Teusen Testamente haben (236). Auf gleiche Arieses Petri (237); des ersten und zweiten Brieses Johannis (238); und der Ofsenbahrung eben dieses Apostels (239).

Diese Schriften erklart er für gottlich, und den untrüglichen Grund des christlichen Glaubens

- (235) Denn, er bedienet sich bei seinen Sitatios nen folgender Formeln: Dieses hat Paus lus gesagt in seinem Briese an die Romer, lib. 3. cap. 16. p. 205. — Das zeigt Paus lus in seinem ersten, (oder) zweiten Briese an die Rorinther, libr. 3. cap. 7. p. 182. libr. 4. cap. 27. p. 264. Diese oder anliche Stations: Formeln braucht er bei einem jeden der genannten Briese.
- (236) Proben bavon hat Lardner gesammlet, Credibility of the G. H. Part. II. Vol. 1. p. 365-367.
- (237) Diesen füret er auf eben die Art an, Petrus sagt in seinem Briefe, Lib. IV. cap. g. p. 238.
- (238) Siehe libr. III. cap. 16. p. 206. und ibid. p. 207.
- (239) Siehe besonders, libr. V. cap. 26. finem libri pag. 323-337. allwo er die Zerstörung der

bens (245). Was et von den übrigen Büchern des L7. T. gedacht, können wir bei seinem Stillsschweigen nicht bestimmen. Nur den Brief an die Zebraeer scheint er, weder für eine Schrift Pauli, noch auch für ein göttliches Buch gehalten zu haben (241). — Ein Beweiß, daß die ersten Christen nicht so leichtgläubig waren, als sie der neuere Unglaube vorstellt! Hätten sie alles, auf Gerathewohl, ohne Prüsung angenommen, so würden sie gewiß nicht, die apokryphischen Schriften so allgemein verworsen, und an der Authenstie einiger Bücher des L7. T. gezweiselt haben.

Ju seiner Zeit waren die Saminlungen (242) der Kvangelischen und Apostolischen Schristen schon in den Händen mehrerer Christen. Mann laaß sie sleissig; und damit die gemeinen Christen nicht etwa durch verfälschte Kopieen hinterganz gen würden, so giebt er ihnen den Rath, sich an die Lehrer der Kirche zu wenden. — Alle götte liche Schristen, sagt er (243), die Prophetischen und Evangelischen liegen da, und sind deutlich, und können von allen bestrager werz

der römischen Monarchie, die Bosheit des Anstichrists und das tausendjärige Reich, welche vor dem allgemeinen Gericht vorhergehen sollten, aus der Offenhahrung Johannis beweist.

- (240) Stehe libr. III. cap. 1. p. 174. libr. II.
- (241) Siehe Lardne'rs Credibility of the G. H. Part. II. Vol. 1. p. 368-372.
- (242) Siehe libr. I. cap. 3. pag. 17. und Lardner, l. cit. p. 382-383.
  - (243) Libr. II. cap. 27. p. 155.

werden. — Und an einem andern Orte (244), Derjenige wird sich bievon (nämlich, daß das Alte sowohl als das Teue Testament von einem und eben demselben Gott herkomme) leicht überzeugen, welcher die göttlichen Schriften bei den Presbytern der Rirche sleissig lieset.

Itusser den vorhin genannten Evangelischen und Apostolischen Werken, verenuet Ires naeus keine andere sür Göttlich. Er beruft sich zwar, oste, und mit großen Lobes: Erhebun: gen auf die Schriften des Cleniens zu Rom, Polykarpus, Papias, Fermas, Justinus Martyr: allein nirgends verräth er, gegen die: selben eine solche Hochachtung, derzleichen er gez gen die Schriften der Evangelisten und Apostel bezeugt (245).

Zier haben wir also, sur die historische Richtigkeit der meisten Bucher des Er. T. einen ausserordentlich wichtigen Zeugen. — Ein Mann, der so nahe den Zeiten der Apostel sebr

(244) Libr. IV. cap. 32. p. 270. Dem ersten And blick nach scheinet aus dieser Stelle zu folgen, daß die Abschriften der heiligen Bücher das mahls nur in den Hånden der Lehrer gewesen. Sie sagt aber in der That nur so viel, daß diese die zuverlässigsten Abschriften davon besässen, die in der Note 243 angefürte St. aber, nehst vielen andren Gründen lassen nicht zweiseln, daß auch Gemeine Christen sie häusig gehabt und gelesen haben. S. Hrn. Walch vom Gebrauch der h. Schr.

(245) Siehe Anmerkung 180 und Lardne'rs Credibility Vol. I. p. 387-400; welcher die Stellen, wo jene Schriften angefüret sind, sehr grunds lich beurtheilet.

# Gottes S. 30. Authentied. 17. T. Zweit. Jahrh. 559

lebte, und mit einem ihrer unmittelbahren Schüler genauen Umgang hatte. Dieser war also eben so qut im Stande, die Richtigkeit jener Schriften uns widersprechlich zu erforschen; als wir etwa, die bis storische Richtigkeit einer angegebenen Schrift des Grotius und Seldens prufen konnen. — Ein Mann, der in allen christlichen Schriften, der Rechtgläubigen und Irrlehrer, sehr belesen war; — der selbst, an der Richtigkeit einiger Bücher des 17. T. zweiselt, folglich für nichts weniger, als leichtgläubig in diesem Punkte zu halten ist. -Dieser so qualificirte Zeuge beruft sich, im Unges sichte der Jerlehrer, auf jene Schriften, als Werke, welche unstreitig von den Apos steln und Woangelisten herkamen. Ein jedes anderes Buch würde mann gewiß, auch nur auf ein einiges so wichtiges Zeugniß, ohne Bedenken für acht erklaren. Warum soll denn dieses, bei den Schriften des 17. T. nicht gelten?

Athen agoras, ein Philosoph, von 4)Ather Athen gebürtig, ist nebst dem Origenes, der al. nagos lerzierlichste und feinste Schriftsteller des christstichen Alterthums; und in Absicht des Stils, dem Origenes noch weit vorzuziehen. Seine beide Schriften, die Bitte sür die Christen, neso-Beiæ nesi Xeisiavav; und, von der Anferste; hung der Todten, nesi avasaveus tav veneur, sind in sehr reinem Griechisch, und mit viel Wizund Veredsamkeit geschrieben. — In der Apolos gie, welche er dem Kaiser Markus Antoninus überreichte (246), vertheidiget er die Christen wes

<sup>(246)</sup> Die ses ist gegen Bayle bewiesen worden in der Vorrede zu der, Anmerkung 214, ans gezeigten Ausgabe der Werke Justini, Tatiani, Athes

den der dreien ihnen angedichteten Verbre: then, des Atheismus, der Wedipodeischen Vermischungen, und der Thresteischen Mahle zeiten. Er zeigt, es sen offenbahr ungereimt, die: jenigen, welche der Gortheir die von den Gó: jenihr geraubte Chre und Unbethung wiederum vin: diriren, des Arheismus; oder die, welche so gar einen unzüchtigen Blick, und jebe gehegte innere Begierde nach einem verheiratheten Frauenzimmer für einen Bhebruch erflaren, der Blutschande; und die, welche nie den Fechterspielen beiwohnen, den Gebrauch abereibender Mittel für einen Menschen: Mord, und die Wegstellung der Rin: der für einen Bater-Mord erklaren, des Mens schien Frasses zu beschuldigen Die ganze Schrift kami mann nicht andere als mit Vergnügen lefen. Allenthalben zeigt sich der Verfasser wie einen Mann, der die besten Werke der Griechen wohl studiert hat: te, und Meister des Stils und der feinen Spras che war, in welcher mann zu groffen Herren reden Das Buch von der Auferstehung der Todten, hat er eigentlich in der Absicht ver: fertiget, um gegen die heidnischen Philosophen die Wahrheit der christlichen lehre von der Auferste: hung des teibes ju retten. Er beweift, eine folche Auferstehung sen gar nicht Unmöglich, und so wenig Unwahrscheinlich, daß schon die blosse Beobachtung der Marur des Menschen, und der Gerechtigkeit Gottes uns darauf leiten musse.

Diese Absicht, welche sich Arhenagoras bei seinen Schriften vorgesezet hatte, gestattete es nicht, Aussprüche der heiligen Bücher anzusü:

The state of the s

Athenagorae und Theophili Antioch. pag. CXIII.

# Gottes S. 30. Authentie d. VI. T. Zweit. Jahrh. 561

ren. Deswegen finden wir auch darin, ausser wenigen Stellen, wo er seine Sage mit eben den Worten ausdrückt, die wir in unseren Neutestas mentlichen Schriften finden (247), nur ein Piniges deutliches Zeugniß, und zwar für die Authentie des ersten Briefes Pauli an die Ros Weil die Stelle zu lang ist, so will ich nur die Stucke abschreiben, welche zu meinem jezigen Zwecke dienen. In der Schrift namlich, von Auferstehung der Todten (248) bedient er sich des Beweises aus den Schicksahlen der Men= schen überhaupt, und besonders der Tugendhafz ten in diesem Leben. "Da die Gerechtigkeit Gots tes, so schließt er, es nothwendig macht, den Menschen als Menschen, das heißt, als ein Wes sen, welches nicht allein aus einer Seele, sondern auch, einem Leibe besteht, genau nach seinen Handlungen zu belohnen; und diese Belohnung in diesem Leben nicht erfolget: so ist also klar, daß nach dem Ausspruch des Apostels, dieses Verwesliche und Jerstäubende, anziehen muß se das Unverwesliche, — — damit ein jes der empfahe, nachdem er durch den Leib ge: handelt hat, es sep gut oder bose (249)." Und;

<sup>(247)</sup> Sie sind vom Lardner gesammlet, Credibility of the G. H. Vol. I. p. 408 - 418.

<sup>(248)</sup> Cap. 18. — finem libri pag. 330-336.

<sup>(249)</sup> Ich habe mit Fleiß Luthers Uebersezung beibehalten, damit die Aenlichkeit dieser Stelle mit dem Ausspruch Pauli, 1 Rorinth. 15, 53.

2 Rorinth. 5, 10. eben so merklich werde, als sie es im Original ist. Evdydov, — — ore oer

Und, Rap. 19. p. 332. hat er offenbahr die Stelle Pauli 1 Kor. 15, 32. im Sinne gehabt: Wenn über die Sandlung des Menschen gar kein Gericht gehalten wird, so sind die Menschen nichts besser als das Vieb. Ja diesenigen sind noch elender wie die Thiere, welche ihre Leidenschaften bekampfen, und nach Gerechtigkeit und Gottesfurcht, oder anderen Tugenden ringen. Ist kein Gericht, so ist das wilde, viehische Leben das beste; so ist die Tugend Unsinn, und die Burcht vor der Strafe lacherlich; so ist die Sattigung aller Luste das bochste Gut, und der den Schwelgern und Geilen so erfreu: liche Grundsaz zur ersten Regel des Lebens zu machen: "Lasset uns essen und trinfen, denn "morgen sind wir todt." — Da er hier aus: drücklich auf einen Apostel sich berufet, welcher die Lehre von Auferstehung des Leibes befannt gemacht, ohne jedoch den Nahmen deffelben und seine Schrift zu nennen; und bei seinem Beweise den nämlichen Gedanken gebraucht, den wir noch in der Schrift jenes Apostels finden: so werden wir gewiß nichts übertreiben, wenn wir hieraus schliessen, — daß zu Athenagorae Zeit, die beiden Briefe Pauli an die Rorinther unter den Christen allgemein bekannt gewesen, und als die Quelle ihres Glaubens angesehen worden.

Theo:

δει κατα του αποςολου, το Φθαρτου τουτο και διασκεδαςου ευδυσασθαι αΦθαρσιαυ, ίνα — έκαςος κομισηται δικαιως, ά δια του σωματος επραξευ, ειτε αγαθα, ειτε κακα. cap. 18. p. 331.

### Gottes S. 30. Authentie d. N. T. Tweit. Jahrh. 563

Theophilus, Bischof zu Unriochien 5)Theos (250), konnte auch, seiner Absicht zu Folge, der Philus heiligen Bucher nur gelegentlich Erwänung thun. denus. Denn er bisputirt in seinen dreien Buchern an den Autolykus, wider einen Heiden, den er durch Beantwortung der Einwürfe, daß die Lehren der Christen ungereimt, und ihr Lebenswans del wegen der Blutschande und des Wen: schen: Frasses abscheulich seyn, zur näheren Prufung dieser Religion vorbereiten wollte. terdessen finden wir doch, das Lvangelium Mat: thaei, und Johannis, imgleichen den Brief an die Romer, und den ersten an den Timotheus, unter dem Titel gottlicher Schriften, angefürt. Im III. Buch, Rapit. 13. pag. 388. nennt er verschiedene Befehle des 24. T., welche die Reuschheit und andere Tugenden einschärfen, und sezet hinzu (251), Aber die evangelische Stim: me lehrer die Reuschheit noch kräftiger, wenn sie spricht, "Wer ein fremdes Cheweib mit kust "zu ihr ansiehet, der hat schon im Berzen die She "gebrochen." Und ferner sagt sie, "Wer eine "Geschiedene heirathet, der begehet einen Chebruch; "und wer sich von seinem Weibe, ausser wegen Un: "feuschheit, scheidet, der bricht die Ehe." (Sie: he Matth. 5, 28. 32.) — Eben daselbst, Ra: pit. 14. pag. 389. Das Evangelium sagt (252), "Liebet eure Feinde, bethet für die, so -euch

<sup>(250)</sup> Siehe, von ihm, die Vorrede zu der, Anmerkung 214, genannten Edition pag. CXX. folg.

<sup>(251)</sup> ή δε ευαγγελιος Φωνη επιτατικωτερον διδασκει περι άγνειας λεγουσα.

<sup>(252)</sup> To de Eugyyedion devei.

"euch beleidigen. Denn wenn ihr nur diejenigen "liebet, die euch lieben: was für Verdienst habt "ihr dann? Das thun auch die Rauber und Zoll: "ner." — Im II. Buch, Kap. 22. pag. 365. citirt er die Stelle 1 Johannis 1, 1. 3. mit fol: gendem Eingange: Das lehren uns die heiligen Schriften, und alle durch den Beist Geleite: te, unter welchen Johannes sagt (253). — Mit eben dem Titel, der gottlichen Lehre, füret er Aussprüche aus Rom. 13, 7. 8. und 1 Ti: moth. 2, 1. 2. an (254). — Und im III. Buch, Rapit. 12. p. 388. sagt er, die Besehle der Propheten und Evangelisten und evan gelischen Schriften seyn durchweg übereinstim: mend, weil sie alle, geleitet von eben dem selben Geiste Gottes geredet haben (255).

Auch von diesem Schriftsteller gilt das, was ich vorhin vom Justinus Wartyr, Tastianus, und Arhenagoras bemerkte. Aus den häusigen Ansürungen der Schriften Zomers, Zessiodus, Platon, Lucipides, Aratus, u. a. siehet mann, daß Theophilus ebenfalls ein gestehrter und kultivirter Mann war.

Clemens, Lehrer und Presbyter zu mens Alexan: Alexandrien, verdienet schon bloß deswegen die drinus. Achtung der Nachwelt, weil der gelehrteste unter allen

<sup>(253)</sup> Ό Ξ εν διδασκουσιν ήμας αι άγιας γραφαι και παντες πνευματοφοροι, εξ ων Ιωαννης λεγει.

<sup>(254)</sup> Libr. III. cap. 14. pag. 389. Ετι — — πελευει ήμας ο θειος λογος.

<sup>(255)</sup> Δια το τους πάντας πνευματοφορους ένι πνευματι Θεε λελαληκεναι.

# Gottes S. 30. Authentie d. LT. T. Zweit. Jahrh. 565

allen Kirchen: Batern, Origenes, sich unter seiner Anfürung gebildet hat. In seinen noch auf behaltenen Schriften (256) citirt er alle Bu: cher des M. T., nur den zweiten Brief Petri, den zweiten und dritten Brief Johans nis, den Brief Jakobi, und den Brief an den Philemon ausgenommen, so ofte, und nah: mentlich, und so aussürlich; daß ich ein eigenes Buch schreiben müßte, wenn ich sie alle ercerpi: ren wollte (257). — Dieser Schriftsteller hats te, um sich von der christlichen Religion eine gründliche Kenntniß zu verschaffen, Reisen nach Griechenland, Italien, 2legypten und 21sien gethan (258); er war mit den Schriften der alteren christlichen Lehrer, des Barnabas, Bermas, Cle:

- (256) Namlich: in der Cohortatione ad gentes, p. 1-95., dem Paedagogo, p. 96-314., in den VIII. Büchern Stromatum (das ist, vermischter Abhandlungen) p. 934. und in der Abshandlung, Quis dines saluetur, p. 935-961. der Ausgabe vom Bischof Potter, Orford, 715. Fol. Siehe le Nourry adparatus ad Bibliothecam maximam patrum, Tom. I. p. 624. seq. allwo die aussürlichste Nachricht von den Schriften dieses Clemens anzutressen ist. Mann sindet in diesen schon, sehr merkliche Beweise von dem grossen Schaden, den das Christensthum durch die Verbindung der Neu-Platosnischen Philosophie damit, erlitten hat. (S. oben Seite 545 f.)
- (257) Einige Proben davon über jedes Buch, hat Lardner gesammlet, Credibility of the G. H. Part. II. Vol. 2. p. 471-515.
- (258) Stromatum lib. I. p. 322. sagt er, sein Buch sen ein kurzer Inbegriff ber Reben, wels che er mit angesehenen Männern in den genanns ten Ländern gehalten.

Clemens, u. a. wohl bekannt (250); er hatte die apokryphischen Bucher, die damahls unter den Christen herumgiengen, geprüft, und mit den ächten Werken der heiligen Schriftsteller ver: glichen (260). — Alle diese Umstände beweisen, daß er nicht anders als nach genauer Untersuchung den heiligen Schriften seinen Beifall ertheilet; und geben daher, seinem Zeugniß für die Authen: tie derselben, ein sehr grosses Gewicht.

Tertullianus, Presbyter zu Rarthat tullianus, go, ist der älteste unter den Lateinischen Kirchen: Batern, deren Werke bis zu unsern Zeiten gekommen. Sein melancholisches Geblüth, und die schon damahls unter den Christen einreissenden bosen Sitten verleiteten ihn, die fanatischen lehren der Montanisten anzunehmen. Allein sein Montanismus kann das Zeugniß für die historische

(259) Er citirt sie ofte, und mit grosser Hochach: tung; nirgends aber erklart er sie, für göttli: che Schriften, wie Lardner erwiesen hat, l. c. p. 520-524.

(260) Er füret oft Stellen aus dem Euangelio secundum Ebraeos, dem Euangelio secundum Aegyptios, der Praedicatione Petri, Apocalypsi Petri, Traditionibus Matthiae an. Aber er unterscheidet sie deutlich genug von den ächten Schriften der Evangelisten und Apostel. Siehe Lardner l. cit. p. 526 - 546. — Und wenn auch gleich zugegeben würde, daß er die Schriften des Barnabas, Zermas und Clemens Romanus, nebst den Sibyllinischen Versen, sür Göttlich gehalten: so würde dieses doch, dem Beweise für die Göttlichkeit der Neutestamentlichen Schriften gar nichts schaden. — Denn wir brauchen die Zeugnisse der Kirchen: Wäter, nicht zum Beweise, daß diese Schriften göttlichen Ursprungs; sondern daß sie ächte Schriften den Ursprungs; sondern daß sie ächte Schriften den Ursprungs; sondern daß sie ächte Schriften

rische Richtigfeit des Meuen Testamentes gar nicht schwächen; mann mußte denn anneh: men, daß ein Fanatifer alle seine Sinne verlieh: re. Und überhaupt hat es in seine Schriften wei: ter feinen Ginfluß, als daß er eine übertrieben: strenge Moral predigt; und den Montanus, nebst seinen Prophetinnen, der Priscilla und Maximilla als Inspirirte verehret, durch welche der Geist Gottes geredet habe. — Wir lesen von ihm eine grosse Menge Schriften, die viel weltliche und theologische Gelehrsamkeit ver: rathen. Aber sein Stil ist bochst verdrüslich, dunkel, voll von selbst gemachten lateinischen Worten, ganz unperiodisch und nicht selten schwül: Cave behauptet gegen den Lactantius, (histor. literar. Scriptor. ecclesiasticor.) daß in seinen Schriften eine majestaetische Bered. samteit herrsche, welche nachdenkenden Les sern viel Vergnügen mache. Allein die Ur: theile dieses Schriftstellers über Stil und Bered: samkeit sind so unsicher, als zuverlässig seine historischen Machrichten sind. Es ist unstreitig, wie jeden der Augenschein belehret, daß Tertul: lian nicht ohne Talente; auch in den flassischen Werken des Alterthums belesen war (261). Aber er hatte sie eben so, wie viele Grammatifer und neuere Editoren, namlich bloß mit der Memorie, ohne Geschmack und Verstand gelesen. Eben das urtheilet auch Lactantius, Tertullianus fuit omni genere literarum peritus, sed in eloquendo parum facilis et minus comptus, et multum obscurus fuit.

Seis

<sup>(261)</sup> Ich citire hier, die Edition seiner Werke von Nicolaus Rigaltius, Paris, 1641. Fol. Nn 4

Seine Werke find voll von nahmentlichen Unfürungen und langen Auszügen ans den Meu: testamentlichen Schriften. — In der Upo: logie für die Christen, welche er der heidnischen Obrigkeit zu Carrhago überreichte, beruft er sich unter andern, auch auf den strengen Gehorsahm und Chrfurcht der Christen gegen die romischen Wie könner ihr glauben, sagt er (262), daß wir die Wohlfahrt der Raiser nicht achten! Sebet nur das Wort Gots tes, unsere Schriften an, welche wir gar nicht geheim halten, und welche auch in den Sanden unserer Zeinde sind. Diese ber fehlen uns, — — selbst für unsere Feinde zu bethen. — — Und nahmentlich steher auch der Befehl da, Bether fur die Ronige, Gur: sten und Mächte, damit alles bei euch ru: big hergehe. — Gegen den Prapeas füret er seine Beweise hauptsächlich, wie er sich ausdrückt, aus dem Meuen Testament, aus den Lv: angelien und Aposteln. "Wenn ich diesen "Streit aus den Schriften des Alten Testas "ments nicht entscheiden soll: so will ich meine "Beweise aus dem Meuen Testamente nehmen. "Denn in den Evangelien und Aposteln finde "ich, daß Gott sowohl Sichtbahr als Unsicht "bahr sen" (263). — Er gedenkt einer latei: nischen Uebersezung jener Schriften, welche aber nicht in allen Studen den Grundtert genau auss

<sup>(262)</sup> Apologeticus, pag. 30.

<sup>(263)</sup> er sus Praxeam pag. 646. — de Nouo
Tej... o sumam confirmationem — — In
Enangeliis et in Apostolis visibilem et inuisibilem DEUM deprehendo.

ausdrücke (264). — Von den vier Evangeli: en, Marthaei, Marci, Lucae und Johannis handelt er in der Schrift wider den Marcion weitlauftig (265); und beweiset ihre Authentie aus den häufigen und glaubwurdigen Zeugnissen, seit den Zeiten der Apostel. Und ein jedes einzel: nes Buch, (nur den Brief Jakobi, den zwei: ten Brief Petri, und den zweiten und drits ten Brief Johannis ausgenommen) füret er mit dem Titel Göttlicher Schriften, nah: mentlich, und so ofte an, daß es ganz über: flussig senn wurde, dieses hier durch Stellen aus seinen Werken zu beweisen (266). Ich will nur noch einer Stelle gedenken, welche zum Beweise dienet, wie sorgfältig mann damable bei Prufung der achten Apostolischen Schriften verfahren? In seinem Werke wider die Irrlehrer, de praescriptione haereticorum (267), redet er mit groffer Zus versicht von der Authentie der von den Recht: gläubigen Christen angenommenen Apostolischen Schrif:

<sup>(264)</sup> De Monogamia, p. 684.

<sup>(265)</sup> Aduer sus Marcionem, libr. IV. p. 502. 503.

<sup>(266)</sup> Proben davon sindet mann beim Lardner, Credibility of the G. H. Vol. 2. pag. 576-622. — Roch deutlicher kann dieses, aus dem Resgister der vom Tertullian citirten biblischen Stellen, in der angesärten Boition, pag. 766-795. ersehen werden. — Und mann sindet gar keine Spuhr, daß er sonst noch irgend ein ans deres Buch, als Göttlich, oder als eine ächte Schrift der Evangelisten und Apostel anges nommen habe. Siehe Lardner, p. 637-45.

<sup>(267)</sup> Cap. 36. pag. 245. Diese dunkele Stelle hat Aardner sehr wohl erläutert, Credibility, Vol. 2. p. 598-606.

Schriften. Er beruft sich auf das Zeugniß der Gemeinen, welche die Apostel in Person gestiftet, zu Rorinth, zu Philippen, zu Thessalonich, zu Ephesus, zu Rom; die wegen ihres genau: en Umganges mit den Aposteln am zuverlässigsten bestimmen konnten, welche Schriften von ihnen wirklich herkamen? Age jam, qui voles curiositatem melius exercere in negotio salutis tuae, percurre ecclesias apostolicas, apud quas ipsae adhuc cathedrae Apostolorum suis locis praesident; apud quas ipsae authenticae literae eorum (ihre achte Werke) recitantur. Proxima est tibi Achaja? habes Corinthum. Si non longe es a Macedonia; habes Philippos, habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere; habes Ephesum. Si autem Italiae adjaces; habes Romam; vnde nobis quoque auctoritas praesto est.

Jahr= hun= bertes.

8)Zeug: Die Religions : Feinde füren über ben ausver: Verlust der Bestreitungen des Christenthums lohrnen von seinen altesten Widersachern, häufige und Schrifs laute Klagen; einige beschuldigen auch nicht un: zweiten deutlich die Christen, daß sie jene Schriften aus bem Wege geraumt. Sie erwagen aber nicht, daß auch von den Schriften der altesten Freunde und Vertheidiger des Christenthums viel mehre: re untergegangen, als erhalten worden. mit vielen dieser Schriften find auch zugleich sehr erhebliche Zeugnisse für die Authentie des N. I. verlohren worden. Diesen Berlust haben wir schon bei der Geschichte des Ersten Jahrhum: derts beflagt (S. 29.). Einen noch gröfferen ba: ben wir, bei dem zweiten zu bedauren.

Comple

Vom Dionysius, Bischofe zu Rorinth berichtet Eusebius (268), — Er habe sieben Briefe an verschiedene driftliche Gemeinen, und einen an eine christliche Matrone geschrieben. dem Briefe an die Gemeine zu Athen, habe er sie zum Glauben, und Wandel nach dem Ev: angelio ermahnt. — In dem Schreiben an die Nikomedier vertheidige er den wahren Ras non (oder auch, wie andere übersezen, die Regel der Wahrheit, to the adndeias magisatai navovi) gegen die Irrlehren des Marcion. Dem Briefe an die Kirche zu Amastris habe er Auslegung der gottlichen Schriften eingeschal: Alle diese Briefe sind verlohren gegangen; und mit ihnen manche für das Meue Testament wichtige Zeugnisse und erhebliche Nachrichten.

In dem Werke des Tatianus, welches wir noch haben (siehe Seite 553 f.), ist, seinem Zwecke gemäß, nur wenig von den Apostolischen Schriften anzutressen. — Desto aussürlicher aber, hatte er davon in seiner Farmonie, oder dia reooaew, Lvangelium aus den vier Lvangelissten zusammengetragen, gehandelt. Dem Lussedius war dieses Werk wohl bekannt (269); und wenn gleich der Versasser auch hier seine irrisgen Grundsäze mit einsliessen lassen: so ist der Verlust dieses Werkes dennoch, ausser vielen ans dern Ursachen, schon bloß seines hohen Alterthums wegen zu beklagen (270). — Irenaeus (271), und

<sup>(268)</sup> Eusebii hist. eccl. libr. IV. cap. 23. pag. 184-187. edit. Reading.

<sup>(269)</sup> Hist. eccles. libr. IV. cap. 29. p. 193. 194.

<sup>(270)</sup> Siehe Valesius in Eusebium, 1. cit.

<sup>(271)</sup> Libr. III. cap. 23. S. 8. pag. 222. Massueti.

und Clemens Alexandrinus (272), gedenken anderer Schriften desselben, darin er einige seiner irrigen Mennungen aus dem ersten Briefe Paus li an die Korinther zu erweisen sucht.

Begesippus, ein bekehrter Jude, schrieb Gunf Bucher der Rirchen: Geschichte, darin er die Historie der Apostolischen Predigt erzält (273), von denen wir aber, ausser einigen Frage menten beim Lusebius und Photius, nichts mehr haben. Wenn gleich dieser Geschicht:Schrei: ber, wie aus den Auszügen bei den genannten Schriftsttellern zu eksehen, die den Juden seiner Zeit so eigene Leichtgläubigkeit und Liebe zu Fabeln nicht ganz abgeleget: so ist der Verlust sei nes Werkes dennoch sehr zu bedauren; weil er darin ohne Zweifel manche erhebliche Nachrichten zur Beschichte der biblischen Bucher ertheilet, die er bei seinem Umgange mit vielen angesehenen Lehrern des Chriftenthums sammlen konnte. Go viel ersehen wir indessen aus den Fragmenten, daß ihm die Meutestamentlichen Schriften sehr wohl bekannt gewesen. Denn er citirt sie of: te, obgleich nicht nahmentlich, und redet fast durchweg, in der diesen Buchern eigenen Schreib: Mrt (274).

Melito, Bischof zu Sardes, welcher sich besonders durch die Prüfung der heiligen Büscher

<sup>(272)</sup> Stromat. libr. III. p. 547. Potteri.

<sup>(273)</sup> Eusebius hist. eccles. libr. IV. cap. 8. pag. 150.

<sup>(274)</sup> Siehe Lardner's Credibility, Vol. I. pag. 316-324.

cher des 21. T. in der Kirchen : Geschichte merk: würdig gemacht hat (275), verfertigte eine Men: ge von Schriften, von denen wir wenig mehr als die Titel, beim Lusebius (276), kennen. Die Bücher von dem Wandel der Christen, von den Propheten, von der Kirche, vom Sonntage, von dem Gehorsam gegen das Pvangelium, (περι υπακοης πισεως) von der Bervorbringung und Geburth Christi, (neei ktisews kai yevesews Xeisou) von der Offen: bahrung Johannis, und, von der Mensch: werdung Gottes (περι ένσωματου Θεου) haben vermuthlich speciellere Nachrichten über die Apos Mus den stolischen Schriften enthalten. -wenigen Fragmenten seiner Werke, konnen wir ihn nur jum Zeugen für das bobe Alterthum der Offenbahrung Johannis aufstellen; wies wohl auch dieses noch ungewiß ist, da wir von dem Inhalte seines Buchs: darüber gar keine Machrichten haben (277).

Don

<sup>(275)</sup> Er reisete nämlich nach Palaestina, um sich wegen des wahren Kanons des A. T. zu belehs ren. Sein Verzeichniß hat uns Eusebius libr. IV. cap. 26. pag. 190. 91. noch aufbehalten.

<sup>(276)</sup> Hist. eccl. libr. IV. cap. 26. p. 188. 89.

Onesimus, welcher ihn zu seinen, Nahmens Onesimus, welcher ihn zu seiner Reise nach Palaestina veranlasset, fängt sich so an: (Eu-sedius l. cit. p. 191.) "Da du nach deiner Liez, be zur göttlichen Lehre, oft von mir verlanget "hast, daß ich aus dem Geseze und den Prozpheten die Stellen, welche den Erlöser und "unsern gesammten Glauben betressen, sammlen "sollte; und da du begierig warest, die alten "Schriften genau zu kennen, wie viele deren?

Don der schrecklichen Verfolgung, welche die Christen in Gallien, unter dem Kaiser Mar: Bus Antoninus litten, findet mann einen sehr rurenden Bericht in dem Briefe, den die Ges meinen zu Vienne und Lyon, desfalls an die Christen in Usien schrieben. Lusebius hat uns davon einen groffen Theil in seiner Kirchen-Historie (libr. V. cap. 1-4. p. 198 f.) aufbehalten. Die Leiden der Christen; die Geduld, Freudig: feit, und standhaftes Betragen der Martyrer wer: ben darin mit Gedanken und Worten beschrieben, die aus den Meutestamentlichen Schriften ent lehnet worden. — Da ward der Ausspruch des Herrn erfüllet, "Es kommt die Zeit, da, wer zeuch todtet, wird mennen, er thue Gott einen "Dienst damit." (Joh. 16, 2.) — "Sie, "(nanlich die Martyrer) betheten für ihre Henker, "wie der heilige Stephanus, Herr, rechne ih: "nen diese Sunde nicht zu." (Apostel: Gesch. 7, 50.) - "Sie bemüheten fich, Christi Beispiel zu folgen, welcher, ob er gleich in gottli: "cher Gestalt war, es dennoch nicht für einen "Raub hielte, Gott gleich zu senn." (Phil. 2, 6.) - "Er (ein Martyrer, Namens Vettius Ppa: garhus) war ein achter Schüler Christi, denn er "folgte dem Lamme nach, wohin es füret." (Off. Joh. 14, 4.) — Wenn wir uns erinnern, daß dieser Brief von einer Gemeine geschrieben wor: den,

"und in welcher Ordnung? sie versertiget wor"den: — so habe ich mich nach den Bü"chern des Alten Testamentes genau crkun"diget." 1c. — Diese Stelle scheint zu beweis
sen; daß mann damahls noch eine zweite Sammlung heiliger Bücher, unter dem Nahmen des
Neuen Testamentes, gehabt. Siehe Lardner l. cit. p. 330.

den, bei welcher Irenaeus, (der so ausfürliche Zeugnisse für die Meutestamentlichen Schristen ableget, S. 30.) damahls Presbyter war: so werden wir diese Stellen, zum Beweise des Alleterthums des Kvangelii Johannis, der Aposstel: Geschichte Lucae, der Briese an die Romer, und Philipper, und der Offenbaherung Johannis ohne Bedenken brauchen können; wenn gleich diese Schristen, daselbst nicht Nahementlich angesüret worden.

Miltiades, einer der Apologeten des Christenthums, war nach Lusebii Bericht (278) in den gottlichen Schriften und der christlichen Theologie febr erfahren. Er hatte bavon in sei: ner Schrift wider die Montanisten, πεςί του μη δειν πεοφητην εν εκςασεί λαλείν, daß ein wahrer Prophet nie in einer Ekstatischen Wurh rede; und in seinen Werken wider die Juden und Seiden (279) überzeugende Proben gegeben. — Er hat uns auch, sagt Eusebius, in den Schriften wider die Beiden, und in denen wider die Juden, Denkmahle seines besondern fleisses in Stue dierung der göttlichen Bücher hinterlassen. — Ohne Zweifel wird er also, sich der Aussprüs che der Schriften des 21. und 17. T. häufig bedienet haben.

Den

<sup>(278)</sup> Hist. eccl. libr. V. cap. 17. p. 232- 33-

<sup>(279)</sup> Siehe Eusebius 1. cit. — In dem ersten Werk wird er ohne Zweifel des Ersten Briefes an die Rovinther Erwänung gethan haben. Vergl. Valesii Anmerkung in 1. cit.

Den Theophilus Antiochenus habe ich oben (S. 563 f.) als einen Zeugen für die Authentie des Evangelii Matthaei und Johannis, und des Briefes au die Rômer, wie auch des ersten an den Timotheus aufgestellet. — Hätten wir von ihm noch das Werk, welches er gegen den Zermogenes, mes the auch; das Alterthum der Offenbahrung Johannis aus ihm beweissen können (280).

Pantaenus, den Lusebius (281), wie es scheint aus Versehen, zum Vorsteher der katechetischen Schule zu Alexandrien macht, war nach dem Berichte dieses Schriftstellers, ein so treuer und gelehrter Anhänger des Christenthums, daß er mit eben so vielem Nuzen die Nachwelt durch seine Schriften, wie seine Jeite Genossen durch seine Predigten würde belehret hat ben. — Er predigte das Evangelium in Insdien, (unter diesem Nahmen versteht die alte Kirchen: Geschichte oft das glückliche Arabien (282); hier aber ist es das eigentliche Indien, am Ganzges. S. oben Seite 414 f.) und soll daselbst das Evangelium Matthaei in hebraeischer Sprache gefun:

<sup>(280)</sup> Siehe Eusebii hist. eccles. libr. IV. cap. 24. p. 287; welcher sagt, daß Theophilus in dem genannten Buche einige Beweise auß der Offenbahrung Johannis genommen, εν ω εκτης αποκαλυψεως Ιωαννου κεχρητας μαρτυριαις.

<sup>(281)</sup> Hist. eccles. libr. V. cap. 10. p. 222. 23. — Siehe Lardner's credibility, Vol. 2. p. 456. 57.

in das. M. T. Band 2. p. 978-82.

gefunden haben (283). Diese Geschichte, welche Eusebius nur zweiselhaft berichtet, mag nun wahr senn oder nicht; so beweiset sie doch so viel, daß Matthaei Evangelium dem frühesten Alterthum schon bekannt war. — Nach Sierosnymi Erzälung (284) hat er auch, viele Romsmentarios über die Bibel verfertiget.

Das Werk des Clemens Alexandrinus, 9) Cleworin er sich vornämlich mit den heiligen Schrif; mens ten der Christen beschäftiget, seine Hypotyposis drinus. ist ebenfalls, bis auf wenige Fragmente, verloh: ren gegangen. Er hatte darin viele goreliche Schriften, sowohl des 21. als Neuen Testa: ments, besonders die Briefe Pauli, und die katholischen Briefe erkläret (285); — und ver: schiedene besondere Nachrichten bavon aufgezeichnet. Lusebius hat uns davon folgende aufbehalten (286): daß der Briefan die Zebraeer vom Daus lus in hebraeischer Sprache geschrieben und vom Queas, seinem Gefarten, ins Griechische über: sezet; daß die Evangelia, worin die Genealo: gie Christi aufgezeichnet, (namlich Matthaei und Lucae) früher als die übrigen verfertiget wor:

<sup>(283)</sup> Ευς ε bins 1. cit. ενθα λογος έυρειν αυτον — το κατα Ματθαιον ευαγγελιον, μ. s. w.

<sup>(284)</sup> Huius multi — — in sanctam scripturam extant Commentarii; de vir. illustr. cap. 36.

<sup>(285)</sup> Eusebius hist. eccl. libr. VI. cap. 14. p. 273. et Photius, Biblioth. Codice CIX. p. 287. edit. Andr. Schotti. Rothomagi, 1653. folio.

<sup>(286)</sup> loc. cit.

worden; daß Markus auf Bitte der Zuhörer Petrizu Rom, sein Evangelium geschrieben, und Petrus dasselbe so wenig verworsen habe, daß er ihm vielmehr, kraft seiner ihm beiwohnenden Inspiration, ein göttliches Ansehen ertheilet (287); und daß Johannes wreumatikor euwyyedion, ein Evangelium geschrieben, worin vornämlich von der Göttlichen Natur Christi gehandelt worden; da die andern sich hauptsächlich mit seiner Menscheheit beschäftiget. Tor ... Iwwrny exxator ourseleit beschäftiget.

(287) loc. cit. vergl. libr. II. cap. 15. pag. 64. Γνοντα δε το πραχθεν (namlid), daß Markus, auf Bitte der Romer, die Reben Petri schrifts lid) verfasset) Quoi vor Anosolor (namlid), Des trum) αποκαλυψαντος αυτώ του Πνευματος ήσθηναι τη των ανδρων προθυμία, πυρωσαι τε την γραφην (namlich, Marci Evangelium) εις εντευξιν ταις εκκλησιαις. Wenn mann die Worte, αποκαλ. — — πυευμ. nicht, wie alle Uebers fezer gethan, mit dem Vorhergebenden, son dern mit dem Nachfolgenden konstruirt: so verschwindet alle Schwierigkeit. — Machdem Petrus erfahren, was geschehen: so habe er, durch Kingebung des Geistes, das Verlangen jener Manner (nämlich der Ros mer) gebilliget, und das Evangelium Marci auktorisirt, daß es in den Gemeinen der Christen solle gelesen werden. ner plagt sid) auch mit ben Schwierigkeiten dieser Stelle, credibility, Vol. 2. p. 476. folg. Er fällt aber bei allen seinen Observationen nicht darauf, daß die Struktur der Worte beim Busebius uns gar nicht nothige, das αποπαλυψ. ic. mit, γνουτα - Αποσολου, ju verbinden: als wenn der heilige Geift dem Detrus jene Geschichte geoffenbahret habe, daß die Romer den Markus um die Abfassung seis nes Evangelii gebethen, und dieser ihre Bitte auch erfüllet.

1

# Gottes S. 30. Authentie d. VI. T. Tweit. Jahrh. 579

δοντα, ότι τα σωματικά εν τοις ευαγγελιοις δε. δηλωται, πεοτεαπεντα ύπο των γνωειμών, πνευματι θεοφοεηθεντα, πνευματικον ποιησαι ευαγγελιον.

Lusebius und Zieronymus würden sich bei der Nachwelt noch grössere Verdienste erworzben haben, wenn sie uns aus den Schriften anz gesehener Lehrer, welche damahls noch vorhanden waren, längere und vollständigere Erzerpren gemacht hätten. Sie erwänen beide verschledener lehrer des zweiten Jahrhunderts, welche Rommentarios über die biblischen Vächer gesschrieben. Da sie aber von ihrem Inhalte schweizgen, so können wir weder bestimmen, was sie davon berichtet? noch auch, auf welche Vücher der Vibel sie ihren Fleiß gewendet? (288).

\$, 31.

(283) Von den untergeschobenen Schriften die: fes Jahrhunderts konnen wir zu unsever Absicht keinen Gebrauch machen. — 1). Die Acta Pauli et Theclae legen zwar dem Apostel Daus Ius viele derfelben Ausspruche in ben Mund, die in unsern Meutestamentlichen Schriften stehen. Es ist aber ungewiß, ob diese eben daffelbe Buch sind, wovon die Kirchen Bater reden? (Lardner's credibility Vol. 2. p. 698 sq.) — 2) Die Sibyllinischen Orakel sind, (S. oben Seite 382 f.) aller Wahrscheinlichkeit nach, wohl im zweiten Jahrhundert geschmie= det worden. Sie erzälen auch (bem Vorgeben nach, weissagend) fast alle einzelne Begebenheis ten der evangelischen Geschichte. Sie thun aber, weder ausdrücklich, noch nahmentlich einiger Schriften des M. T. Meldung. Lardner 1. cit. p. 703. sq. — 3) In dem Testament der XII. Patriardyen wird zwar oft in der Neutes D0 2 i sta=

Zeugen des dritten Jahrhunderts.

Ehe ich die vollständigen Verzeichnisse ant süre, die Origenes und Lusedius uns von denen Schriften hinterlassen haben, welche die Christen der ersten Jahrhunderte für ächte Werzte der Lvangelisten und Apostel gehalten, und als Göttliche Vücher verehret, will ich noch mit ein paar Worten einiger anderen Zeugen Erwärnung thun, welche gleich im Anfange dieses dritten Jahrhunderts lebten, deren Schriften aber nicht auf unsere Zeiten gekommen.

Ca:

stamentlichen Sprache geredet. Es ist aber hochft ungewiß, ob (wie viele Gelehrte glauben) diese Schrift schon so fruhen Ursprungs sen. Origenes citirt ein Werf unter Diesem Titel. Allein woher kann mann beweisen, bag basjenige, welches wir noch jezo haben, das nämliche sen? Lardner I. cit. p. 729. sq. - 4) Die Recognitiones Clementis, (Siehe Cotelerii Patres Apostol. Vol. 1. p 483 sq.) welche die Disputas tion des Apostel Petrus mit dem Simon Mas gus, auch andere Reben biefes Apostels, nebst verschiedenen Wunderwerken deffelben berichs ten; - 5) Die Homiliae Clementinae, welche fast eben desselben Inhalts und wahrscheinlicher Weise die Grundlage sind, woraus, nach vers schiedenen Zusägen und Ausschmückungen, bas Tum. 4. genannte Wert entstanden, (Corelerius 1. cit. p. 603. seq.) - und 6) die Episome Clementina, eine Rhapsobie aus den recognitionibus und homiliis, (Cotelerius 1. cit. p. 755. seq.) - -: alle biese drei Schriften, welche dem ehrwurdigen Nahmen des Clemens Romanus angedichtet worden, enthalten nur anliche Redensarten und Aussprüche, nirgends aber ausdrückliche und nahmentliche Anfürungen unserer Meutestamentlichen Bucher. Aus: züge bavon findet mann beim Lardner, 1. cit. p. 79. seq.

## Gottes S. 30. Authentie d. M. T. Dritt. Jahrh. 581

Lajus, Presbyter zu Rom, einer der ge: 1) Caslehrtesten Männer, fürete in seinem Gespräch mis Rose mit dem Prokulus, einem Montanisten, alle Briefe, die wir noch heut zu Tage unter Pauli Nahmen haben, als ächte Werke dieses Aposstels an. Nur den Brief an die Zebraeer zälete er nicht mit darunter. — Wir sinden diese Nachricht in dem Auszuge, welchen Euser bius aus diesem verlohrnen Werke, (Rirchen: Geschichte Zuch 6, Kap. 20. Seite 285.) gemacht.

Von dem Sippolytus Portuensis kann 2) hips mann aus den Fragmenten, die wir von seinen polytus Schriften noch besizen (289), urtheilen, daß er tuensis. nicht allein ein gelehrter Mann gewesen, sondern auch durch die Rurze, Grundlichkeit und Star: te, welche in seinem Vortrage verbunden herr: schen, alle Schriften seiner Zeit weit übertroffen hat. Zur Probe will ich eine Stelle (290) an: füren, die zugleich als ein Zeugniß, wo nicht für die Authentie unserer vier Lvangelien, so doch wenigstens für die Wahrheit der darin erzälten Geschichte kann angesehen werden. Sippolytus beweiset darin, daß Jesus ein wahrer Mensch, aber auch zugleich wahrer Gott gewesen. Seis ne Menschheit (sagt er) kann mann leicht gewahr werden, wenn er Zunger und Mis dig:

<sup>(289)</sup> Joh. Albert Jabricius hat sie gesammlet, und nehst den Werken, welche mann ihm beisleget, zu Hamburg 1716, Vol. 2. folio hers ausgegeben.

<sup>(290)</sup> Theodoritus hat sie uns aufbehalten. Siehe Fabricii Hippolytum. Vol. 1. p. 268.

digkeit und Durst fület; wenn er furchts sam fliehet, und kummervoll bethet: wenn er auf einem Saupt, Russen schläft; wenn er den Leidens = Reich verbittet; wenn er vor Todes: Angst schwizet, und von einem Engel gestärket wird; wenn er vom Ju das verrathen, vom Raiphas und Zerodes gehonet, vom Pilatus gegeisselt, von den Soldaren verlacht, und von den Juden gekreuziger wird; wenh er mit lauter Stim: me seinen Beist dem Vater anbesiehlt; und, sein Saupt neigend, den Geist aufgiebt; wenn seine Seite mit einem Speer durche stochen, wenn er in feine Leinwand gehült let, ins Grab gelegt, und am dritten Tage vom Vater auferwecket wird. Seine Gott: heit kann mann klarlich erkennen, wenn er von den Engeln verebret, von den gir ten besucht, von Simeon erwartet wird; wenn er das Zeugniß von der Unna erhält, von den Weisen gesucht, durch einen Stern angekundiger wird; wenn er auf der soch: zeit Wasser in Wein verwandelt, die stur, mende See besanfriget, auf dem Wasser einhergeht, einen Blindgebohrnen sehend macht, und den Lazarus, der schon vier Tage todt war, auferweckt, und verschie dene andere Wunder verrichtet, die Sunde vergiebt, und seinen Aposteln wunderthat tige Krafte ertheilet. - Schon zu Lusebii Zeit war dieser Gelehrte so unbekannt, daß mann nicht einmahl den Ort wuste, wo er Bischoff ger wesen (291). Und die neueren Gelehrten bleiben,

<sup>(291)</sup> Ίππολυτος, έτερας — προεςως εμκλησικς. Hist. eccl. libr. VI. cap. 20. p. 284.

## Gottes S. 31. Authentied. VI. T. Dritt. Jahrh. 583

nach Befragung aller Nachrichten des Alterthums, dennoch ungewiß, ob wir noch einige Schriften behalten, die mann ihm sicher beilegen könne? (292) Ja sie wissen nicht einmahl, ob er in Italien, oder in Arabien gelebet; und ob er ein Theolo: gus, oder ein Staatsmann gewesen? (293).

Um mon ius (den Lusebius und Zie: 3) Ams ronymus für den berümthen Alexandrinischen Phi: mo; nius. losophen Ammonius Sakkas halten) hat eine Farmonie der vier Lvangelisten versertiget, bei welcher er den Matthaeus zum Grunde leg: te (294). Diejenige, die wir jezt noch unter seis nem Nahmen besizen, ist, wo nicht ganz erdichtet, doch wenigstens sehr zerstümmelt (295). Deswes gen rechne ich dieses Werk mit unter die verlohrenen Schristen des Alterthums, und gehe zu den Verzeichnissen des Origenes sort; wenn ich nur noch angemerkt habe, daß Julius Afrikanus, 4) Insder im Ansange, dieses Jahrhundertes lebte, sür Afrikas die uns.

- (292) Siehe Millius, Prolegomena in N. T. num. 655. et Fabricius praefat. in Hippol.
- (293) Einige glauben, er sen zu Porto in Ita: lien; andere aber, daß er zu Portus Roma= nus, im glücklichen Arabien, Bischoff gewesen. Siehe Fabricium l. cit. Heumann behauptet, er sen nicht ein Scistlicher, sondern ein weltlicher επισκοπος.
- (294) Eusebius hist. eccl. libr. VI. 1c. 19. p. 282. Eiusd. epistola ad Carpianum, welche seiner Zarmonie vorgesezet worden. Hieronymus, de vir. illustr. cap. 55.
- (295) Siehe Wetstein Prolegom. ad N. T. Tom. I. pag. 65. sequ. vergl. Lardner's credibility, Vol. 3. p. 122. sq.

die Authentie der Evangelien Marchaei und Lus cae, in dem Briefe an den Aristides, ein Zeug: niß abgeleget, worin er die Schein: Widerspruche der darin enthaltenen Genealogien Christi ju beben sucht (296).

Origenes, der gelehrteste und fleissigste 5) Oris genes. unter allen Kirchen: Batern, welcher auch bei den heidnischen Philosophen in solcher Uch: tung stand, daß sie ihm Schriften dedicirten, und zur Durchsicht überschiekten (297); hat sich unter allen übrigen um die biblischen Bucher, ganz vorzüglich verdient gemacht. Er verfertigte nicht allein das so berumthe fritische Werk über das Alle te Testament; sondern schrieb auch über alle Bucher der ganzen Bibel dreierlei Auslegungen, σχολια, oder furze Noten, Tomous, oder weitlauf: tige Kommentarien, wo er alle seine fritische, geistliche und weltliche Gelehrsamfeit zur Erflarung anwendete, und Somilien, oder Predigten an das Wolf (298). Allein von allen diesen ist uns sehr wenig, und dieses noch dazu, grostentheils nur in einer lateinischen Uebersezung Zieronymi und Rufini, aufbehalten; das übrige aber durch die Gewalt der Zeit entrissen worden.

**建**t

<sup>(296)</sup> Siehe in Busebii hift. eccl. libr. I. c. 7. p. 21-25, ben Auszug aus bem genannten Briefe.

<sup>(2911)</sup> Eusebius hist. eccl. libr. VI. cap. 19. p. 279.

<sup>(298)</sup> Hieronymus, Prolegom. in Ezechiel. -Auch hat er eine sehr genaue Ausgabe bes gans zen N. T. besorgt, Hieronymus in Matth. 24,

Er hat uns zu allererst, ein vollständis ges Verzeichniß derjenigen Bucher geliefert, welche die Christen einmüthig; oder doch dem grösten Theile nach, für achte Schriften der Apo: stel und für Werke gottlicher Eingebung gehalten haben. — In seiner XIII. Somilie über das Erste Buch Mosis (299), findet er in den Anechten Maaks, welche Cisternen gegraben, ein Bild der biblischen Schriftsteller. Seine Rnech= te, (sagt er) sind Marthaeus, Markus, Luckas und Johannes. Seine Rnechte sind, Jakobus und Judas; sein Knecht ist auch der Apostel Paulus: welche alle die Bruns nen des Meuen Testaments ausgegraben. — Auf eben die Art allegorisirt er (von dieser so schädlichen als ungereimten Auslegungs: Methode siehe oben Seite 546 f.) auch die Geschichte Jos sua, in seiner VII. Zomilie über dieses Buch (300). "Da unser Herr Jesus Christus kam, von dem jener Sohn ! Tawe ein Vorbild war; da sandte er seine Priester, die Apostel, mit Trompeten, aus welchen die himmlische Lehre er: thonete. Matthaeus stieß zuerst in seinem Lvs angelio in die priesterliche Trompete. Markus, Lukas und Johannes bliesen ein jes der seine eigene Trompete. Gleicher Weise thonet auch Perrus mit den beiden Trompeten seiner Brie:

<sup>36.</sup> Origenes in Ioan. 7. Vergl. Ernesti de Origene interpr. gr. auct. in den Opusc. theol. p. 306 s.

<sup>(299)</sup> Operum Tom. 2. p. 95. edit. de la Rue. (Siehe Anmerk. 6.)

<sup>(300)</sup> Oper. Tom. 2. p. 412.

Briefe: so wie auch Jakobus und Judas. Und Johannes färet fort in seinen Briefen und Offenbahrung, so wie Lukas in seiner Apostels Geschichte, die Trompete zu blasen. Zulezt aber erschien der, welcher von sich sagt, mich hat Gott zulezt zum Apostel bestellet, und donnerte mit der Trompete seiner vierzehn Briefe so geswaltig, daß die Mauren Jericho, und alle Masschinen des Aberglaubens, und die Lehren der Philosophen zu Boden stürzten."

Diese jezt angezogenen Stellen sind nur noch in der lareinischen Uebersezung vorhanden. Lusebius giebt in einem besondern Rapitel (301) das Verzeichniß der Bucher des Meuen Testamentes aus den Werken Origenis mit grosser Sorgfalt. Aus seinem Rommencario über den Marchaeus kopirt er folgende Stelle, welche die unter den Christen allgemein angenom: menen Lebens : Beschreibungen Jesu bestimmt. Ich habe, sagt Origenes, von den vier Pvangelien, welche nur allein, in der gans zen Kirche Gottes, die unter der Sonne ist, ohne Widerspruch angenommen werden, durch die Tradicion (die Zeugnisse des Alter: thums) gelerner, daß das Erste vom Mar thaeus — geschrieben, und für die Bekehr ren aus dem Judenthum in hebraeischer Sprache ausgefertiger; das zweite aber vom Markus, — und das Driere vom Lukas — und das Lezte vom Johannes ges Schries.

<sup>(301)</sup> Capite XXV. libri VI. p. 289 - 292. Die Aufschrift dieses Rapitels ist, όπως των ενδια-Ιμείαν γραφών εμνημονευσε, namlid, Oriegenes.

<sup>(302) 1.</sup> cit. pag. 290. 291. εν δε τω πρωτώ των εις το κατα Ματ θαιον ευαγγελιον, τον εκκλησιας ικον Φυλαττων κανονα, μονα τεσσαρα ειδεναι ευαγγελια μαρτυρεται, ώδε πως γραφων ώς εν παραδοσει μαθων περι των

nähere Nachrichten von dieses Lehrers Zeugnissen sur das Meue Testament zu lesen wünschet, darf nur

τεσσαρων ευαγγελιων, α και μονα αναντιβέητα εςιν εν τη ύπο του ουρανου εκκλησιά του Θεου. ότι πρωτον μεν γεγραπται το κατα τον ποτε τελωνην, ύσερον δε αποσολον Ιησου Χρισου Ματθαιον, επδεδωνοτα αυτο τοις απο Ιουδαϊσμου πισευσασι, γραμμασιν έβραϊκοις συντεταγμενον δευτερον δε το κατα Μαρκον, ώς Πετρος ύφηγησατο αυτώ ποιησαυτα, όν και διου ευ τη καθολική επισολή διά τουτων ώμολογησε Φασκων, ασπαζεται ύμας ή εν Βα-Βυλωνι συνεκλεκτη, και Μαρκος, δ ύιος μου μαι τριτον το ματα Λούμαν, το ύπο Παυλου επαινουμενον ευαγγελιον, τοις απο των εθνων πεποιημοτα επι πασι το ματα Ιωαννην και εν τω πεμπτω δε των εις το κατα Ιωαννην εξηγητικών, ο αυτος ταυτα περι των επισολών των Αποςολων Φησιν ό δε ίκανωθεις διακονος γενεσθαι της καινης διαθηκής ου γραμματος αλλα πνευματος Παυλος ό πεπληρωκως το ευαγγελιον απο Ίερουσαλημ και κυκλώ μεχρι του Ιλλυρικου, ουδε πασαις εγραψεν, αις εδιδαξεν εκκλησιαις αλλα και άις εγραψεν, ολιγους ειχους επετειλε. Πετρος δε εφ' ώ οικοδομειται ή Χρισου εκκλησια, ής πυλαι άδου ου κατισχυσουσι, μιαν επισολην όμολογουμενην καταλελοιπεν εςω δε και δευτεραν, αμφιβαλλεται γαρ. τι δει περι του ωναπεσοντος λεγειν επι το εηθος του Ιησου, Ιωαννου; ός ευαγγελιον έν καταλελοιπεν, όμολογων δυνασθαι τοσαυτα ποιησειν, ά ουδε ό

nur den Lardner (303) nachschlagen, welcher dies sen Urtikel mit vorzüglichem Fleisse abgehandelt hat. Såts

ποσμος χωρησαί εδυνατο εγραψε δε και την αποκαλυψιν, κελευθεις σιωπησαι και μη γραψαι τας των έπτα βρουτων Φωνας καταλελοιπε δε και επισολην πανυ ολίγων ειχων εςω δε και δευτεραν και τριτην επει ου παντες Φασι γνησιους ειναι ταυτας πλην ουκ εισι ειχων αμφοτερα έκατον ετι προς τουτοις περι της προς Έβραιους επιτολης εν ταις εις αυτην ομιλιαις ταυτα διαλαμβανει. ότι ό χαρακτηρ της λεξεως της προς Εβραιους επιγεγραμμενης επισολης, ουν εχει το εν λογω ιδιωτικού του Αποσολού, δμολογησάντος έχυτον ιδιωτην ειναι τω λογω, τουτ' εςι τη Φρασει αλλα εςιν ή επισολη συν θεσει της λεξεως Έλληνικωτερα, πας ο επισαμενος πρινειν Φρασεων διαφορας, όμολογησας αν παλιν τε αν ότι τα νοηματα της επισολης θαυμασια εςι, και ου δευτερα των Αποσολικων όμολογουμενων γραμματων, και τετο αν συμφησαι είναι αληθες, πας ό προσεχων τη αναγνωσει τη Αποσολικη τουτοις μεθ' έτερα επιφερει λεγων. εγω δε αποφαινομένος ειποιμ' αν, ότι τὰ μεν νοηματα του Αποςολου εςιν ή δε Φρασις και ή συνθεσις, απομνημονευσαντος τινος τα αποσολικα, και ώσπερει σχολιογραφησαντος τα ειρημενα ύπο του διδασκαλου. ει τις ουν εκκλησια εχει ταυτην επισολην ώς Παυλε, αυτη ευδοκιμειτο και επι τουτω. ου λαδ εική οι αδχαιοι ανδδες ώς Παηγε παραδεδωνασι τις δε ό γραψας την επισολην, το μεν αληθες Θεος ειδει.

(303) Credibility, Vol. 3. p. 181-410.

Zatten die Schriftsteller der beiden ers sten Jahrhunderte eben die Sorge für die Mach: welt, wie Origenes getragen, so wurden wir die Authentie der Bucher des Meuen Testas mentes viel leichter und überzeugender beweisen konnen. Unterdessen hat uns Lusebius diesen Verlust einigermaassen ersezet. Dieser Vater der christlichen Rirchen=Geschichte versichert, die Werke des christlichen Alterthums mit großem Fleiß, auch besonders in der Absicht gelesen zu ha: ben, um daraus zu lernen, welche Schriften mann seit dem Anfange des Christenthums für achte Werke der Evangelisten und Apostet angenommen habe. Und die Frucht dieser Bemühungen theilet er uns, in verschiedenen besondern Kapiteln' seiner Kirchen-Geschichte mit. — Im dritten Bu che, Rapit. 3. 4. und 24. (Seite 89-92, und 115 - 118.) handelt er von den Briefen der Upostel. Davon hatte er in den Werken des Ersten und Zweiten Jahrhunderts folgende Machrichten gefunden. Der Erste Brief Petri sen zu allen Zeiten einmuthig als Götrlich ange: nommen worden. Seinen Zweiten Brief habe mann zwar nicht für Gottlich gehalten, (erdia-Innos) doch aber als ein nügliches Buch fleisfig ge-Von Paulo senn die unter seinem Rah: men bekannten XIV. Briefe, allemahl und von als Ien, wie gottliche Schriften verehret worden: nur einige hatten bei dem Briefe an die Zebraes er gezweifelt, weil die romische Kirche ihn nicht für Pauli Arbeit gehalten (304). Lukas, ein Urit,

<sup>(304)</sup> Τινες ηθετημασι την προς Εβραίες, προς της 'Ρωμαίων επκλησίας ώς μη Παυλε ουσαν αυτην αντιλεγεσθαι Φησαντες.

Arzt, habe zwei gottliche Schriften, nämlich das Lvangelium und die Apostel = Geschichte hinterlassen; und verschiedene Alte waren der Men: nung, daß Paulus dieses Evangelium verstehe, wenn er von seinem (Pauli) Evangelio rede. Die Loangelien senn in folgender Zeit:Ordnung herausgekommen. Marthaeus habe zuerst für die Hebraeer und zwar Hebraeisch geschrieben; als: denn Markus, welcher sein Evangelium auf Bit: te der Gemeine zu Rom ausgefertiget; darauf Lukas, der durch die falschen Evangelien, wel: che damabls herumgegangen, dazu veranlasset worden. Und zulezt habe Johannes alle drei vorhergehende durchgesehen, und bestätiget. 'Weil aber in jenen nur die Thaten Christi nach der Ge: fangennehmung Johannis des Täufers erzälet worden, so habe er für nothig erachtet, sein Lo= angelium zu schreiben, und in demselben die ans dern Begebenheiten noch hinzu zu fügen. Diesem Schriftsteller sen besonders die Materie von der Gottheit Christi, vom heiligen Geiste aufbehal: ten worden. Ausser dem Lvangelio werde ihm der Erste Brief von allen Neueren und Aiten oht ne Widerspruch beigeleget; dem zweiten und dritten Briefe sen von einigen widersprochen; und über die Offenbahrung senn die Meisten ganz zweifelhaft (305).

Die

(305) Ή προτερα των επισολων παρα τε τοις νυν και τοις ετι αρχαιοις αναμφιλεκτος ώμολογητας αντιλεγονται δε αι λοιπαι δυο. της δ' απο καλυψεως εφ' έκατερον ετι νυν παρα τοις πολλοις περιελκεται ή δοξα. loc. cit. p. 118. Won δες

Die vollständigste Nachricht von dieser Sasche hat Lusebius im XXV. Rapitel des dricten Buchs (306) ertheilet: wo er die Summe als ler im Vorigen hin und wieder zerstreuten Berichte, dem Leser auf einmahl vor Augen leget.

Er will uns hier nicht seine Privat: Men: nung, sondern die Mennung der Kirche, enthysiasing nagadooiv, die Summe von dem liefern, was er in den alteren Schriften gefunden hane. Die angezogene Stelle ist folglich die Meynung des ganzen christlichen Alterthums der drei ersten Jahrhunderte; und die richtige Einsicht in ihren Verstand für uns von groffem Gewicht. — Pusebius verbindet die vodes yeapas (die Uns tergeschobenen, oder dafür gehaltenen Schrif: ten) mit den avrideyouevais (den Bestrittenen). Machdem er von den antidezopevais geredet hat: te, sezt er sogleich hinzu, er rois vodois nai naτατεταχθω των Παυλε πεαξεων ή γεαφη, ό, τε λεγομενος Ποιμην, zu den Untergeschobes nen fann mann auch die Schrift, Pauli Thaten; den so genannten Sirren, u. s. f. f. rechnen." aus ist, wie mich dunkt, flar, daß er von der Auchentie der Schriften, ob sie Mecht, oder Unter: geschoben senn? nicht aber von ihrer Gottlichkeit an dieser Stelle redet. — Ferner, die ouodoysusvæ (allgemein angenommene Schriften) nennt er auch,

der Offend. aber sind "jezt noch, (d. i. aller bisherigen Untersuchungen ohngeachtet) die Meisten zweifelhaft" (wissen nicht, od sie sür Alecht halten sollen, oder für Unacht?)

(306) pag. 118-120. Er fångt eð so an: Ευλογον δ' ενταυθα γενομενους αναμεφαλαιωσωσθαμ τας δηλωθεισως της καινης διαθηκης γραφας.

auch, adn Deis nay andasses yeapas, Echte und nicht erdichtete Schriften; und sezt sie denen entgegen, welche den Aposteln angedichtet wor: den, ταις ονοματι των Αποσολων προφερομεναις. - Auch sezt er, die Offenbahrung Johannis, deswegen unter die vo 985 oder antidezouevas, weil die Meisten der Alten, zweifelten, ob sie diese, für Johannis, des Apostels, oder eines An: dern Schrift; (folglich für 2lecht oder Unacht) halten sollten. S. oben Seite 591 aus Buch 3. 24. — Endlich sezt er des Bermas Pastor, Pe= tri Offenbahrung, Pauli Thaten, und Barnabae Brief, auch unter die vo 985 (oder, av-Tideyomevæs.) Reiner der Alten aber, hat diese Schriften je für Gottlich gehalten; (Siehe oben Seite 500.) wohl aber hat mann an ihrer Authentie gezweifelt.

Diese Gründe beweisen, wenn ich nicht irre, daß Lusebius hier, von der Authentie, nicht aber von der Göttlichkeit derjenigen Schriften rede, die zu seiner Zeit unter dem Nahmen der Apostel, Lvangelisten, und Apostolisschen Männer vorhanden waren. Nicht, welsche Schriften mann sür Göttliche angesehen? will er hier berichten. Sondern folgende drei Stücke, I) welche Schriften, das Alterthum, als ächte Werke der Apostel, Lvangelisten, und Apostolischen Männer angenommen? 2) bei welchen es die Authentie bezweiselt? und 3) welche es als Krdichtete, ganz verworfen habe?: Dies zu bestimmen ist der Zweck dieser Stelle.

Und hierüber nun, war die Mennung der Drei ersten Jahrhunderte folgende. Leß Aelig. ir Band. Pp I.)

I.) Όμολογουμεναι γραφαι (ανωμολογημε. ναι; oder, αληθεις και απλασοι) diejenigen Schriften, welche von allen, ohne einigen Widerspruch, als achte Schriften derjenigen Verfasser angenommen werden, deren Nahmen sie tragen.

Bieher rechnet er: 1) die vier Lvangelien; 2) die Apostel-Geschichte; 3) Pauli Briefe; 4) den ersten Brief Johannis;
5) den ersten Brief Petri. Mann könne auch
vielleicht, die Offenbahrung Johannis in
diese Klasse sezen, (weil, nämlich, einige ihre
Authentie sür Unwidersprechlich hielten; obgleich
die Wiessen die Sache unentschieden liessen. (S.
oben Seite 591).

II.) Antideyomerai: Diejenigen, über der ren Authentie das Alterthum nicht Einstimmig war; die einige für Untergeschoben hieleten (307).

Diese Schriften haben aber doch, nach Pussebii Bericht, die Mehrheit der Stimmen im Alterthum für sich. Er nennet sie ausdrücklich, yvweiha öhws tois noddois; (Schriften die bei den Meisten in Ansehen gestanden) und nasa ndeisois two enndnoiasinwo yiyvwonohena (die von den Meisten angenommen worden). Nur einige zweiseln an ihrer Authentie; und darum recht

(307) Er nennt diese Schriften auch vo.Isc ppaPac, untergeschobene Schriften; nämlich, nach einiger Mennung. Diese vo.Ich machen also nicht, wie mann gemeiniglich glaubt, eine besondere Klasse aus.

## Gottes S. 31. Authentie d. VI. T. Dritt. Jahrh. 595

rechnet sie Lusebius unter die bestrittene, αντιλεγομενα, oder voda.

Sier nennt er, von Schriften des Meusen Testamentes: 1) den Brief Jakobi; 2) den Brief Judae; 3) den zweiten Brief Pestri; 4) den zweiten und dritten Brief Joshannis. — Auch, sezt er hinzu, werde von einisgen die Offenbahrung Johannis zu dieser Klasse gezälet (308).

Von anderen Schriften aber: Pauli Thaten, Zermae Pastor; Petri Offenbah: rung; den Brief des Barnabas; die Lehren der Apostel; und das Evangelium der Ze; braeer.

III.) Arona nay dooresen, (die Unvernünfti: gen und Gottloosen) Diesenigen, welche als ofesenbahr = erdichtete Schriften von allen ver= worsen worden.

Mit diesem Nahmen belegt er das Evangelium Petri, Thomae, Matthiae, die Actus Andreae, Ioannis und anderer Apostel. Diese Schriften, sagt er, enthalten offenbahre Irrthüsmer, sind in einem von dem Apostolischen ganz verschiedenen Stil geschrieben, und von keinem einzigen der Alten der Ansürung gewürdiget worden.

S. 32.

<sup>(308)</sup> Denn im Alterthum glaubten einige, daß diese Schrift nicht den Apostel Johannes, sondern einen Presbyter dieses Nahmens, oder jemand anders zum Verfasser habe. S. den folgenden J.

#### §. . 32.

#### Summarisches Verhör der bisher genannten Zeugen.

Ich will nun die Aussagen dieser Zeugen, welche bisher einzeln erwogen worden, in Ordnung bringen, und meine Leser in den Stand sezen, daß sie mit einem Blick übersehen können, was mann in den ersten drittehalb Jahrhunderten von einem seden einzelnen Buche des VI. T. gesurtheilet hat.

#### I.) Das Evangelium Matthaei,

wird vom 1) Papias, (§. 29.) 2) vers schiedenen Alten, die Lusebius gelesen hat, (§. 31.) 3) vom Justinus Martyr; 4) La: tianus; (Siehe §. 30.) 5) Irenaeus; 6) Athenagoras; 7) Theophilus Antiochenus; 8) Clemens Alexandrinus; 9) Tertullianus; (§. 30.) 10) Ammonius; 11) Julius Afric Lanus; 12) Origenes; (§. 31.) und von allen Alten ohne Ausnahme, die Lusebius gelesen hatte (§. 31.) für ein ächtes Wert des genannten Evangelisten erkläret.

Auch lässet sich dieses aus den Schriften des Barnabas, Clemens Romanus, Ignatius und Polykarpus, jedoch nur wahrscheinlich schliessen (309). Siehe S. 29.

II.)

(309) Die späteren Zeugen findet mann beisams men aufgestellt, beim Lardner supplement to the first book of the second Part of the credibility of the Gospel-History, Volum. I. p.

## Gottes S. 32. Authentied. U. T. T. Zeugen: Verh. 597

#### II.) Das Evangelium Marci,

erklären 1) Papias (§. 25.) 2) verschies dene Alte, auf die sich Busebius beruft (§. 31.);
3) Justinus Märtyr; 4) Tatianus; (Siehe §. 30.) 5) Irenaeus; 6) Clemens Alexans drinus; 7) Tertullianus (§. 30.); 8) Ams monius; 9) Origenes; und alle die Alten, die Busebius gelesen (§. 31.) für eine ächte Schrift des genannten Evangelisten.

Wahrscheinlich waren auch Clemens Romanus und Ignatius (S. 29.) eben dieser Meynung (310).

# III.) Lucae Evangelium und Apostel: Geschichte,

nehmen 1) die Alten, die Eusebius ersterpirt (S. 31.); 2) Justinus Martyr; 3) Tatianus; (S. 30.) 4) Irenaeus; 5) Clesmens Alexandrinus; 6) Tertullianus; (S. 30.) 7) Ammonius; 8) Julius Afrikanus; 9) Origenes; nebst allen den Alten, die Eusebius ansürt (S. 31.) für unleugbahre Wers

195-102. — Weitläuftiger hat er sie in dem schon ofte genannten Werk, nämlich seiner credibility of the G. H. abgehandelt. — In dem supplement schränket sich Lardner gemeinigelich nur auf die Zeugen ein, welche zugleich die Zeit bestimmen, wann eine jede biblische Schrift ausgefertiget worden. Mann wird also in meinem Verzeichnis mehrere, als bei ihm, genannt finden.

<sup>(310)</sup> Von den späteren Zeugnissen siehe Lardner's supplement Vol. I. p. 173-180.

Werke Lucae, eines Gefärthen und Schülers Pauli an.

Ausserdem können auch Clemens Romanus; Ignatius; Polykarpus; (§. 29) und die Gemeinen zu Lyon und Vienne (§. 30.) unter die Zahl der Zeugen gerechnet werden (311).

IV.) Das Evangelium Johannis, wird mit grosser llebereinstimmung und vorzüglicher Achtung, 1) von den Alten beim Euserbius (§. 31.); 2) vom Justinus Martyr; 3) Tatianus; (§. 30.) 4) Irenaeus; 5) Theorphilus Antiochenus; 6) Clemens Alexandrinus; 7) Tertullianus; (§. 30.) 8) Ammonius; 9) Origenes; und allen den Aleten, die Eusebius excerpirt (§. 31.) für eine authentische Schrift dieses Apostels gehalten.

Auch können diesen die Gemeinen zu knon und Vienne, (S. 30.) beigefüget werden (312).

V.)

(311) Von den späteren Zeugen, siehe Lardner's supplement, Vol. I. p. 218-227.

(312) Æbendas. p. 382-390. — Die Alloger, eine Sekte des zweiten Jahrhunderts, sollen es verworfen haben. Aber alle Nachrichten von die sen αλογοις — eigentlich haben wir nur die späteren und unzuverlässigen des Philastrius und Æpiphanius — sind unsicher. Und wären sie es auch nicht, was kann denn das Zeugniß, oder vielmehr der Ausspruch Nahmenlooser Leute gegen das Einstimmige, Ueberlegte, wichtige Zeugniß des ganzen, gelehrten und ungelehrten Alterthums bedeuten? S. Hrn. K. R. Walch Rezer-Gesch. I, 569 f. und Hrn. Prof. Schroech Christl. Kirchen = Gesch. III. 175 f.

## Gottes S. 32. Authentie d. VT. T. Jeugen: Verh. 799

V.) Der Brief Pauli an die Romer,

wird 1) vom Jrenaeus; 2) Theophis tus Antiochenus; 3) Clemens Alexandri: nus; 4) Tertullianus; (§. 30.) 5) Ca: jus; 6) Origenes; und allen den Alten beim Eusebiüs (§. 31.) für authentisch erklärt.

When das scheinen auch Jgnatius; (S. 29.) Polykarpus; (S. 29.) und die Gemei: ne zu Lyon und Vienne zu bezeugen.

#### VI.) Der erste Brief Pauli an die Rorinther,

wird vom Clemens Romanus; — 2) Polykarpus; (§. 29.) 3) Tarianus; (§. 30.) 4) Irenaeus; 5) Arbenagoras; 6) Clemens Alexandrinus; 7) Tertullia: nus; (§. 30.) 8) Cajus; 9) Origenes; und allen den Alten beim Lusebius (§. 31.) für authentisch gehalten.

Jynatius (S. 29.).

#### VII.) Der zweite Brief Pauli an die Rorinther,

hat das ausdrückliche Zeugniß des Ire= naeus; Clemens Alexandrinus; Tercullia= nus; (§. 30.) Cajus; Origenes; und al= ter der Alten beim Lusebius (§. 31) für sich.

VIII.) Der Brief Pauli an die Galater, wird vom Irenaeus; Clemens Alep: andrinus; Tertullianus; (S. 31.) Cajus; Pp 4 Ori:

Origenes; und allen den Alten beim Lusebius (§. 31.) als authentisch empfohlen.

IX.) Der Brief Pauli an die **Epheser**, hat sür sich das Zeugniß des Jynarius; (§. 29.) Polykarpus; (§. ebend.) Irenaeus; Clemens Alexandrinus; Terrullianus; (§. 30.) Cajus; Origenes; und aller der Alten beim **Eusebius** (§. 31.).

X.) Der Brief Pauli an die Philipper, hat für sich das Zeugniß des Polykar: pus, (§. 29.) Irenaeus; Clemens Alexan: drinus; Tertullianus; (§. 30.) Cajus; Origenes; und aller der Alten beim Eusebuus (§. 34.).

L'ben das scheinen auch die Gemeinen zu Lyon und Vienne zu besagen S. 30.

XI.) Der Brief Pauli an die Rolosser, hat für sich das Zeugniß des Jrenaeus; Clemens Alexandrinus; Tertullianus; (§. 30.) Cajus; Origenes; und aller der Alten beim Lusebius (§. 31.).

XII.) Der Erste Brief Pauli an die Thessalonicher,

wird vom Jrenaeus; Clemens Aler: andrinus; Tertullianus; (S. 30.) Cajus; Origenes; und allen den Alten beim Lusebius (S. 31.);

wahrscheinlich auch vom Polykar, pus (§. 29.).

XIII.)

Gottes S. 32. Authentie d. M. T. T. Zeugen: Verh. 601

XIII.) Der Zweite Brief Pauli an die Thessalonicher,

von Jrenaeus; Clemens Alexandri:
nus; Tertullianus; (S. 30.) Cajus; Oris
genes; und allen den Alten beim Eusebius
(S. 31.);

Vielleicht auch dem Polykarpus (S. 28.):

XIV.) Der Erste Brief Pauli an den Timotheus,

von Jrenaeus; Theophilus Antioche: nus; Clemens Alexandrinus; — Tertulli: anus; (§. 30.) Cajus; Origenes; und alz len den Alten beim Busebius (§. 31.).

Siehe auch vom Polykarpus S. 29.

XV.) Der Iweite Brief Pauli an den Timotheus,

vom Jrenaeus; Clemens Alexandris nus; Tertullianus, (S. 30.) Cajus; Oris genes; und allen den Alten beim Eusebius (S. 31.);

XVI.) Der Brief Pauli an den Titus, ebenfalls von Irenaeus; Clemens Alex: andrinus; Tertullianus; (S. 30.) Ca: jus; Origenes; und allen Alten beim Eussebius (S. 31.) für ächte Werke dieses Apostels gehalten.

XVII.) Der Brief Pauli an den Philemon, ist seiner Kurze und speciellen Inhalts wer Pp 5 gen,

gen, nur selten von den Kirchen: Lehrern in ihren Schriften gebraucht worden. Unterdessen haben dennoch Irenaeus; (S. 30.) Cajus; Orige: nes; auch alle die Alten beim Eusebius (S. 31.) ihn für authentisch erkläret. Auch scheinet Tertullianus (S. 30.) eben das zu bezeugen.

#### XVIII.) Der erste Brief Petri,

hat für sich, das Zeugniß des Papias; (§. 29.) Irenaeus; Clemens Alexandrinus; (§. 30.) Origenes; und aller der Alten beim Eusebius (§. 31.).

Auch kann mann den Polykarpus (S. 29.) hieher rechnen.

#### XIX.) Der zweite Brief Petri,

hat für sich, die Zeugnisse des Origenes, welcher aber doch mit einigem Zweisel davon rezdet, (S. 31.) und des größten Theils der Alten beim Eusebius, (ebend.) (313).

#### XX.) Den ersten Brief Johannis,

erklären Papias; (§. 29.) Jrenaeus; Clemens Alexandrinus; Tertullianus; (§. 30.) Origenes; und alle die Alten beim Lu: sebius (§. 31.) für ächt.

XXI. XXII.) An der Authentie des zweiten und dritten Briefes Johannis, zweitfelten Origenes und viele der Alten. Die Mehrt heit

(313) Siehe Lardner's Supplement, Volum. 3. pag. 215-224.; und Hrn. Michaelis Einleistung, Theil 2. Seite 1661:1673.

## Gottes S. 32. Authentie d. V7. T. Jeugen: Verh. 603

heit der Stimmen nahm auch diese unter Johan: nis ächte Werke auf (§. 31.) (314).

#### XXIII.) Der Brief Pauli an die Sebraeer,

hat für sich das Zeugniß des Clemens Alexandrinus; Tertullianus; (§. 30.) und aller Alten beim Æusebius (§. 31.).

Diesen können noch Clemens Romas nus §. 29. und Justinus Martyr, §. 30. beis gefüget werden.

#### XXIV.) Der Brief Jakobi,

hat das Zeugniß des größten Theils der Alten, die Eusebius ercerpirt, (S. 31.) sür sich. Diesem giebt das beistimmende Zeugniß der alten sprischen Uebersezung ein grosses Geswicht (315).

#### XXV.) Der Brief Judae,

wird, vom Clemens Alexandrinus; Tertullianus; (§. 30.) Origenes; — und dem größten Theil der Alten beim Lusebius, (§. 31.) für ächt angegeben (<sup>31.6</sup>).

S. 33.

- (314) Von den dreien Briefen Johannis, siehe Lardner's Supplement, Vol. 3. p. 263-67. Und von den beiden lezten, Hrn. Michaelis Einleistung Th. 2. S. 1816=22.
- (315) Siehe Hrn. Michaelis Einleit. S. 1602; 3. und Lardner's Supplement, Vol. 3. p. 85-91.
- (316) Vergl. Lardner's Supplement, Volum. 3. pag. 327-384. und Hrn. Michaelis Einleitung, S. 1697=1733.

#### S. : 33.

#### Von der Offenbahrung Johannis.

Die so genannte Offenbahrung Johan nis (Siehe Seite 482) unterscheidet sich, von allen andern Schriften des Neuen Testa: mentes durch Inhalt und Stil so sehr; daß wir sie von diesen absondern, und ihre Authentie in eine eigene Untersuchung ziehen mussen.

1) In: halt, Kap. 1:3.

Das ganze Buch ist nichts anders, als Be schreibung Dreier Gesichte, (Bisionen) die dem Verfasser gezeiget worden. Zunachst erscheint ihm, in einer Entzückung (εγενομην εν πνευματι Rap. 1, 10. vergl. Rap. 4, 2.) Einer, in Menschen : anlicher Gestalt, umgeben mit sieben Leuchtern; gefleidet in einen Talar, umgürtet mit einem goldenen Gurtel: sein Saupt und Saar mar weiß wie Wolle, wie Schnee; und seine Augen gleich Feuer: Flammen; und seine Fusse wie glus hendes Metall; und seine Stimme wie das Ge: nausch machtiges Wassers: in seiner Rechten hat: te er sieben Sterne; und aus seinem Munde gieng ein scharfes zweischneidiges Schwerdt; und sein Gesicht glanzte wie die Sonne, wenn sie in ihrer vollen Kraft ist. Dieser diktirt ihm, Briefe an die Vorsteher von sieben Christen: Gemeinen in Usien. Diese sieben Briefe enthalten verschie dene rurende Aufmunterungen zum Gifer in der Tugend oder der Menschen: Liebe; und tief:eindrin: gende Trostungen besonders für Martyrer dieser Tugend. Sie sind aber fast ganz, aus Stellen des Alten Testamentes und der Kvangelisten

## Gottes S. 33. Authentie d. VI. T. Offenb. Joh. 605

zusammengesezt. — Er fallt in eine neue Entzuf; 2)3weis kung; und sieht Gott auf einem majestaetischen sion, Throne; der ein Buch mit sieben Siegeln in Kap. Händen halt: und Christum in Gestalt eines 4:19. Lammes mit fieben Hörnern und fieben Augen; welcher allein im Stande ist, dieses Buch aus Gottes Sanden zu nehmen, und dessen Siegel zu eröfnen; Rap. 4.5. Er ofnet das Erste Siegel; und der Ueberwinder zeigt sich, Kap. 6, 1. 2. Er ofnet das Zweite; und Krieg kommt auf die Erde, Kap. 6, 3. 4.: das Dritte; und Hungers: Moth stellet sich dar, Rap. 6, 5. 6.: das Vierre wird eröfnet; alsbald gehen Todt und Grab hervor, Rap. 6, 7. 8. Mach Defnung des Junfren Siegels, rufen die Unschuldig: Er: schlagenen um Rache, Kap. 6, 9. 10.: und nach Erofnung des Sechsten, siehet mann schreckliche Erscheinungen, und alles zittert, Kap. 12: 17. Aber diese Plagen waren nur Vorbotzen des erschrecklichen Unglücks, welches auf die Defnung des Siebenden Siegels folgt. Vorher also werden die Knechte Gottes, welche diesem schreck: lichen Ungluck entgeben sollten, von einem Engel, auf der Stirne gezeichnet: hundert und vier und vierzigtausend; aus jedem der zwölf Stam: me Israel, zwolftausend. Auch sabe er eine unzälbahre Menge aus allerlei Volkern stehen vor dem Thron und dem Lamme, mit weiß sen Kleidern, und Palmen in der Hand; wel: che mit groffer Stimme riefen, "Heil sen un: "serm Gott! der auf dem Throne sizt; und "dem Lamme! Diese waren aus groffen Leis den gekommen, und hatten ihre Kleider gewaschen, und gereinigt im Blute des Lammes. Darum stehen sie vor dem Throne Gottes, dienen ihm

ihm Tag und Macht in seinem Tempel: und der auf dem Throne sizt, beschattet sie; nie hungern oder dürsten sie; und nie fällt die Sonne noch sonst eine brennende Hize auf sie; das kamm weit det sie, und leitet sie zu Quellen des kebens; und Gott wischet die Thränen aus ihren Augen. Auf dieses Ppisodium, Kap. 7, folgt nun — die Desnung des Siebenden Siegels. Und siehe da,

Sieben Engel mit sieben Trompeten, Rap. 8: 14, erscheinen. Es schallen die Seuf: zer der Gerechten vor Gottes Thron; sogleich machen diese sieben Engel sich bereit. Der Erste trompetet; plozlich fällt Hagel und Feuer mit Blut gemischt auf die Erde. Der Zweite und die andern folgenden Engel trompeten: und ein groffe Flammen stehender Berg wird ins Meer geworfen; und der Dritte Theil des Meeres wird bitter; und der Dritte Theil seiner Bewohner kommt um: ein Stern, Wermuth genannt, fällt vom Himmel, Kap. 8, 10. 11.: der Dritte Theil der Sonne, des Mondes, und der Sterne wird geschlagen, Kap. 8, 12.: ein Stern fällt vom Himmel, und ihm wird ber Schlussel jum Abgrunde gegeben, den er ofnet, Kap. 9, 1. 2.: die vier an den Luphrar gebundenen Engel, wer: den loofgelassen, Kap. 9, 14.: ein Weib, betleit det mit der Sonne, den Mond unter ihren Gus sen, fült Geburths : Schmerzen, und gebarth, und so ferner. — Endlich schallt die siebende Trompere; und nun werden eine Menge groffer schrecklicher Unstalten gemacht, (in der langen Episode, Kap. 10:14.). Ein Engel besiehlt dem Johannes, alles aufzuschreiben; ein

Sieben Angel, mit Sieben Forn: Schaalen, Kap. 15:19., welche nach einander ausgegossen werden; fast auf gleiche Art und mit glei:

gleicher Wirkung wie bort bei ben sieben Trompe: ten geschahe. Nachdem die siebende ausgegossen worden, erscheint ein Weib sigend auf einem Thier; gefleidet in Purpur und Scharlach, Gold und Sbelgestein und Perlen: in der hand batte sie einen goldenen Becher voll Greuel und Schand: Thaten ihrer Unzucht; und auf der Stirn war ihr Mahme also geschrieben, Geheimniß! Baby. Ion die Grosse; die Mutter der Zurer, und der Greuel des Probodens! Babylon die Grosse ward zerstort; worüber der Himmel von Lob: Gefangen erthont. Und nun fehret der in den Himmel zuruck, welcher mit seinen himmels: Heeren jene Zerstörung Babylons veranstaltet hatte. — Dieser Abschnitt ist fast ganz aus Bil dern, und Ausdrücken Jesaiae, Jeremiae, Bzechiels und Daniels zusammengesezt.

Hufs neue stieg ein Engel vom Himmel, tes Ges welcher den Schlussel des Abgrundes hatte, und eine grosse Kette. Er ergriff den Drachen, wel-20: Ens cher der Satan ist, und band ihn auf tausend Buchs. Jahre. Gebunden warf er ihn in den Abgrund, wo er tausend Jahre bleiben; hernach aber wie: derum auf eine kurze Zeit lookgelassen werden soll: Thronen erschienen; und die, welchen das Gericht aufgetragen worden, sezten sich darauf. Mun lebten die Seelen auf, welche wegen der Lehre Tesu erschlagen worden, und herrschten mit Christo tausend Jahre. Die übrigen Todten aber, wurden erst nach Verlauf dieser tausend Jahre auferweckt. Das war die Erste Aufer: stehung. Rach diesen tausend Jahren, wird der Satan aus seiner Gefangenschaft gelaffen werden, und die Volker an den vier Enden der Erde verfü-

Drits

sicht,

Rav.

ren. — Dann sahe er, einen weissen Thron, und Der saaß darauf, vor dessen Blick Erde und Him: mel fliehen. Die Todten, Grosse und Kleine, standen vor dem Throne; Bucher wurden geof: net, nach welchen sie gerichtet wurden. Insbe: Das sondere ward Ein Buch geöfnet, das Buch des Offene Lebens; und wer nicht darin geschrieben stand, Kap.20, ward in den Feuer : See geworfen, so wie auch 12 f. Todt und Grab. — Mun zeigte fich ihm ein Neuer Simmel, und eine Neue Erde. Und die heilige Stadt, das Meue Jerusalem, sahe er aus dem Himmel von Gott herabsteigen: ihre Mauer war von Jaspis; die Stadt selbst, gang Gold; jedes ihrer zwolf Fundamente von einem Edelstein, Jaspis, Saphir u. s. f.; jedes ihrer zwolf Thore eine Perle (317) und die Straf: sen von Gold. Ein Tempel aber war nicht dar: in; benn Gott und das Lamm ist ihr Tem= pel (Kap. 21, 22. f.) — Auch hier ist der Fundus der Bilder aus Jesaia und **Ezechiel** genommen: die Entwickelung aber, jene Edel: steine, Perlen u. s. f. ist des Verfassers Gigen: thum.

Der Schluß wird endlich, mit dieser Ver: wünschung gemacht, "ich versichere jeden, der die "Worte der Weissagung dieses Buchs höret; "wenn jemand etwas hinzusezt, auf den wird "Gott legen die Plagen in diesem Buch geschries "ben;

<sup>(317)</sup> δ Μαργαριτης heißt im Chaldaeischen, nicht allein Perle, sondern auch Edelstein, Siehe Buxtorf lex. talmud. in v. Hier aber wird es ausbrücklich von den Edelsteinen, λιθω τιμιω unsterschieden, Rap. 21, 21. vergl. O. 19. 20.

"ben; und wenn jemand etwas davon thut, dem "wird Gott wegthun sein Theil an dem Buche "des Lebens und an der heiligen Stadt, wovon in "diesem Buch geschrieben ist. Es spricht der die: "ses bezeuget, Ja ich komme bald! Amen. "Komm Herr Jesu!

Ueber keines Buches Inhalt ist mann II) Aus= legung so verschiedener Mennung gewesen. In den frik Buches beren Zeiren des Christenthums, als dieses von den heidnischen Kaisern zu Rom verfolget ward; hielte mann es für eine Weissagung vom baldigen Untergange des beidnischen Roms. Trenaeus (advers. haeres. V. 26. 30.) glaubt, die Zahl sechshundert und sechs und sechzig (Siebe oben Seite 607.) bedeute Latinos. Wovon mann es, nachdem das Christenthum selbst, den romischen Thron im Constantin bes stieg, verstanden habe, ist unbekannt. Aber seit dem die Bischoffe dieser Stadt, jenes schreckliche System der Sierarchie errichtet hatten, (Siehe oben Seite 221.), und alles, was sich ihnen wir dersezte, folterten und ermordeten; deutete zuerst, ein Abt in Ralabrien, Joachim (im dreizehn: den Jahrhundert) das Buch auf den Romischen Pabst. Ihm folgten die Francistaner, als sie von den Pabsten gedrückt wurden. Sehr begie: rig ergriffen viele der Protestanten diese Men: nung; und sie ward seitdem unter dieser Religie vns:Gesellschaft die herrschende. In der Romi: schen Rirche dagegen, fand mann zur Wieder: vergekung Luthern, Calvin, oder einen andern der Reformatoren; einige auch den Muhammed darin. Zahllooß sind die einzelnen Deutungen, die mann in den neuem Zeiten davon gemacht hat.

## Gottes S. 33. Authentie d. VI. T. Offenb. Joh. 611

Die verfolgten. Protestanten in Ungarn und Bobmen fanden bei ihren Verfolgungen im voris gen Jahrhundert, viele für sie trostliche Weissas gungen darin. Biele sehen es gar fur eine gang vollständige Geschichte der christlichen Kirche, vom Anfange derselben bis zum Ende der Welt an. — Berschiedene der Gelehrtesten haben, wie z. 23. Luther, und Calvin, nie eine Auslegung des selben unternommen, weil sie das für vergebene Bemühung ansahen. Undre endlich, insbesondre Werstein und D'Abauzit (Siehe oben Seite 483.) erklarten es von Zerstörung des ju: dischen Staats und Gottes: Dienstes. Und wenn irgend eine Auslegung einigen Grad von Licht und Wahrscheinlichkeit hat, so ist es diese (318).

Shon

(318) Die Substanz dieser Auslegung ist: 1) Chris stus nimmt das Buch mit sieben Siegeln aus der Sand Gottes; Rap. 4. 5.: das heißt, Ihm wird von Gott aufgetragen, Staat und Gottes: Dienst ber Juden zu zerstoren. 2) Sie= ben Engel blaasen nach einander, jeder seis ne Trompete, Kap. 8: 14.: d. h., vor jener Berftorung geben Schreckliche Begebenheiten vorher. 3) Sieben Zorn: Schaalen werden von andern sieben Engeln ausgegossen, Kap. 156 19. : das ist, nun erfolgt jener gangliche Unters gang. 4) Christus kommt abermahls, die Todten werden aufgeweckt, u. s. f. Kap. 200 22.: das heißt, auf jene Zukunft Christi jum Gericht über Jerusalem, wird eine andere zu ihrer Zeit folgen, zum Gericht über die Welt. — Mann muß, namlich, bei biesem poetischen Buche, wie bei Erklarung jedes Dichters ge= schieht, blog ben Saupt-Bildern eine Bedeutung geben; und alle andern einzelnen Zuge jedes Bils des, nur als Dichter = Zierathen und Ausmahlung ansehen. Dem gemäß sollen hier, Buch, 292 ..

Schon aus dem kurzen Abrisse, den ich III) Bes merkun: oben von diesem Buche gab, fallt so gleich in die Augen, daß es von allen übrigen Schriften, des den In: Neuen Testamenres nicht allein, sondern halt dies Neuen Testamenres nicht allein, sondern ses Du auch des Alten, ganz und gar verschieden ist. In den übrigen Büchern des Meuen Testar 1) Es mentes, werden Geschichte und lehren in der Rehet gewonlichen Sprache der Menschen vorgetragen: Einzeln von gottlichen Offenbahrungen durch Bilder in in der Bibel Entzückung gezeigt, findet sich ausser ber Stelle Upostel: Gesch. 10, 3:7, nichts; und auch hier wird die Erklarung so gleich beigefügt, 23. 8 f. Zwar die Propheten des Alten Testamens tes geben, ihre Lehren ofte in Visionen; ihre Schriften enthalten ofte anliche Gesichte. Allein so ganz, und lauter Gesicht, und noch dazu ohne hinzugefügte Erklarung, ist fein einziges Buch der Bibel, ausser dieser Apokalypsis.

2) Der . fer ift hannes. Ob der Alvo: ftel? fagt er nicht.

über

ches.

ganz

Da.

Der Verfasser nennt sich mehrmahls, nicht Verfas allein in der Ausschrift des Buches 1, 1.; sons ein 30: dern auch sonst oft, wo es nicht eben erwartet wird, ausdrücklich, Johannes Kap. 1, 4. 9. 22, 8. Er giebt sich für einen Knecht Jesu Christi 1, 4. und Lehrer seiner Religion an Rap. 1, 2.; und sagt, er sen wegen dieses Bekenntnisses der Lehre Jesu auf der Insel Pat: mos gewesen, Kap. 2, 9. Ob aber, um sie dort ju predigen? oder wegen ihrer Predigt dahin verbannt? sagt er nicht. Und hier habe er in Entzückungen jene Gesichte gesehen. gends

> Siegel, sieben Siegel, Trompeten, sieben Trompeten, u. s. f. nichts eigenes bedeuten; fondern das alles, ift nur Entwickelung jener haupt = Bilder.

## Gottes S. 33. Authentied. VI. T. Offenb. Joh. 613

gends aber läßt er, auch mir ein Wort fallen, daß er der Apostel dieses Nahmens sen. Nie nennt er sich, wie dieser sonst zu thun gewohnt ist, den Jünger, den der Zerr lieb hatte; der dem Zerrn im Schoosse bei Tische lag, z. B. Johannis 13. Nicht eine Spuhr der Lieblings; Vilder, und Ausdrücke des Apostels; Licht, z. B., Leben, und so ferner, zeigt sich hier. — Vielmehr ist jene mehrmahlige Nennung seines Nahmens, der Gewohnheit des Apostels ganz zuwider; welcher sich weder im Lvangelio noch in den Briesen, je mit Nahmen nennt.

In dem Buche selbst, trift mann bei aller 3) Das seiner undurchdringlichen Dunkelheit, einige in Such enthält Sachen und Vortrag vorzügliche Stellen an. Uns manche ser dem, was schon oben, von den sieben Brie: schöne sen an christliche Gemeinen gesagt worden; ist die len. Schilderung des Unterganges (wovon? ist dunkel) Rap. 6, 12:17. sehr erhaben. Lebhast und Nürend ist die, von der Seeligkeit heldenmüthis ger Tugend: Thater, Rap. 7, 9:17. Majestae: tisch wird auch Rap. 12, 7:12. die Erlösung des Menschen: Geschlechts durch Jesum be: schrieben.

Uber, wovon es handele? Ob es Erzá: 4) Ik lung sen; oder Weissagung? Ob es von tahen aberuns Begebenheiten, oder von Fernen handle? Ob es sich; Lin Ganzes sen, oder aus Mehrern bestehe? Ob wenigsschon Alles; oder Nichts davon erfüllet sen? bis jest. Was die räthselhaften Zahlen, Line Zeit, und Zeiten, und eine halbe Zeit Kap. 13, 14.: die bedeutende Zahl, sechshundert und sechs und sechzig Kap. 13, 18: die tausend Jahre Kap.

293

20, 4. f. und so ferner, bedeuten? Und die schreck: lichen Thiere, und Ungeheure? (Siehe oben Seite Mit einem Wort, der ganze Inhalt ift 607 f.). ausserst unbestimmt und dunkel. Nach viel hun: bertjärigen Bersuchen, und Behauptungen, weiß mann noch bis jest, mit Gewisheit von seinem Sinn - gar Vlichts. Mann ermudet, und wird verwirret und betäubt, wenn mann sich in so zahlloose, mannichfaltige und widersprechende Auslegungen hineinwaagt. Und das Buch ist nach Allem dem, was Gelehrte und Ungelehrte; Verständige und Schwärmer, darüber gesagt und getraumet haben, immer noch — ein Versie: geltes Buch. So urtheilen alle, die im Gefül der Trüglichkeit ihrer Einsichten, die Ausleger, nur einem groffen Theil nach, — (benn alle fann niemand lesen!) — gelesen haben. Der seelige Brucker z. B. sagt in der Vorrede zum neun: zehnden Theil des englandischen Bibelwerks Seire 2, "daß er einen beträchtlichen Theil der "Ausleger über dieses Verblumte und Rathsel "hafte Buch gelesen, und darin unglaubliche "Widersprüche und Verwirrungen gefunden "habe."

5)Mans ches darin scheint Irria, und Uns christs lich.

Und wie soll mann jene Freude, jenen Triumph, womit die entsezlichsten Strasen der Feinde, von den Heiligen angesehen, und verkündet werden; mit dem sansten, versönlichen, lies besvollen, auch Feinde liebenden Geist reimen, der im ganzen Weuen Testamente; und besonders in Johannis Schriften herrscht, die nichts als Vergeben und Wohlthun, gleichsam athmen?

— Der Verfasser des Buchs will, ferner, zweizmahl einen Engel anbethen; im eigentlichsten

## Gottes S. 33. Authentie d. LT. T. Offenb. Joh. 615

Sinne des Wortes, wie Gott aubethen. Und das nicht bloß, im Gesicht Kap. 19, 9. 10.3 sondern auch, Kap. 22, 8. 9., im gewonlichen, natürlichen Zustande des Gemuths. Es ist ausserst unwahrscheinlich, daß so etwas, einem Juden, auch nur einfallen konnte. Noch unwahrscheinlis cher, bei einem Christen! Und unmöglich, bei einem Apostel; ja gar, ibm, dem vertrautesten Freunde Jesu! — Den Irrthum, der wie es scheint Kap. 20, 8. begangen wird, wo Mas gog, aus Wzechiel 38, 2. (eine Stadt, oder ein Reich, Gog der Fürst von Magog) — zu einem Mann gemacht worden, wollen wir übers gehen; da die Auslegung dieser Stelle Wzechiels selbst, noch zweifelhaft ist. Auch die Sprach: Fehler, von denen das Buch wimmelt, konnen bei Beurtheilung seines Inhalts, nicht wohl in Unschlag gebracht werden; da wir den Text. des selben nur sehr mangelhaft besizen. Und hievon will ich jezt gleich reden,

Es sind nämlich, von diesem Buche, in VI) Bergleichung mit den übrigen Büchern des Meu: Bon unferm en Testamentes, nur sehr wenige Hand: gewons schriften des Originals, alte Versionen, und lichen Aluszüge bei alten Lehrern vorhanden. Etwa vier des Bu-Handschriften davon, haben einigen Werth; alle des. übrigen sind neu und schlecht. Unter diesen vieren sind nur zwei vollständig. Bis auf Werstein waren nur drei Sandschriften verglichen; auch nach ihm, find wenige dazu, mit Genauigkeit kon: feriret worden. Prasmus, welcher nur Line griechische Sandschrift brauchen konnte, übersezte das Meiste aus der Vulgara; vieles änderte er gar, durch blosse eigene Ronjektur. Won diefer Pras: 29 4

Brasmischen Ausgabe, ist unser gewönliche Tert der Offenbahrung Johannis, meist ein Absdruck. Und verlassen von zuverlässigen Handsschriften, Bersionen, und andern Schriften des höhern Alterthums; können wir bei einer sehr großen Menge von Auslassungen, Versezungen, Zusäzen, und Aenderungen, gar nicht ausmachen, welches die ächte Lese: Art sen. Auch der Tert dieses Zuches ist also, selbst in seinen bessten Ausgaben, — Unsicher. (Siehe Werstein und Hrn. D. Griesbach fritische Ausgaben des Teuen Testamentes; und Hrn. D. Semzler theologische Hermenevit; IV, 264 f.)

v) ur:
theil
des Al:
ter:
thums
über
das
Buch.

Diese Seltenheit der fritischen Sulfs: Mittel, nebst der daraus nothwendig fliessenden Unsicherheit des Textes, wird uns nicht befrem: den, wenn wir ins Alterthum zurucke geben; und die Mehnung desselben über dieses Buch untersu: chen. In den zwei ersten Jahrhunderten ward es von sehr Magesehenen christlichen Lehrern verworfen. Papias, (Siehe oben Seite 538 f.) ware er auch nicht, wie Irenaeus sagt, ein Schüler des Apostel Johannis selbst gewesen, lebte doch sicher mit diesem Apostel zu gleicher Zeit; und zwar als Bischoff zu Sierapolis, in der Mahe von Pphesus, dem Aufenthalt des Upostels, und der sieben affatischen Gemeinen, an welche die Apokalypsis Briefe enthalt. Er nun, bei unsver gegenwärtigen Untersuchung ein sehr wichtiger Zeuge, sagt nichts von diesem Buch: benn Lusebius füret nichts aus ihm an, (Siehe oben Seite 139 f.) welches er ohne Zweifel wur: de gethan haben, da er selbst über die Auchentie Freilich sagt er desselben ganz im Zweifel war. auch

## Gottes S. 33. Authentie d. M. T. Offenb. Joh. 617

auch von einigen andern Schriften des Meuen Testamentes in seinen Werken nichts (Siehe oben am a. D.). Aber er hatte auch nicht so viel Unlaß und Ursache davon zu reden: da er der Was ter des Chiliasmus, (der Mennung von einem tausendjärigen Reiche Christi auf Erden nach der Auferstehung der Tugendhaften) war, wel: chen alle Unbanger desselben, immer auf die Apo: kalppsis grundeten. Ja Eusebius sagt gar (H. E. III. 39.), "Papias habe seine Mennung vom "Chiliasmus, aus einer ungewissen Tradition; "und Misverstand apostolischer Brzalungen," (dinynosis, folglich nicht apostolischer Schriften) "genommen." Er kannte also — entweder die Apokalypsis gar nicht; oder nahm sie nicht als eine apostolische und gottliche Schrift an (319).

Cajus (Siehe oben Seite 581.) ein rechtgläubiger und sehr gelehrter Presbyter zu Rom, im dritten Jahrhundert, behauptete gar, sie sen vom Kerinthus, dem Apostel Johannes angedichtet worden, um den groben Chilisasmus zu bestätigen. "Cajus sagt in seiner Abs., handlung" (dies sind Lusebii Worte H. E. III. 28, denn vom Cajus haben wir nichts mehr) "Revinthus, welcher durch Offenbahrungen,

(319) Gerr D. Storr, ein sehr gesehrter und eins sichtsvoller Vertheidiger der Authentie und Göttlickfeit dieses Buchs, gestehet das ein, Treue Apologie der Offenbahrung Johannis, Seite 176. — Das Zeugniß eines unbestannten Mannes aus dem Sechsten Jahrhundert, Andreas Vischoff zu Caesarea, kann gegen den Eusedius nichts beweisen: es ist noch überdem dunkel. Siehe Hrn. Storr a. a. D. Seite 175.

"die von einem Grossen Apostel sollen senn ge: Achrieben worden (di anoxadu Vewy ws uno Anoso-,λε μεγαλε γεγεαμμενων." Dionysius Aleran: drinus nennt das Buch auch, anoradufeis im Plurali, Eusebii histor. eccles. VII. 25. p. 354. Reading) "allerlei Wunderdinge, die ihm En: "gel sollen gezeigt haben, erdichtet hat, (тееш-, τολογιας ημιν. ως δί Αγγελων αυτω δεδειγμε. "væs Veudomevos) spricht, daß nach der Auser: "stehung, Christi Pallast auf der Erde seyn "(320); auch das Fleisch" (Menschen mit groben Körpern) "abermahls zu Jerusalem wohnen, und "den Luften und Wolluften Dienen werden. Imgleit "den sagt dieser Feind der Gottlichen Schriften, "um zu betrügen, Jedwy mdavar, daß eine Jahl "von tausend Jahren in Sochzeits: Sesten sol ale zugebracht werden, acidmor xidiovtaetias ev "yauw éoeths yives dai." -- Der grosse Apo: stel, durch welchen diese Offenbahrungen sollen senn geschrieben worden; die Wunderdinge, die ihm Engel gezeigt haben; Christi Pallast auf der Erde, nach der Auferstehung, zu Jerusas lem; die Sochzeits: Feste; die tausend Jahre Serrschaft: sind offenbahr aus der Apokalr: pfis genommen. Gelbstjeiner ber beredtesten Ber: theidiger ihrer Authentie gestehet, daß Cajus von diesem Buche und nicht von einem andern Werke rede, das Rerinthus unter dem Titel, αποκαλυψεις, geschrieben habe. (S. Hrn. D. Storr Neue Apologie der Offenbahrung Johan: nis).

(320) Το βασιλειον stehet hier, und nicht την βασιλειαν, mann muß also nicht vertiren, wie der lateinische llebersezer thut, regnum Christi. Der Pallast Christi, ist das treue Jerusalem, Kap. 20. s.

### Gottes S. 33. Authentie d. LT. T. Offenb. Joh. 619

nis). Noch sicherer wird dieses, wenn Dionys sius Alexandrinus beim Eusebius H. E. VII. 25. ausdrücklich sagt, daß einige der Alten, das Buch dem Rerinchus beigeleget haben.

Eben dieser Dionysius ist es, welcher bei jedem Nachdenkenden und Unpartheilschen die meis sten Zweifel wider die Authentie der Apokalypsis Er war zu Alexandrien von heidnischen erregt. Eltern gebohren; seine ausgebreitete Lektur fürete ihn zum Christenthum; nun ward er Origenis Schüler; darauf Presbyter; und endlich seit dem Jahr 248, Bischoff der christlichen Gemeine in seiner Vaterstadt. Seine vielfache Einsicht, verbunden mit groffer Kenntniß, der ABelt, und dem liebenswürdigsten Charafter, sezten ihn in den Stand zu thun was nie jemand weder vor ihm, noch nach ihm, gethan hat. Er hielte nams lich, mit den Unhängern eines furz vorher gestor: benen aegyptischen Bischoffes, Nepos, welcher den Chiliasmus lehrete, ein Religions: Gesprach, das nicht allein keinen Schaden stiftete, soudern auch die Gegner überzeugte, und ihren Irrthum aufzugeben bewog. (Eusebius Hist. eccles. VII. 24). Aus seinen Schriften, wovon, bis auf zwei, nur noch Fragmente beim Lusebius auf die Machwelt gekommen sind; und seinem Leben, welches eben dieser Schriftsteller H. E. VI. 29. 35. 40. 42-44. 46. VII. 1. 4-11. 20-28. erzält, siehet mann, daß er ein Mann von aus: gezeichneten Talenten; sehr ausgebreiteter Gelehr: samkeit; gesundem Urtheil; und was das wiche tigste ist, dem vortreslichsten Charafter war. Sei: ne liebenswürdigste Bescheidenheit und Sanftmuth insbesondre, gewannen ihm die Herzen aller, die ihn

ibn naber kannten: seine Gelehrsamkeit und Gin: ficht aber, verbunden mit einer feinen Beredsam: feit, gaben ihm ein solches Unsehen; daß er zu seiner Zeit, fast bei allen Streitigkeiten jum Schieds-Richter gewälet, und von der Rachwelt, der Grosse Dionysius genannt ward. gen den vorhin genannten Nepos, welcher die Stellen von der Zukunft Christi, besonders in der Upokalypsis, körperlich verstand, und in einem eigenen Buch, Widerlegung der Allego: risten, (edegxos addagogiswo) darauf den tras: sen Chiliasmus grundete; schrieb er ein Wert, von den Verheissungen, in zwei Büchern, (περι επαγγελιων). In dem zweiren handelter ausfürlich von der Apokalypsis. Die Auszüge, die Lusebius davon (H. E. VII. 25.) giebt, find werth, hier eingerückt zu werden: denn fie enthalten nicht allein, viele wichtige Nachrichten und gesunde Urtheile über jenes Buch; sondern sie geben uns auch, einen richtigen Begriff von der Gelehrsamfeit, und Denkungs: Urt ihres Ver: fassers; und der Gorgfalt, womit mann im Alterthum die für Apostolisch angegebenen Schriften zu prufen gewohnt war. "Linige der Aeltern" (sagt Dionysius) "haben dieses Buch ganzlich "verworfen; es Stuck vor Stuck widerlegt, und "für ein Unverständiges, übel zusammenhängen "des Werk erklart. Auch, sagen sie, sen die Auf "schrift falsch, denn es komme nicht vom Jo: "hannes. Ja es sen nicht einmahl eine Offen: "bahrung, (αποκαλυψις); indem es mit einem "groffen und dicken Vorhange bedeckt sen. Der "Verfasser dieser Schrift sen nicht allein kein "Apostel, sondern auch kein Zeiliger, ja nicht "einmahl ein Glied der Kirche: sondern Rerin: "thus

### Gottes S. 33. Authentie d. VI. T. Offenb. Joh. 621

"thus sen es, und die von ihm benannte Kerin: "thische Sekte, welcher seinen Irrthumern durch "einen ehrwürdigen Nahmen Unsehen geben woll: zte. Denn von ihm stamme die Lehre ab, baß "Christi Reich ein Irrdisches senn, und in den "Dingen bestehen werde, welche er, als ein Kor: "perlicher und ganz Fleischlicher Mensch liebte; "nämlich, in Sättigungen des Bauchs und was "dazu gehört, in Schmausen, und Saufen, und "Hochzeiten, und Festen, und Opfern und Schlach: "ten der Opfer: Thiere. Ich aber will es nicht "waagen, das Buch zu verwerfen, da viele Bru: "der es hochschäzen (321), sondern glaube, daß "sein Inhalt meinen Berstand übersteigt, verbor: gen und bewundernewürdig ift. Denn, wenn ich "gleich es nicht verstehe; so vermuthe ich doch, "daß ein Sinn tief in den Worten verborgen liege. "Nicht nach meiner Vernunft messe und beur: "theile ich es.; sondern folge dem Glauben; "halte es für hoher, als daß es von mir konne "begriffen werden; und verwerfe das nicht, was "ich nicht fasse; ich bewundre es vielmehr eben des: "wegen, weil ich es nicht einsehe" (322). Hier: zauf,

- (321) Dionysius beruft sich hier, 1) Auf das Zeugniß Einiger Alten, τινες των προ ήμων; und 2) auf das, von vielen seiner Zeitgenosesen; viele von ihnen, sagt er, schäzen es hoch: (folglich, nicht alle.) Mann kann also schwerlich mit Hrn. D. Storr, Neue Apologie der Offenbahrung Johannis Seite 50 f. sagen, daß Dionysius nur argumentire und opinire; ohne historische Gründe anzusüren.
  - (322) Die mannichfaltigen Wendungen, die der Verfasser hier nimmt; die unbestimmten, duns keln Aussprüche, die er thut; und die auss drück:

auf, (so fart Lusebius fort,) pruft er die ganze Schrift; zeigt, daß es nach dem gewonlichen Sprachgebrauch unmöglich sen, sie zu verstehen, (αδυνατον αυτην κατα την προχειρον νοεισθαι Siavoiav); und sezt dann hinzu, "Machdem er die "gange so genannte Weissagung geendiget bat, preis "set der Prophet diejenigen glücklich, welche sie be: wahren, und auch sich selbst: Glücklich, sagt mer, ist, wer die Rede der Weissagung dies "ses Buchs halt; auch ich Johannes, der "dieses gesehen und gehöret hat. Daß er al-"so, Johannes beisse, und diese Schrift von eis "nem Johannes sen, will ich nicht leugnen; ich "gestehe gar, daß sie von einem Seiligen, und "unter Gottes Lingebung stehenden sey, πάγιε ειναι τινος και θεοπνευτέ συναινω. Met "nicht leicht kann ich eingestehen, daß dieser Jo: "hannes, der Apostel, der Sohn Zebedaei, der "Bruder Jakobi sen, dessen Rahmen das Evan-"gelium und der Ratholische Brief trägt. "Denn ich schliesse (323) aus der Beschaffenheit "und dem Stil beiderlei Schriften, so wie aus "dem, was mann die Linrichtung (Defonomie) "des

drückliche Berufung auf die Brüber, welche die Apokalypsis hochschäzen, zeigen, wie mich dünkt, klar, daß er hier aus Schonung, nicht seine ganze Mennung sagt. "Ueber den Inhalt bes, Buchs konne und wolle er nicht urtheilen, da er nichts davon verstehe:" das ist, glaube ich, der Sinn dieser langgedanten Stelle. Das gleich folgende läßt schwerlich daran zweiseln.

(323) Diese Inneren Gründe bestimmen das Urtheil des Dionpsius; da jene Meynungen und Zeugnisse des Alterthums, ihn zweiselhaft liessen. Das, rezausoum ex u. f., schließt also die historischen Gründe nicht ganz aus.

"des Buchs nennt, (en the te Biblie die Eagu-"yns deyouevns,) daß er nicht Eben derselbe sen. "Denn der Evangelist sezt nirgends seinen Mahr "men hinzu; und macht sich nicht bekannt, weder im Evangelio, noch in dem Briefe." — Folgenden, (fest Lusebius hinzu) spricht er wieder so: "Johannes aber spricht nirgends "von sich, weder geradezu, noch als von einem "Dritten. Der Verfasser der Apokalypsis aber, "sett sogleich im Unfange seinen Nahmen voran; "Offenbahrung Jesu Christi, die er ihm gab, "seinen Knechten geschwinde zu zeigen; und "er machte sie bekannt durch seinen Engel, "seinem Anechte Johannes, welcher die Re: "de Gorres und sein Zeugniß, was er sabe, bezeuger. Hierauf schreibt er auch einen Brief, "Johannes den sieben Gemeinen in Usien, "Gnade euch und Gluck! Der Evangelist "aber hat nicht einmahl dem karholischen Bries "fe seinen Rahmen vorgesezt; sondern er fångt "ohne Umschweife von dem Geheinnisse der Gotte "lichen Offenbahrung selbst an; was vom Un= "fange war, was wir höreten, was wir "mit unsern Augen saben. Denn wegen die: "ser Offenbahrung prieß der Herr den Petrus "glucklich, wenn er sprach, Glucklich bistu "Simon, Jonas Sohn, denn Gleisch und Blut hat dir nicht geoffenbahrer, sondern mein Vater, der im Simmel. Huch nicht "einmahl in dem, Johanni beigelegten, zweis sten und dritten Briefe, ob fie gleich furz find, Afteht der Nahme Johannes voran, sondern ohne Mahme wird er der Aelteste genannt. Dieser "aber," (der Verfasser der Apokalypsis) "hatte nicht geung daran, sich einmahl zu nennen; -\_,dern

"dern wiederhohlt es abermahls, ich Johannes "u. f. f.; und am Ende fagt er, glucklich ift, "wer die Reden der Weissagung dieses Buchs "halt, auch ich Johannes, der dieses gese: "ben und gehöret hat! Daß nun, ein Jos "hannes dies Buch geschrieben habe, muß mann "ihm glauben. Welcher es aber sen? ist unge: "wiß. Denn er sagt nicht, wie im Lvangelio "bfter, daß er der Geliebte Junger des Serrn "sen; oder, der an seiner Brust lag; oder "der Bruder Jakobi; — oder der den Ferrn "selbst gesehen und gehöret hat. Etwas von "diesem muste er gesagt haben, um sich kenntlich "zu machen. Aber nichts von dem Allem. — "Es haben aber, wie ich glaube, viele Johan: "nes geheissen. — — Huch aus den Ge: "danken und Worten und ihrer Unordnung "ist wahrscheinlich; daß dieser (der Verfasser der "Apokalypsis) von jenem (dem Apostel) verschie: "den sen. Denn das Lvangelium und der "Brief sind sich gleich; sie fangen auch auf gleiche "Art an: jenes fagt, im Unfange war der "Logos, und dieser, was im Anfange war; "jenes sagt, und der Logos ward Sleisch und wohnete unter uns, und wir saben seine "Serrlichkeit, eine Serrlichkeit als des ein "gebohrnen Sohnes Gotres; und dieser eben "dasselbe, nur mit geringer Nenderung, was wir "gehörer haben, was wir gesehen haben, "was wir beschauer haben, und unste "Sande betastet haben, vom Wort des Les "bens. — Imgleichen findet mann in bei "den, viel von Leben, Licht, Vertreibung "der Sinsterniß, Wahrheit, Gnade, Freu: "de, Gleisch und Blut des Ferrn, Gericht, "Vers

"Vergebung der Sunden, der Liebe Gottes "gegen uns, dem Geboth der Liebe gegen meinander, der Mothwendigkeit alle Gebo: "the zu halten, den Strafen der Welt, dem "Teufel, dem Untichrist, der Verheissung des "beiligen Geistes, der Rindschaft Gottes, "dem uneingeschränkten Glauben, dem Vater "und Sohn. — — Die Apokalypsis aber, "ist ganz verschieden hievon und fremde, und "nabert sich ihnen fast in keinem Stucke, und "hat keine Sylbe damit gemein. — Auch ge-"denkt weder der Brief der Apokalypsis, noch die "Upokalypsis des Briefes. — Ueberdem ist auch "die Sprache des Loangelii und Briefes sehr "verschieden von der in der Upokalypsis. Denn siene find nicht allein ohne Fehler gegen das Grie: "chische; sondern auch sehr fein in Ausdrücken, "in Schlussen, in Zusammensezung der Rede ge-"schrieben; weit gefehlt, daß ein Barbarismus "oder Soloekismus, oder auch nur ein Idios zismus darin gefunden wurde. — Singegen "der die Apokalypsis gesehen hat, mag wohl "Weisheit und Weissagung empfangen haben: feine "Sprache aber ist nicht gut griechisch, sondern "mit Barbarismen, zuweilen auch mit Soloe: "Kismen vermengt. Diese will ich aber vorjezt "nicht anfüren; denn ich sage das nicht, um zu "spotten, sondern nur, um die Ungleichheit dieser "Schriften zu zeigen" (324). — — Hier haben wir also eine der wichtigsten Nachrichten nou

<sup>(324)</sup> Diese Beurtheilung der Sprache ist etwas überspannt. Weder ist die, im Wvangelio und Briefe, so Rein; noch die in der Apokalypsis so Unrein, als Dionysius es hier vorstellt. Les Relig. Ir Band.

von der Apokalypsis. Ein Gelehrter von hohem Alter, der etwas über hundert Jahr nach des Apo: stel Johannes Zeit lebte; und von groffen Ber: diensten der Kenntniß und des Charafters; der bei bem ganzen Alterthum in Ansehen stand, und noch immer durch die Ueberbleibsel seiner Schriften sich die Ehrfurcht der Nachwelt erwirbt. Diesen so gewissenhaften als gelehrten Forscher, hatten die Zeugnisse einiger der Alten, welche dies Buch nicht allein für kein Apostolisches, sondern gar für ein schlechtes und irriges hielten, zweiseln gemacht. Demohngeachtet wollte er es nicht geradezu verwerfen, da immer noch Biele seiner Zeit Genossen viel daraus machten. Im Gegentheil gestand er, es sen ein heiliges, auch von Gott eingegebenes Buch. Dies gab er zu, mehr aus Schonung der Verehrer der Apokalypsis, als aus eigener Ueberzeugung: denn ihr Inhalt war ihm ganz dunkel und unverständlich. So viel aber behauptete er sicher; sie sen nicht vom Upo: stel Johannes, sondern von einem andern dieses Mahmens geschrieben: dies mache Stil und In: halt des Buches unleugbahr.

Gerade so, nur noch etwas deutsicher und bestimmter, stellt uns der Vater der christischen Rirchen: Geschichte, die Mennung des Alterthums von der Apokalypsis vor, hilt. eccl. III. 24. 25. und 39. Von der Offens bahrung, sagt er, (III. 24 Seite 118 Reading) sind jezt noch (nach allen bisherigen Untersuchungen davon) die Meisten zweiselhaft; das heißt, sie enthalten sich alles Urtheils, weil sie nicht wusten, ob sie das Buch für Aecht, oder Unächt halten sollten. Darum sagt er auch (III.

# Gottes S. 33. Authentie d. M. T. Offenb. Joh. 627

(III. 25. Seite 119.), wem es so beliebe (ei Pavein) der möge auch die Apokalypsis, uns ter die Allgemein Amerkannten sezen. Denn damahls hatte das Buch schon, viele eistige Anshänger (Siehe oben Seite 587 f.), welche seine Authentie sür Unwidersprechlich erklärten. Diesen wollte Lusebius ihre Mennung lassen; erinnert aber doch, daß sie der Geschichte widers spreche, indem wirklich Linige der Alten das Buch sür Unacht erklärten. (eri re n lwarvs amona-dufis, ei Pavein, nor tives as Epho aGetsow, Etegoi de eynginson tois duodonspuevois.)

So viel von den Zeugnissen wider die Authentie, und damit ungertrennlich verbundene Gotrlichkeit dieses Buchs (325). Un der an: dren Seite aber, erklarten sich, nicht weniger Ungesehene Manner für dieselbe. Justinus Mars tyr (Siehe oben Seite 550.) in der oben schon angefürten Stelle, beruft sich, den Chiliasmus zu beweisen, auf die Offenbahrung Johannis des Apostels. Irenaeus, der so nahe den Aposteln lebte, auch Polykarpi, der Johan= nem solbst gehort hatte, Schüler war, (Siehe Seite 554 f.), beweist (advers. haeres. V, 26-Ende) nicht allein die nahe Zerstörung der Romi: schen Monarchie, die Bosheit des Untichrist, und den Chiliasmus aus der Apokalypsis; sondern sagt auch ausdrücklich, sie sen vom Apostel Jo: hannes, fast zu seiner (Irenaei) Zeit geschrie: ben worden; und beruft sich auf Alte und Si:

<sup>(325)</sup> Einer der gelindesten und billigsten Gequer der Offenbahrung Johannis, ist Hr. Michaelis, in seiner Einseitung ins Neue Testament Seite 1281 f. der Ausgabe von 1777.

chere Handschriften dieses Buchs, die er eingese ben habe (326). Theophilus Untiochenus hat (Siehe Seite 576) in einem seiner verloht nen Werke, Irrlehren aus der Doffenbahrung Jo: hannis widerlegt; folglich sie für Göttlich gehal ten. Clemens Allerandrinus sezt sie auch unter die achten und gottlichen Schriften (S. S. 577 f.). Tertullianus (Siehe S. 566 f.) beruft sich so gar zum Beweise ihrer Gottlichkeit auf das Zeug: niß der von den Aposteln selbst gestifteten Gemeis Und was das wichtigste ist, Origenes, der gelehrteste unter allen christlichen Lehrern; er, der das Neue Testament mit wahrer Kritif ges pruft hatte; er endlich, der dem Chiliasmus feind war, sezt sie mehr als einmahl unter die Schriften Johannis des Apostels, und die Gottlichen Bucher des Meuen Testaments (Siehe oben Seite 584f.) (327). Darin stimmt auch Sieronymus, der gelehrteste unter den la

(326) Den Melito (Siehe oben Seite 572 f.) kann mann nicht unter die Zeugen sezen, denn wir wissen nur, daß er ein Buch über die Offensbahrung Johannis geschrieben hat. Siehe oben S. 573). Was aber in diesem Buch gestamben: ob er diesen Johannes, für den Apostel ober einen andern gehalten? ob er das Buch angenommen oder verworfen habe? wissen wir nicht.

(327) Er scheint so gar zu behaupten, daß kein Einziger der Alten an ihrer Aechtheit gezweit felt habe. (S. oben S. 588. 89. in der Note). Allein bei den Alten, und am meisten bei den so genannten Patribus muß mann keine völlige logische Praecision suchen; folglich den Ausdruck Origenis nicht so genau nehmen. Wäre aber wirklich dieß seine Mennung; so hätte er sich darin ohne Zweifel geirret, wie die Nachrichten Dionysii und Eusebii beweisen.

### Gottes S. 33. Authentie d. U. T. Offenb. Joh. 629

teinischen Kirchen: Lehrern, bei. Zu seiner Zeit (in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhundertes) sagt er (ep. ad Dardanum) verwerse zwar die Griechische Kirche dies Buch, welches die Lasteinische annehme; er aber halte es dennoch sür ein Göttliches, weil er nicht der Gewohnheit seiner Zeit, sondern dem Ansehen des Alterthums solge. Da nun die Romische Kirche schon das mahls, und noch mehr seit dem sechsten Jahr; bunderr, allmälich das Orakel der Christen ward: so ist seitdem die Zur Zeit der Resormation an der Göttlichkeit dieses Buchs sast gar nicht weiter gezweiselt worden (328).

Diese bisherigen Bemerkungen über den vir Inhalt und die Geschichte dieses Buchs süren Wahrer uns nun, zu folgendem Urtheil über dasselbe. und Ans Ohne Zweisel ist es sehr alt; schon im Anfange sehen dieses zweiten Jahrhunderts nach Christo be: Buchs. kannt. Wie könnten sonst so wiele und angesehne Männer es sür eine Apostolische und Göttliche Schrift gehalten haben? Johannes heißt sein Versasser: und dies hat, wie es scheint, jene

(328) Siehe Lardner's supplement, Vol. 3. p. 356-364. — So wohl in Absicht der Gelehrssamkeit, als auch der Rechtschaffenheit und disfentlichen Verdienste, gehören unter die angessehensten Vertheidiger der Apokalypsis, der seel. Kanzler Reuß zu Tübingen, und sein Schwieger: Sohn Herr D. Storr: jener in der Vertheidigung der Offenbahrung Johannis gegen Irn. D. Semler, 1772 in 8; und dieser, in der Neuen Apologie der Offenbahrung Johannis, kübingen 1783, in 8. — Die Geschichte des neuesten Streits darüber, sieshe in Hrn. Walchs neuester Religions: Geschichte, Th. 7. Seite 257 f.

Rr 3

Manner bewogen, es unter die Gottlichen Schrif: ten des Meuen Testamentes zu fezen; sie verwechselten ihn nämlich, mit dem Apostel die: ses Nahmens. Wer, und wo er war, wissen wir nicht: aber der Inhalt des Buchs lehret, daß er ein christlicher Lehrer, und ein frommer Mann gewesen. Seine Schrift enthalt auch manche in Sachen und Ausdruck vorzügliche Stellen; ift von je her, und wird noch immer von vielen mit wahrem Nuzen für Tugend und Trost gelesen. Jedoch ist dieser Gebrauch nur in so ferne sicher, als der Inhalt mit dem in den übrigen Schriften des Meuen Testamentes einerlei ist: da wir nicht allein seinen Inhalt nicht verstehen, sondern auch nicht einmahl seinen jezigen Tert mit Sicherheit fur den Aechten halten konnen. Db endlich, das Buch — von dem Apostel Jo: hannes; und überhaupt von einem Apostel ge: schrieben worden? kann mann zuverlässig, weder bejaben, noch verneinen.

# Schlusse aus diesen Zeugnissen.

Reugnissen des Alterthums, wie kann da noch, itz gend ein Verständiger und Unpartheilscher behaupten, daß mann die jezigen Schriften des N. T. nicht eher, als auf der Rirchen. Verssammlung zu Laodikaea, um das Jahr 364. für Aecht und Göttlich erklärer habe? Die Feinde des Christenthums, — denn nur diese behaupten das — wollen also die Welt überreden, vor dem vierten Jahrhundert senn die Christen ganz verschieden in ihrer Mennung über die ächten Schriften der Apostel und Evangelisten gewesen; und

Freilich sind nicht alle Schriften unsseres VI. T. mit gleich allgemeiner Uebereinsstimmung, für ächte Werke der Evangelissten und Apostel gehalten worden (S. 594 f.).

<sup>(329)</sup> Die ser Kanon des Koncilii ist überdem unächt, S. Hrn. Prof. Spittler darüber. Rr 4

Aber derjenige mußte sich vorgesezt haben, gegen die offenbahrsten Wahrheiten zu streiten; er müßte alle Geschichte aufheben, welcher nicht bekennen wollte: daß der größte Theil des M. T. all: gemein für Authentisch angenommen; daß auch die übrigen Schriften, von den Meisten unter den Alten dafür erkannt worden; und — daß daher alle unsere jezigen Neutestamentlichen Bu: cher (ausser der Apokalppsis) für ihre Authentie so starke Beweise haben, dergleichen mann bei allen andern Schriften des Alter: thums, des Xenophon, Polybius, Tacitus, Cicero, nicht füren kann; die mann dens noch mit solcher Gewisheit für acht an: nimmt, daß die ganze Welt es so gar für Unsinn erklärete, als Farduin daran zweit feln wollte. — Denn, nicht etwa einer oder der andere, sondern so viele Zeugen treten hier auf. Sie nennen nicht bloß beiläufig diese Schriff ten, sondern erzälen ihre Geschichte, und machen tange Auszüge barans. Diese Zeugen sind Manner, welche entweder die Prangelisten und Upostel selbst, oder ihre unmittelbahre Schu: fer genau kannten; wenigstens nicht spater, als etwa im zweiten Menschen-Alter nach ihren Sie waren in allerlei weltlicher Zeiten lebten. Gelehrfamkeit sehr erfahren; Philosophen und Gelehrte, die ihren Geschmack und Beurtheit lungs: Kraft durch Lesung der besten Schriften des Alterthums, des Somer, Luripides, Aeschy Ins, Platon, Uristoteles, geschärfet hatten. Ge: lehrte, welche alle Werke der christlichen Schrift steller mit Aufmerksamkeit gelesen; auch die apotryphischen Schriften, (deren damahls in den ersten Jahrhunderten nur wenige wa ren),

### Gottes S. 34. Authentie des M. T. Schluß. 633

ren,) (330) sehr wohl kannten, und nach ges nauer Prüfung verwarfen. Auch zweiseln sie an der Richtigkeit einiger unserer Teureskamentlis chen Schriften; und legen dadurch einen offens bahren Beweiß ab, daß sie nichts weniger als leichtgläubig waren. Einige darunter stelleten eigene Reisen an, um die Richtigkeit der angeges benen

(330) 21 uch hier verrathen sich die Feinde des Chris stenthums. Sie mengen alles burch einander; und geben erdichtete Schriften ber viel spates ren Zeiten für Werke an, die balb nach der Apostel Zeit unter ihrem Nahmen herum gegan= Sie machen gar aus einem einzigen Buch, das verschiedene. Titel hat, mehrere Und durch diese Wirkungen der Un= wissenheit oder Unehrlichkeit wächst benn die Zahl der apokryphischen Schriften zu der er= staunenden Menge an; daß Johann Toland in seinem Amontor viele Seiten bloß mit ben Nahmen berselben anfüllet. Jeremias Jones hat bieses Vorgeben am ausfürlichsten widerlegt, in seinem Buch, New and full method of settling the canonical authority of the New Testament, London 1726. Vol. 3. in 8. allwo er jedes dieser apokryphischen Werke einzeln durchgehet, und barthut, daß mann es im Alls terthum als Untergeschoben verworfen; und nur allein unsere Meutestamentlichen Schriften für ächte Werke der Evangelisten und Apostel erkläret habe; welches auch Eusebius H. E. III. 25. aus eigener Einsicht der frühesten Schrif= ten versichert. — Die meisten dieser Apokrys phischen Schriften sind aus dem vierten Jahr= hundert. Sie alle kommen auch, in den Haupts Sachen mit unfrem M. T. überein; nur haben sie gabeln hinzugesezt. E. biese Schriften in Jo. Alb. Fabricii Cod. Apoer. N. T. Voll. 3. in 8. Bergl. Beaufobre hist. du Manichée Vol. 2, und Lardner's credibility of the G. H. Part. II. Vol. XII. pag. 157-174.

benen göttlichen Bücher zu erforschen; zogen bei den von den Aposteln selbst, gepkanzten Gemeisnen genaue Erkundigung darüber ein; und beriesfen sich in ihren Disputationen mit den Irrlehrern zuversichtlich darauf -(331).

#### S. 35.

Unverfälschte Richtigkeit der Neutestamentlichen Schriften.

Nücher,

welche

wir jezo imMeus Vielleich raber find jene Schriften langft en Tes nament verlohren gegangen? Bielleicht find diejenigen, die wir noch im M. T. D. haben, aus der Zahl derer, haben, find welche schon gleich in dem ersten Zeit : Alter des eben diesel= Christenthums den unmittelbahren Schülern Jes ben su angedichtet worden? Oder, wer weiß, ob sie Schrif: ten, well nicht durch neuere Zusäze, und Abkurzungen so the da= verandert find, daß sie dem Original gar nicht mehr mahls von jes anlich seben? — Es ist daber nothig, auch die un: nen verfälschre Aufbehaltung jener Schriften, Werfasa und die ungeanderte Richtigkeit unserer jezu fern verfers gen neutestamentlichen Bucher zu zeigen. tiget

wird bes Schon in den zwei ersten Jahrhung wird bes wiesen) derten sinden wir eben dieselben Begebenheiten, 1) Aus und eben dieselben Lehren von den Christen ein: dem In: halt muthig behauptet, welche wir noch heut zu Tage dersels
ben.

(331) Um den Beweiß der Authentie des M. T. hat sich Lardner ganz vorzüglich verdient ges macht. In dem zweiten Theil seiner Credibility of the Gospel-history (die zu Londen 1734folg. in 12 Banden in 8. herausgekommen) und dem Supplement dazu, in 3 Banden, hat er nach der Folge der Jahrhunderte, die Zeugnisse der christlichen Schriftsteller gesammlet.

auf das Ansehen unseres M. T. annehmen. Diese Bemerkung wird in unseren Zeiten desto wichtiger: da mann gemeiniglich eine Sistorie des christli: chen Glaubens aus dem Kopfe dichtet, und fast eine jede Lehre deffelben fur eine Erfindung spate: rer Zeiten erkläret, die dem Alterthum gänzlich unbekannt gewesen. — Daß Jesus, der unter dem Romischen Kaiser Augustus gebohren wor: den, im judischen kande gelehret; öffentlich viele und grosse Wunderwerke gethan; von seinen Feinden, den Juden, unschuldig bis zum Tode am Kreuze verfolget worden; und am britten Tage nach seinem Tode wiederum aus dem Grabe leben: dig hervorgegangen; daß nur der Glaube an dies sen Jesum und seine Lebre, für alle die sie kennen, der einige Weg zur Seeligkeit sen; daß eben dieser Jesus die weisesten und heilsamsten Vorschriften in Absicht unseres Berhaltens gegen Gott, gegen uns felbst, und gegen andere befannt ge: macht, und seinen Jungern anbefohlen habe; daß er dereinst feierlich vom Himmel, wohin er sicht: bahrer Weise aufgefahren, wieder kommen werde, um die Todten aufzuwecken, und über das ganze Geschlecht der Menschen Gericht zu halten: dieses wird in allen den Schriften des frühesten Alter: thums (Siehe S. 29 f.) für die allgemeine Men: nung der Christen angegeben (332). - Und eben dieses ist auch der Inhalt dersenigen Bucher, die with a facility of the state of

<sup>(332)</sup> Mann barf nur z. B., beim Trenaeus im V. Buch aduersus haereses bas 19te und folgen= de Kapitel lesen, allwo er einen furzen Inbegriff der damabligen christlichen Lehre ertheilet. — Die Baupt = Schriften hieruber find, Dionysii Peranii dogmata theologica; Iacob Basnage histoire de l'Eglise; Lardner 1. cit. und Gr. D. Sem:

wir unter dem Nahmen der Lvangelisten und Apostel haben.

Line gan; allgemeine Berfalschung jener 2)2Beil Schriften, war auch bei dem Zustande des Chris eine alls gemei= stenthums unmöglich. — Die christliche Religion ne Vers fal= ward gleich im ersten Jahrhunderte durch alle foung Theile der bekannten Welt ausgebreitet. Die eins Diefer zelnen Gemeinen, welche zu Jerusalem, Uns Sorif: ten un= tiochien, Alexandrien, Rom und in vielen möglich anderen angesehenen Städten gesammlet wurden, war; auch in hatten wegen der damabligen Berfolgungen wenig der Ges oder gar keine aussere Gemeinschaft mit einauder. fdichte Tidy Gleich im ersten Jahrhunderte entstanden Jrr: nicht die Lebrer, welche von den Rechtgläubigen in ihren gering= ste Schriften widerlegt wurden. Mann hatte unter Spuhr den Christen, auch so gar den gemeinen, viele Davon Abschriften jener Bucher; welche mit der größten findet. Sorgfalt verehret und gelesen wurden (333). den beiden ersten Jahrhunderten Machte mann aus keiner einzigen Erzälung oder lehre der biblischen Bücher ein Geheimniß. Justinus Martyr, Terrullianus, Irenaeus berufen sich vielmehr darauf, daß jedermann ihre Schriften lesen fon: ne; und die so genannte disciplina arcani, wel che bald diese, bald jene Geschichte und lehre ge-

Semler Sammlungen aus den Schriften der älteren Lehrer, welche er der Baumgartischen Dogmatik und Polemik vorgesezet hat.

beim zu halten suchte, ist eine Gewohnheit der spå:

teren Zeiten, und nur mit dem After : Platonis:

mus ins Christenthum gefommen. (Siehe oben

Gei

<sup>(333)</sup> Siehe Hrn. K. R. Walch vom Gebrauch ber heiligen Schrift unter den alten Christen, Leipz. 1779. in 8.

Seite 545). Schon sehr frühe wurden davon viele Uebersezungen in der Sprischen und Lateis nischen Sprache gemacht. hier mußte nun beis nahe ein Wunderwerk vorgegangen senn, wenn bei der groffen Menge der Abschriften des Origis nals und der Uebersezungen; bei ihrer Zerstreuung durch die entlegensten und in keiner ausseren Gemeinschaft stehenden Gemeinen; bei der tiefen Verehrung und fleissigen Lesung jener Schrif: ten; bei der gegenseitigen Aufmerksamkeit der Rechtgläubigen und Irr:Lehrer, die Schriften der Apostel und Bvangelisten, in allen Kopien des Originals, und der Uebersezungen; ohne Wi: derspruch irgend einer Gemeine, irgend eines eins zelnen Lehrers wären verfälschet vorden.

Es ist wahr, mann hat bald Anfangs un: ter den Recht: Glüubigen und Irr: Lehrern gegen; seitige Unklagen der Berfälschung göttlicher Schriften erhoben. Allein selbst diese Beschuldi; gungen erweisen die grosse Aufmerksamkeit der Christen, mit welcher sie für die Reinigkeit ihrer Schriften wachten; und die absolute Unmöglichkeit einer ganzlichen Verfälschung derselben. — Lin ungenannter Schriftsteller beim Lusebius (334) klaget die Unhänger des Urtemon an, daß sie ihr irriges System in die gottlichen Schriften getras gen. Zum Beweise beruft er sich auf ihre Erems plare davon, die nicht allein von den Exemplaren der Recht: Gläubigen, sondern auch unter einan: der ganz verschieden waren; und wirft ihnen vor, daß sie ihre Veränderungen mit keinen alten Ab: schriften belegen kunnten. Es ist nichts weniger als

<sup>(334)</sup> Hist. eccl. libr. V. cap. 28. p. 253 - 55.

gewiß, daß diese Irr: Lehrer wirklich dergleichen Verfälschungen in ihren Abschriften des M. T. unternommen; da jener Unklager nur die Grie: chische Uebersezung des 21. T. von den soge: nannten siebenzig Dollmetschern zu mennen scheinet, gar keine Proben solcher Zerstummelungen angiebt, und überhaupt in einem viel zu deklamatorischen Thone redet, als daß mann ihn hierin für einen ganz treuen Referenten annehmen fann (335). Doch gesezt, diese Beschuldigung des Arremon und seiner Unhänger ware völlig gegrundet: jo beweist ja eben diese, daß es im Alterthum un: möglich war, eine Korrumpirung bei Pvangeli: schen und Apostolischen Schriften zu versu: chen, ohne öffentlichen Widerspruch zu finden und öffentlich für einen Betrüger erklaret zu werden. Um zu sehen, wie sehr mann eine solche Aendes rung der gottlichen Schriften verabscheuet, will ich das Urtheil jenes Schriftstellers darüber anfü: Welch ein kunes Verbrechen das ser! (namlich die Verfälschung der biblischen Bücher) ist ihnen (den Artemoniten) ohne Zweifel be-Denn enrweder muffen sie nicht tannt. glauben, daß die göttlichen Schriften vom heiligen Geist bekannt gemacht worden; und alsdenn sind sie Ungläubige: oder sie halten sich selbst für weiser als den beiligen Geist; und alsdenn sind sie Unfinnige. Die Jrr: Lehrer bezahlten die Rechtgläubigen mit gleicher Münze. Die Manichaeer gaben vor, daß die Bücher des M. T. nicht von den Bvan: gelisten und Aposteln geschrieben, sondern erst

<sup>(335)</sup> Siehe Lardner's credibility of the G. H. Vol. 3. pag. 43-48.

in ben spateren Zeiten ihren Mahmen angebichtet, oder doch wenigstens von den Christen gröblich jerstümmelt und verfälschet worden (336). lein die Manichaeer schüzten diese Verfälschung bloß aus der Ursache vor, weil die Schriften des M. T. ihren Irrthumern, von dem Alten Testa: ment, von der Menschheit Christi, von der Auferstehung der Todten, und von den zweien Grund: Wesen offenbahr zuwider waren (337). Sie widerlegten dieses ihr Vorgeben selbst, indem sie die Stellen des M. T., die von Jesu Reden und Wunderwerfen handeln, ohne andere Beweise für acht annahmen, als diejenigen, aus welchen mann die Authentie aller übrigen Stellen bewies (338). Sie füreten auch, gar keinen historischen Grund zum Beweise ihres Vorgebens an. "find ungereimte Dinge in den Schriften des 17. "T. Die Lvangelisten widersprechen sich selbst. "Der Verfasser des Marthaeo beigelegten Ev: angelii redet vom Matthaeus in der dritten Per-"son" (339). Das waren die Beweise alle, wel: che der gelehrte Saustus für seine Meynung an: fürete. Gründe, die zum Theil offenbahr falsch sind; und wenn sie auch wahr waren, in einer bis storischen Sache dennoch nichts entscheiden kon: Bier kam alles auf die Aussagen glaubwur: nen. diger Zeugen an. Saustus muste darthun, daß alle

<sup>(336)</sup> Saustus, einer ber gelehrtesten Manichaes er hat diese Unklage am scheinbahrsten in ber Schrift vorgetragen, welche vom Augustinus widerlegt worden; libr. 32. cap. 2. libr. 33. cap. 3. in Augustini Operibus, Vol. 8. p. 320. et pag. 329. 30. edit. Benedictin.

<sup>(337)</sup> Siehe die angezogene Stelle Sausti.

<sup>(339)</sup> loco cit. (338) loc. cit.

alle die alten Schriftsteller und Handschriften, wels che mann als Zeugen für die Authentie des M. T. aufstellete, nichts beweisen. Er muste gegen: seitige Aussagen und Handschriften anfüren, wel che von den unter den Christen gewonlichen ver: schieden waren. Er muste aus der Geschichte zeit gen, wann? und wo? jene Verfälschungen ge: schehen. Ware die Sache der Christen wirklich unsicher gewesen: so wurde es diesem gelehrten Schriftsteller, welcher am Ende des vierten Jahr: hunderts, so nahe den Zeiten der Apostel lebte, nur febr wenig Dube gekostet haben, jene Ber weise zu füren. Aber von dem allen schweigt er ganzlich; und alles, was er anzugeben im Stande ist, betrift blosse selbst : gemachte Schlusse und Uns flagen, die eben so ungewiß als die Haupt : Beschuldigung waren. — Sein Gegner aber, Augustinus, fordert ihn zu jenem Beweise auf, und berufet sich ganz zuversichtlich auf das einmu: thige Zeugniß aller Lehrer und Handschriften des Allterthums. Welche Schriften, sagt er (340), könnet ihr als acht annehmen, wenn ihr die Evangelischen und Apostolischen ver= werfet? Wir sind von der Richtigkeit der Apostolischen Schriften so überzeuge, wie wir von den Werken des Plato, Aristos teles, Cicero, Varro wissen, daß sie von diesen Verfassern herkommen. Wer kann wohl so unsinnig seyn, und jene Schrifs ten verwerfen; da seit den Zeiten der Apo: stel die Rirche so zahlreiche und einstimmi ge Zeugnisse fur die achte Richtigkeit der: fel:

<sup>(340)</sup> Contra Faustum, libr. XXXIII. cap. 6. pag. 330. 31. edit, Benedictin.

selben ableget! — Gelbst diese Unklage bewei: set also, daß die Grunde für die Authentie der evangelischen und apostolischen Schriften unwider: leglich sind.

Wir haben von den Büchern des M. T. 3) Aus viel mehrere Handschriften, als von irgend einem ber iles Buche in der Welt. Ueber drittehalb Sundert stim: sind schon bei ihrer Ausgabe von den Kritikern mung verglichen worden. Doch enthalten nicht alle, das nande ganze Teue Testament: sondern die meisten schrife nur die Evangelisten; viele auch die Apostel: Geschichte und Briefe der Apostel; und eine sehr kleine Zahl die Offenbahrung Johannis (341). Alle diese Manustripte, welche in ganz verschiedenen Gegenden der Welt geschrieben wor: den; und zum Theil ein Alter von zwolf hundert Jahren haben, liefern uns die Bucher des U. T. dem wesentlichen Inhalte nach, vollkommen übereinstimmend; wie ein jeder in den vom Wilk lius, Rufter, Bengel, Wetstein, und grn. D. Griesbach beforgten Ausgaben, mit seinen eigenen Augen seben kann. — Die dreissig tausend verschiedene Lese: Arten, welche allein in den vom Mila

(341) Ausser diesen liegen noch viele in ben Bi= bliotheken Deutschlands, Italiens und andes rer kander, welche noch nicht gebraucht wors ben. — Die vollständigste und grundlichte Rach= richt von allen bei Herausgebung bes tr. T. bereits durchgesehenen Mist., findet mann beim Millius und Rufter in den Prolegomenis zu der Ausgabe des R. T., Wetstein in den Prolegomenis zu seinem N. T. und Hrn. Michaes lis in der Einleitung ins M. I. Ih. 1. C. 453 f. der neuesten Ausgabe von 1777.

Millius verglichenen Manustripten sich befinden sollen; betreffen fast alle nur offenbahre Schreibes Fehler, oder kleine grammatische und wortliche Berschiedenheiten, die in bem Sinne der Rede gar feine Uenderung machen (342). Einige veran: dern zwar den Sinn, doch nur in Stellen, welche kleine historische und geographische Umstände, oder andere Mebendinge angehen (343). Und die we: nigen, welche in Saupt-Sachen Veranderungen machen, sezen uns deswegen dennoch in keine gangs liche Ungewisheit. Denn entweder kann mann durch Vergleichung der übrigen Sandschriften, Versionen und Anfürungen bei den Alten, die richtige Lese: Art ausmachen (344); oder, wenn auch dieses nicht ist, so kann doch eben die Lehre aus anderen Stellen der biblischen Bucher mit Ge wisheit erkannt werden (345). - Jene vielen Das

- (342) Wie Marci 4, 52. an Statt: όταν σπαρη, wenn es gesäet worden, όταν Φυη: wenn es wächst; Rap. 5, 9. an Statt: απευριθη λεγων: er antwortete sagend, λεγει αυτω, er saget ihm Ober an Statt εισελ-θοντες, ελθοντες: an Statt έλληνικας, έλληνας: an Statt προεπείναν, προεπείνεν: an Statt Φαρισαίου, Φαρισαίων: an Statt εβαντισα, εβαπτισθη.
- (343) 3. Ε. für γαδαρηνων, γεργεσηνων: βη-Βαβαρα, βηθανια: oder Lucae 24, 43. der 3us ίαζ, εφαγε, και τα επιλοιπα εδωκεν αυτοις; 21p. Gesch. 8, 39. der Beisaz, πνευμα άγιον επεσεν επι τον ευνουχον.
- (344) Wie I Timoth. 3, 16.; wo die Zeugen sich in die Lese-Arten, Osog og, und o theilen.
- (345) 3. E. Ap. Gesch. 20, 28. haben verschiedene Hand:

Varianten sind also, der überzeugendste Beweiß, daß in den heiligen Schristen keine einige kehre, oder Moral, oder andere Haupt: Sache geändert worden; da sie in allen Handschristen des Origis nals und der Versionen, welche in Europa, Usia und Usrika geschrieben und versertiget worden, vollkommen übereinstimmend gelesen werden. Sie sind daher der unverfälschren Richtigkeit uns sers VI. T. so wenig nachtheilig, wie einige Feins de des Christenthums aus Unwissenheit und bösser Absicht behauptet, auch verschiedene Unhänger desselben aus ungegründeter Furcht besorget haben; daß sie vielmehr einen überzeugenden und aus genscheinlichen Beweiß für dieselbe liesern.

Sollte jemanden bei dem allen noch ein 4) Aus Zweisel an der unversälschten Richtigkeit unsezeinstimerer Neutestamentlichen Schristen übrig bleiz nung ben: so wird auch dieser gänzlich verschwinden, ber als wenn er die bewundernswürdige Uebereinstime sionen mung aller alten Versionen; und aller Anzund und Auszüge bei den Kirchen Bätern gen in erwäget. — Aus dem frühesten Alterthum haben den kircher wir noch, eine Syrische Uebersezung aller Bürchen wir noch, eine Syrische Uebersezung aller Bürchen den zweiten und dritten Brief Johannis, den Brief Judae und die Offenbahrung Johannis ausgenomen welche allem Vermuthen nach schon im Erzsten Jahrhunderte versertiget worden. Zu eben dies

Handschriften an Statt Osov, Kupsov. Gesezt mann könnte nicht mit Gewisheit ausmachen, welche Lese-Art hier die richtigste sen? so ist die Sache selbst aus sehr vielen anderen Stellen zu entscheiden.

S\$ 2

dieser Zeit waren in der abendlandischen Kirche Lateinische Uebersezungen vorhanden; davon noch ansehnliche Fragmente übrig sind. Die La: teinische Uebersezung des Zieronymus, (die Bulgata nennt mann sie) nebst der Roptischen; verschiedenen Arabischen; der Aethiopischen, Urmenischen, Persischen und Gothischen Versionen sind zwar zum Theil viel junger, und daher bei der Kritik des V7. T. nicht von gleichem Unsehen (346). So viel aber beweisen sie alle, daß mann in allen Gemeinen der Christen im Ori: ent und Occident, von je her eben dieselben Schriften für die achten Werke der Evangelisten und Apostel gehalten, welche wir ungeandert noch eben so in unserem N. T. lesen. — Sezet mann noch hinzu, daß die Rirchen: Vater der ersteren Jahrhunderte, beinahe einen jeden Vere des M. T. und zwar den Haupt: Sachen nach gerade so, wie wir ihn jezo noch lesen, anfüren; auch verschiedes ne unter ihnen, wie Origenes, Chrysostomus, Sieronymus, Augustinus, Cyrillus Alexo andrinus, Theodoretus, Octumenius, enti weder über alle oder einzelne Bücher des Meuen Testaments, Kommentarien hinterlassen, deren biblischer Text mit unseren gedruckten Ausgaben davon vollkommen übereinstimmt: so kann mann schwerlich noch daran zweifeln, daß die in un: seren Boitionen des M. T. befindlichen Bu cher, die unverfälschten Schriften der Ev. angelisten und Apostel sind.

Den

<sup>(346)</sup> Von diesen Uebersezungen giebt Hr. Mischaelis ausschriche Machricht, in seiner Einleistung ins N. T. S. 133. folgende.

Dennoch schreten die Feinde des Chri: stenthums immer noch über Verfälschung! Die verschiedenen Lese : Arten zwar, wird nicht leicht jemand für Verfälschungen ausgeben, der nur die geringste Kenntniß von Kritik besigt. Aber hier tritt Collins auf, und berufet sich auf eine Verfälschung der Evangelien, welche nach dem Bericht der Rirchen. Geschichte unter dem Kaiser Unastasius, (im sechsten Jahrhundert) soll senn vorgenommen worden. Viktor, Bischoff zu Tunon in Afrika, erzält in seiner Chronik (347), daß der Kaiser Unastasius die Evange: lia, weil sie von ungelehrten teuten geschrieben worden, zu Konstantinopel verbessern lassen. Dieser Viktor ist der einige Zeuge, der jene Besgebenheit berichtet: denn Isidorus Zispalen: sis erzälet sie bloß auf sein Ansehen. Er lebte in Ufrika; so weit von dem Orte entfernet, wo jene Veranderung soll geschehen senn. Alle übrige Schriftsteller schweigen ganzlich davon: welche ohne Zweifel, wider den schon ohnehin so verhaß: ten Kaiser, einmuthige und bittere Klagen wurden erhoben haben. Moch dazu giebt Viktor gar keis nen Beweiß für seine Erzälung: mann findet fei: nen unmittelbahren Zeugen von ihm genannt, auf dessen Glaubwurdigkeit er bieses berichte. so unglaubwürdige Erzälung ist es nun, mit welc cher Collins, gegen die einstimmige Aussage so vieler und so glaubhafter Zeugen, die Verfalz schung des N. T. erhärten will (348). Aber ges sezt,

<sup>(347)</sup> Ad A. 506. S. Scaligeri thesaurus tempo. rum.

<sup>(348)</sup> In seinem discourse of freethinking, p. 85-90. Zum Beweise, daß die Neutestamentlichen S\$ 3 Schrif:

sezt, daß diese Rachricht eines Afrikanischen Bischoffs von einer zu Konstantinopel geschebenen Begebenheit, Glauben verdiene; so mare jene Alenderung doch nicht einmahl in allen, in der Orientalischen Rirche befindlichen Manuffripten vorgenommen worden; denn seinem eigenen Bericht zu Folge soll sie nur in den Handschriften zu Konstanrinopel geschehen senn. Und wenn sie auch in allen Orientalischen Handschriften geschehen: so waren dennoch die Manustripte der Occiden: talischen Rirche, über welche Unastasius nicht zu gebiethen hatte, ungeandert geblieben. nehme auch dieses an: so war es doch unmöglich, alle Sandschriften aller Versionen zu ändern. Ware also jene Veranderung auch wirklich unternommen worden: so fonnte sie doch fei: ne Allgemeine senn; sondern es wurden noch im: mer, entweder die Sandschriften des Occis dents, oder wenigstens doch die Versionen uns in den Stand sezen, den ursprünglichen Tert wie: derum berzustellen. — Da aber nicht allein alle Orientalische und Occidentalische Sands schriften der griechischen Evangelien, mit einander vollkommen harmoniren; sondern auch alle alten Uebersezungen, und alle die Citationen und Rommentarien der alteren Kirchen : Schriftstel: ler damit vollig übereinstimmen: so beweist der 21 u

Schriften ganz ungewiß senn, füret er daselbst folgende Gründe an: 1) Weil der Kanon des N. T. nicht eher als sechszig Jahre nach Chrissti Tode gesammlet worden. — (Allein er konnte auch nicht eher gesammlet werden, weil bis dahin die heiligen Schriften noch nicht alle versfertiget waren). 2) Aus den dreissig tausend Varianten beim Millius: und 3) aus jener Stelle des Viktor.

Augenschein, entweder, daß die Erzälung Viktors eine Fabel sen; oder daß eine solche Veränderung, wenn sie auch beschlossen worden, nie
mahls wirklich zu Stande gekommen (349).

Satten die Feinde des Christenthums mit mehrerem Fleiß und unpartheiischer Sorgfalt die Beweise für die christliche Religion durchgedacht: so wurden sie doch wenigstens, nie dergleichen of: fenbahre Ungereimthelten mit dem Nahmen der Linwurfe wider dieselbe belegen. Doch die: se Einwendung des Collins hat noch einigen Schein der Vernunft. Wenn aber Chubb in seinen Posthumons Works (Volum. 1, pag. 65; 66; 118; 21; 22. u. a.) gar behauptet: — "es sey sehr zu besorgen, daß die Bibel in den finsteren Zeiten des Pabstrhums von den Geistlichen, in deren Sanden sie damabls alleine war, verfälschet worden," so ist die: ses eben so viel, als behaupten: baß der Pabst und seine Geistlichkeit alle Sandschriften des 17. T.; und die fast unzäligen Manuskripten der vielen Versionen; und alle Werke der Kirchens Bater zusammengebracht; und nachdem er mit

(349) Siehe Phileleutheri Lipsiensis remarks on a late discourse, of free-thinking, Cambridge, the Sixth edition, 1725. in 8. Richard Bentley, der Verfasser dieser Schrift, vertheis diget darin die Authentie unsers VI. T., des sonderst gegen die Einwendungen, die aus den vielen Lese-Arten und der oben angezeigten Nachsricht des Viktor hergenommen werden, p. 61-84. — Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Erzälung des Viktor aus der falsch verstandesnen Geschichte des Wakedonius, Patriarchen zu Konstantinopel entstanden. Siehe loc. eit. p. 82. sq.

einer wundervollen Weisheit ein solches fast wun: derthätiges Wertk entworfen und ausgefüret, mit einer unbegreiflichen Dummbeit feine einige der Stellen geandert habe, welche seinen Irrthumern, vom Drimat des Pabstes, von Anberhung der Zeiligen, von dem Meß:Opfer, vom Caelis bat, vom Kloster:Leben, vom Segfeuer und Indulgenzen, offenbahr widersprechen.

#### 36.

### Höchste Glaubwürdigkeit der Meutestamentlichen Schriften.

Die

fer bes

N. T. haben

forder:

liche Eigen:

sten

Grade

glaub=

gen.

Wenn wir nun die bisher erwiesenen Ga Werfals ze zusammen nehmen; wenn wir die grosse Men: ge glaubwurdiger Zeugen betrachten, welche alle einmuthig berichten, daß bald nach dem Tode Jesu alle er= vier Evangelien und so viele Briefe, als wir in der Sammlung des LT. T. noch haben, von den Uposteln und Jüngern Jesu geschrieben wor: fchaften im boch: den; wenn wir erwagen, daß diese Bucher, so wie wir sie jezt lesen, in allen Uebersezungen und Sandschriften des Originals eben dieselben gerzeu: sind, auch mit den Anfürungen und Kommen: tariis der alten Schriftsteller genau übereinstim: men: so muffen wir, - entweder die Schriften des Xenophon, Thucydides, Livius, Ta citus, deren Authentie bei weitem nicht so viele und starke Grunde für sich bat; und überhaupt alle Schriften des ganzen Alterthums als un acht verwerfen; oder wir mussen gestehen, - daß die Schriften des LT. T. authentisch, und in allen Saupt: Sachen, ganz Unverfälscht sind.

Daraus aber läßt sich ihre Glaubwür: digkeit noch nicht schliessen. Ein Schrift: steller kann von Begebenheiten schreiben, die zu feiner Zeit und an dem Orte seines Aufenthalts geschehen: ist er aber entweder leichtgläubig, oder . ein Schwarmer; und hat mann Grund seine Phrlichkeit in Verdacht zu ziehen, so gilt sein Zeugniß nichts. Die Glaubwurdigkeit fordert also eine nabere Prufung des einem Schriftsteller eigenen Charafters: die Untersuchung, ob er Ge= schick genug, die Wahrheit zu erforschen; und Phrlichkeir genug, sie ungeandert zu erzälen, besessen babe.

Und in dieser Betrachtung unterscheiden sich ebenfalls, die Meutestamentlichen Geschicht: Schreiber von allen übrigen, an deren Glaubs würdinkeit nie ein Vernünftiger gezweifelt bat, dergestalt; daß wenn es in historischen Dingen eine mathematische Demonstration gabe, mann die Glaubwürdigkeit derselben nicht allein für moralisch erwiesen, sondern für mathematisch des monftrirt halten mufte.

Die Schriftsteller des M. T. lebten zu 1) Sie der Zeit und an dem Ort, wo die von ih: find Unnen erzälten Begebenheiten geschehen. — bahre; Matthaeus, Johannes, Petrus, Jakobus und Judas waren Juden von Geburth; und lebten unter Augusti und Tiberii Regierung; zu Jeru: salem, dem Schauplaze der Geschichte, welche sie erzälen. Diese alle waren noch dazu, unmits telbahre Schüler Jesu, und hatten die Bege: benheiten ihrer Geschicht: Bucher mit ihren eigenen Sinnen erfahren. Paulus war zwar von S\$ 5 Tar:

Tarsus gebürthig, und nicht unter denen, welche Freunde Jesu und Zuschauer seines Wandels ge: wesen. Allein er hatte sich zu Jerusalem lange aufgehalten; unter dem Gamaliel, einem da: mable fehr berumthen judischen Gelehrten, die Theo: logie studiert, und seinen vornehmsten Fleiß auf Erlernung der judischen Religion gewendet. Von den Lebens:Umständen des Markus und Lu: kas ist uns wenig befannt. Go viel indessen wis sen wir, daß jener unter genauer Aufsicht Petri (350); und dieser unter genauer Aufsicht Pauli (351) seine Geschichte verfertiget hat. kann und muß also ihre Geschicht : Bucher eben so ansehen, als wenn sie von den genannten unmit telbahren Augen : Zeugen selbst, waren verfertiget worden (352).

und Die Schriftsteller des LT. T. hatten die 2)Eúch allerwichtigsten Ursachen, und Geschick gestige zeugen; nug, den Grund oder Ungrund ihrer Gesschichte zu erforschen. Sie erzälen ihre Begesbenheiten nicht, um die Nachwelt zu belustigen, oder

- (350) Siehe die Zeugnisse des Clemens Alexans drinus; Papias; Tertullianus hievon J. 29.f.
- (351) Siehe Tertullians und Origenis Zeugs nisse §. 29. f.
- (352) Die Apostel-Geschichte macht mit dem Evangelio Lucae nur ein Buch aus. Denn er nennt darin Apostel-Gesch. 1, 1. sein Evangelium πρωτου λογου, librum primum, den Ersten Abschnitt; er färet unmittelbahr da fort, wo er im Evangelio aufgehöret; und beis des hat er einem Manne, dem Theophilus, dedicirt. Was also die Alten von der Gesschichte Lucae sagen, das ist nicht allein von seinem Evangelio, sondern auch von der Apostels Geschichte zu verstehen.

oder sie auf dem gewonlichen Wege der Geschichte zu belehren: sondern sie bauen darauf, ein Sy: stem der Religion, von welcher allein sie ihre zeitliche und ewige Wohlfarth erwarteten. Ist Christus nicht auferstanden, sagt Paulus 1 Korinth. 15, 13:19.; so ist unsre ganze Lehre und euer Glaube falsch; so sind wir noch in unseren Sunden; so sind die, welche auf unsere Religion gestorben, ewig verlohren; so sind wir verfolgte Christen, die unglücklichsten unter allen Menschen auf dem Erdboden. Eine Geschichte, welche sie für so erheblich, für das Jundament aller ihrer Hofnungen und ihres Glaubens, ansahen; werden sie gewiß mit groftem Fleiß untersuchet und gepru: fet haben.

"Wer, aber, kennt nicht die Macht der 3) Reine "Leichtgläubigkeit und Schwärmerei? Die Leicht: "unzälichen Schwärmer, von denen die Geschichte bige, "uns Machricht giebet, mogen Sorgfalt und Mube "genug auf die Prufung ihrer wundervollen Be: "gebenheiten gewendet haben. Dennoch verblen: "dete sie die Leichtgläubigkeit und Schwärmerei "bis zu dem Grade, daß sogar einige sich ein: "bildeten, einen täglichen Umgang mit der Gotts "beit zu haben, und mit wunderthätigem Vermó: "gen ausgeruftet zu senn. Miemand fann z. E. "dem Baron von Swedenborg Gelehrsamfeit, "Einsicht und Redlichkeit absprechen: gleichwohl "glaubete und behauptete dieser sonst einsichtsvolle, sehrwürdige Mann mehr als vierzig Jahre nach seinander; daß er oftere Besuche von Engeln "habe, in den Himmel entzücket werde, und das "selbst allerlei neue Belehrungen empfange." — Allers

Allerdings muß uns diese Bemerkung, in Prufung solcher Geschichten besonders, die mit einem Religions: System in Verbindung steben, sehr vorsichtig machen. Aber alle diese Vorsicht und Strenge wird uns hier bei der Geschichte des 17. T., desto klarer zeigen, daß ihre Verfasser das voll: kommene Geschick besassen, allem Irrthum babei zu entgehen, und den wahren Grund ihrer Erzä lungen genau zu erforschen. Die Begebenheiten, welche sie berichten, sind von der Art, daß ihre Prufung nichts mehr als gesunde Sinne for Die Beispiele von den bewundernswurdi gen Verblendungen schwärmerischer Köpfe betreffen gröstentheils Meynungen; nicht aber Geschichte oder Begebenheiten. Und wer siehet nicht, daß diese beiden Dinge sehr weit von einander ver: schieden sind? Wor Gericht kann mann zwar eine Begebenheit mit Zeugnissen beweisen; aber nie wird mann horen, daß eine Mennung, (3. 33. die Immaterialitaet und Unsterblichkeit der Seele) durch Zeugen: Aussagen dargethan worden. fann mann auch bei Mennungen ungleich leichter, als bei Begebenheiten, von gewissen Affekten ver: Much findet bei den Begebenheit blendet werden. ten, ein groffer Unterschied Statt. Der Quater, Jakob Maylor, zur Zeit des Protektorats in England, konnte sich gar leicht einbilden, daß er in die Person Christi verwandelt, und jum Heis land der Welt gemachet worden: oder ein ande rer Schwarmer kann sich eben so leicht überre den, daß er Erscheinungen der Gortheit habe, und besondere Ginsprachen des Beistes füle. Dem die Prufung dieser Begebenheiten, welche uns selbst, und noch dazu Innere Empfindungen be: treffen, sezet schon eine gewisse Rultur und Star: fe

ke der Urtheils: Kraft, und nicht gemeine Kennt: nisse vom Unterschiede der Empfindungen und Gin: bildungen voraus. Aber daß ein Mann, Jesus, ju Jerusalem unter dem Tiberius gelehret; daß er gewisse neue und besondere Grundsage seinen Schülern geoffenbahret; daß er an öffentlichen Orten, in Gegenwart vieler Menschen, eine Men: ge von Lahmen, Blinden, Stummen geheilet, und unter eben so feierlichen Umständen Todte er: wecket habe; daß er am Kreuze gestorben, auf die unter den Juden gewonliche Urt begraben worden, und nach Berlauf von dreien Tagen wiederum lebend zu seinen Freunden gekommen; mit ihnen nach wie vor, freundschaftlichen Umgang gepflogen, und im Angesichte vieler Freunde in die Luft all: malich erhaben, und endlich so vor ihren Augen verschwunden sen: solche Begebenheiten fordern, um ihre Richtigkeit zu prufen, und ganz unger zweifelt auszumachen, nichts mehr, als daß mann naturlich : gesunde Augen und Ohren habe; und sie, gleich einem Wachenden gebrauche.

Zudem waren die Apostel nichts weniger als leichtglaubig. Sie mogen immerhin diesen den Juden so eigenen Hang in anderen Stucken gehabt, und sich dit Fabeln ergozet haben. in diesem Punkt, waren sie gewiß so weit davon entfernt, daß mann sie eber für Ungläubige und Sartnäckige zu halten Ursache hatte. Ihr Lehrer sagte ihnen vorher, er werde nach seinem Leiden und Tode auferstehen: kaum aber nahm ihn die romische Wache gefangen, so flohen sie alle, gaben alle ihre suffen Hofnungen auf, und leugneten gar, ibn je gefannt ju haben. Ber: schiedene Frauens: Personen erzälen, sie hätten

das Grab ledig gefunden, und Jesum lebendig gesprochen. Hier wurden die Apostel, waren sie nur im geringsten leichtgläubig gewesen, gewiß keinen Anstand genommen haben, es zu glauben: aber sie verlachten es als eine Fabel und Phan: tasei. Luc. 24, 1:11. Perrus voll Reugierde lauft indessen bin, und findet die Erzalung in einem Stucke bestätiget: das Grab ist offen und leer; er verwundert sich, und laßt die Sache das bin gestellt. Luc. 24, 12. Mach einiger Zeit kommt Jesus in ihre Versammlung, wo gerade zehn von den Aposteln zugegen waren: und nun konnen diese nicht mehr zweifeln. Allein Tho= mas, der abwesend war, halt sie alle für betro: gen, und will nicht eher es glauben, als bis er sogar ben Körper dieser Person genau untersuchet, und an demselben die Merkmahle von der Kreu: zigung und der Berwundung in der Seite gefunden habe. Johannis 20, 24. 25. Und wie sehr war nicht Paulus gegen diese Geschichte eingenom: men? wie emfig, die Bekenner derfelben aufzusuchen, und aus der Welt zu schaffen? Up. Gesch. VIII. Kann mann wohl solche Leute für leichtglaubig halten, und sich einbilden, daß sie ohne weitere Prufung, auf die erste beste Nachricht ihre Erzälungen für wahr au genommen? — Hatte Kromwell in Gegenwart seines Staats: Raths und im Parlament versichert, er habe den unglücklichen Ronig einige Wochen nach seiner Ent: hauptung zuerst bei der Westmunster : Rirche, und nachdem mehr als einmahl im Pallaste zu St. James gesehen, und sich mit ihm verschie bentlich viele Stunden lang unterredet; batte dem zu Folge dieser Usurpator sogleich sein Protekte: rat niedergeleget, und alle Anstalten gemacht, die

vertriebene Gemahlin und Familie des Königs zus rück zu bringen: so würde mann vielleicht ges glaubt haben, der Protektor habe einen ausserz vrdentlichen Anfall von seiner Schwärmerei ers litten; aber keinem einigen würde es nur einges sallen senn, ihn in diesem Stücke einer Leichts gläubigkeit zu beschuldigen; und zu behaupten, er habe diese Erzälung so blindlings, bloß auf die Nachricht eines alten Soldaten, oder einer ihm unbekannten Frau sur wahr angenommen.

Vielleicht bedienet mann sich dieses Erem: 4) auch pels gegen die evangelische Geschichte. Das Unge: feine Schwar wonliche und Wundervolle einer solchen Erza: mer; lung, konnte mann fagen, wurde jeden Vernünftigen bewogen haben, lieber den Proteftor für einen Schwärmer, als seine Geschichte für wahr zu halten. Db mann bei wundervollen Geschichten mit Recht so urtheilen konne? werde ich im Folgenden un: tersuchen. Hier, wo wir noch nicht von den Wunderwerken, sondern nur von den gemei: nen und gewönlichen Begebenheiten der Apostoli: schen Geschichte handeln, ist vorerst diese Prufung anzustellen, Ob die Meutestamentlichen Ver: fasser, überall für Schwarmer mit Grunde gehalten werden konnen; oder ob nicht viels mehr, flare Spuhren sich entdecken lassen, daß sie von diesem gefärlichen Gift des menschlichen Berstandes nicht im geringsten angesteckt gewe: sen? Eine Untersuchung, welche uns in einen der interessantesten und lehrreichsten Theile der Ge: schichte des menschlichen Verstandes leitet; und bei der unaufhörlichen Unklage der Schwärmes rei, welche die Gegner des N. T. erheben, für die Ueberzeugung der Christen von ausserordentlich:

grosser Erheblichkeit ist! Es ist also der Mühe werth, uns bei diesem Punkte langer zu verweilen.

Ich will mich zuerst bemühen, die einzele nen Zuge zu dem Charafter dieses bewunderns: würdigen Phaenomeni, eines Schwarmers, aus der Geschichte aufzusuchen; und alsdann das Bild mit unseren biblischen Schriftstellern ver: gleichen (353). — Lin Schwarmer halt sich allemahl für den größten Liebling des Sim mels. Und freilich hat ein Mensch, den Gott unmittelbahr bewohnt, täglicher unmittelbahrer Einsprachen würdiget, und zu einem lebendigen Orakel macht; ein solcher Mensch hat allerdings Ursache zu glauben, daß er bei Gort in ausser: ordentlich:vorzüglicher Gunst stehe. Dieser fanas tische Stolz gehet oft so weit, daß sie sich über: reden, Gott musse alles thun, was sie vers langen; und wenn Er es nicht thut, sich für berechtiget halten, in bittere Klagen gegen 3hn, oder liebloose Beschuldigungen der Gouloosigfeit andes

(353) Schwärmer, Janatikus, ensurmoc, Pavrasinos ist ein jeder, der bloß nach Gefüs Ien, und nicht nach Ueberlegungen der Bernunft Auch dann ift er es, wann diese Ges handelt. füle Wahr, ihren Gegenständen angemeffen: noch mehr aber, wann sie Bingebildet find. Mann kann also auf unzäliche Art schwärmen: wenn mann z. E. nach bloffen Antipathien und Sympathien handelt; etwas blog barum thut, weil mann einen Innern Trieb dazu fület; sich einbildet, Engel zu sehen, Ausprachen vom Himmel zu horen, Raiser zu senn, u. f. f. -Uebrigens muß mann ben Schwarmer nicht mit dem Gefülvollen, Fülbahren (suIsoiasze) verwechseln: dieses ist eine Rumliche Eigenschaft; und jenes eine Tabelhafte.

1

anderer Menschen, welche die Ursache jener Un: gunst des Himmels sen, auszubrechen. — 11m: ordnung und Widerspruch in ihrem Sy: stem; wenn mann eine Sammlung unzusams menhangender, rathselhafter und widersprechender Aussprüche, ein System nennen kann) und Dunkelheit und Unsinn in dem Vortrage desselben, ist ein anderer Zug in dem fanatischen Charafter. Menschen, bei denen die sinnlichen Krafte in eine Urt von Wuth gerathen, find zu allen Ueberlegungen des Verstandes und der Ver: nunft, welche innere Rube erfordern, ungeschickt. Und der stete Tumult, in welchem sich ihre Geele befindet, machet sie unfahig, zusammenhangend und verständlich zu sprechen. Reben sie vollends von ihrer Begeisterung; so wird jene Dunkel: beit zu einem mahren Unfinn. Gin ganatiter kann ein Mann von groffen Talenten, und seltener Klugheit in seinen Handlungen senn. Aber die Starte seines Geistes dienet bei ihm nur dazu, daß er sich in den Schlamm der Phantaseien und des Unfinns desto tiefer hinein arbeitet. Und diese Ungereimtheit in seinen Reden verglichen mit der Klugheit in seinen Handlungen, machet alsdenn den seltsamsten Kontrast aus, den mann je erden: fen kann. — Schwärmer sind auch gemeiniglich Feinde, oder doch Verächter aller geschries benen Offenbahrung: weil diese dergleichen fortdaurende Eingebungen ganz unnothig macht. Sie belegen sie mit den niedrigen und verächtlichen Mahnren einer dunkelen Schrift, welche durch das innere Licht aufgekläret; und eines todren Buchstabens, welcher durch den in der Seele lebenden Geist beseelet werden muß. - Eben die: ses ist auch die Ursache der völligen Religions: Tt Gleiche Lef Relig. Ir Band.

Gleichgültigkeit, welche gemeiniglich mit dem Kanaticismus verbunden ift. Ihr Beift, fagt ein tiefdenkender Geschichtschreiber, der auf dem weiren Meere der Lingebung schwimme, kann sich in keine Grenzen einschliessen; und deswegen erlauben sie auch andern eben dies se Freiheit. Allein so tolerant sie ofte, in Relie gions: Sachen sind, so graufam und barbas risch ist ihr burgerliches Betragen. Einbildung, in allen ihren Einfällen und Unter: nehmungen von Gott unmittelbahr getrieben ju senn, und auf Seinen Befehl zu denken und ju handeln, sezet sie über alle Menschlichkeit hinaus, und verblendet sie dergestalt, daß sie die grausam: sten Tyranneien üben, und das Blut der Gescho: pfe und Kinder Gottes nicht allein ohne alle Regungen des Mitleidens, sondern wohl gar mit frohem triumphirenden Muth, strohmweise ver: giessen. — Daß die Schwarmer eine bewundernswurdige Standhaftigkeit bei Leiden und Martern zeigen, ist jedermann bekannt, und von den Feinden des Christenthums nicht fel: ten gebraucht worden, um den christlichen Marm: rern den rumlichen Heldenmuth abzusprechen. Alber das Charafteristische der schwarmerischen Standhaftigfeit in den Martern, namlich den un: klugen unbiegsamen Ligensinn und die fül: loose Sarte, welche sie stets dabei zeigen, hat mann oft nicht bemerkt. Wenn ein Mensch fich gar feine Mube giebt, die Grundsage um derer willen er verfolget wird, seinen Tyrannen mit aller Be: scheidenheit und Sanftmuth vorzustellen; sondern vielmehr seiner Obrigfeit entweder gar feine, oder wohl gar impertinente Antworten giebt; wenn er alle Wege die ihm die Klugheit anweiset, seis

nen Martern ganz ober doch zum Theil zu ent: geben, ohne bennoch seine Grundsaze zu verleuge nen, verachtet, und sich dagegen zu den Quaalen hindranget: wer siehet da nicht, daß eine solche Standhaftigfeit bei den Martern, nicht aus einer rubigen und vernünftigen Ueberlegung und einer beroischen Werachtung der Welt fliesset; sondern die Wirkung eines murrischen ungeselligen Gigen: finns, einer unmenschlichen Verhartung; und mehr eine unsinnige Wurh, denn eine bewuns dernswürdige Standhaftigkeit der Seele ist? — Oft steiget diese unsinnige Wuth bis zu konvuls swischen Bewegungen des Körpers, und wirklicher Raserei: wie besonders die altere Geschichte der Quaker lehret. — Solche finstere und murrische Kopfe, welche die Erde mit Efel und Haß betrachten, und sich gleichsam in sich selbst jurucke gezogen haben, um stets auf die Uussprus che des Himmels zu horchen; welche sich einbilden, unaussprechlich weit über die gemeine Menschheit erhaben, und das vorzüglichste Augenmerk der gortlichen Gunft und Sorge zu senn: in solchen Köpfen kann gewiß keine gesellige, frobe 170= ral ersonnen werden. Verdammung aller Lust: barkeiten; ein einsahmes, eigennüziges, fins steres, melancholisches Leben; häufige Fasten; möglichste Flucht vor allen Verbindungen des Chestandes, der hauslichen und burgerlichen Gesellschaften; feindseeliger Haß des Körpers und der Welt; Plagen, Kasteiungen des Leibes: kurz, eine murrische, ungesellige, und barbarts sche Strenge ist der Charafter der Moral eis nes Schwärmers.

Le würde mich zu weit von meinem Zweckentsernen, wenn ich mich in eine nähere Entwickelung dieses Charafters einlassen wollte. Wem die Geschichte der Montanisten, Muhammeds, der älteren Wiedertäufer, Rromwells und seines fanatischen Anhanges, der Quäker, und Jansenisten bekannt ist; der wird jeden einzelnen Zug darin, durch viele Beispiele der Historie bestätigen können.

Aus diesem Bilde der Schwarmerei trift mann nun bei den biblischen Verfassern, nicht den fleinsten Zug, sondern das gerade Ge gentheil von dem allen an. - Diese Manner er: zalen von sich selbst, viele, zum Theil grosse Irr: thumer und Vergehungen: ihre seltsahme Begriffe von dem irrdischen Reiche des Messias; ihren Leichtsinn gegen Jesum, den sie alle bei seinem Tode verlieffen; den unbesonnenen und wuthenden Eifer Pauli, mit welchem er die Christen verfol: get; die strafliche Heuchelei Petri. Sie machen von sich sehr fleine und bemuthigende Beschreibungen: alle ihre Gaben und Vorzüge legen fie allein der gottlichen unverdienten Gnade bei; sich selbst stellen sie als Knechte, Diener der Christen; und als unwürdige Gegenstände der gottlichen Huld und Wohlthaten vor, 1 Timoth. 1, 15. 16. Ueberhaupt sprechen sie stets, mit so viel edler Ehr furcht, als Bescheidenheit und Demuth, von sich selbst. 1 Rorinth. 15, 10. 2 Rorinth. ihrem System herrscht die vollkommenste Har: Mirgends hat sich Paulus in seinen monie. Briefen, die er zu ganz verschiedenen Zeiten, und an ganz verschiedene Gemeinen und Personen ge: schrieben, widersprochen. Die Geschichtschrei:

ber Jesu gehen zwar in Reben : Umständen ihrer Erzälungen von einander ab, zum deutlichen Be: weise, daß sie einander nicht abgeschrieben: aber in den Saupt: Sachen kommen sie durchgängig und vollkommen mit einander überein. Und ob gleich fast keiner (354) unter ihnen, die Schriften des andern gelesen; so sind doch ihre Geschichten und lehren durchgehends einstimmig. Dieses Sy:stem selbst, ist sogar da, wo sie von ihrer In: spiration reden, (1 Rovinth. II.) mit solcher Ordnung, Zusammenhang, Deutlichkeit, und gutem natürlichen Verstande vorgetragen; daß auch der Einfältigste, dasselbe in seinen Haupt:Theilen ver: stehen, und den Sinn des Verfassers erreichen fann (355). — In ihren Schriften beweisen sie

- (354) Nur von Johanne, Petro und Juda ist es wahrscheinlich, daß sie vor Ansfertigung ih= rer Schriften, die Schriften anderer biblischen Werfaffer gelesen haben.
- (355) Benson hat in dem Anhange zu seiner Pas raphrasis bes Briefes an ben Philemon, in der Ersten Dissertation, In which it is shown, that St. Paul could neither be an impostor, nor an enthusiast; sehr schone Bemerkungen von dem Charakter des Apostels gemacht, der sich in biesem gangen Briefe so einleuchtend auss druckt: wie weit er von aller Zerrschsucht, Soffarth, und Bigennus entfernt? wie fül= bahr er gegen bas menschliche Elend und Schwach: heiten? wie wohl bekannt mit der Denkungs= Art und Sprache ber gesitteten Welt; und wie frei er von aller solitaren, enthusiastischen Ge= muthe : Art gewesen? Mann lese diesen Brief, in ber Paraphrasi beim Richard Steele in seis nem christian hero. Mochte boch ein Freund der christlichen Religion, die Reden Pauli in der Apostel Geschichte aus diesem Gesichts. Tt 3 Dunks

die gröste Achtung gegen die ehedem schriftlich auf gezeichnete Offenbahrung des Alten Testamen: tes. Sie ermahnen ihre Schuler, dieselbe fleisig zu studieren, 2 Timoth. 3, 14 = 17.; sie erfla: ren sie, für mahre gottliche Offenbahrung, und eine verpflichtende Vorschrift des Glaubens und Lebens, 2 Petri 1, 20.21; sie zeigen ihre freund: schaftliche Harmonie mit dem System der Christen, Upostel-Gesch. 2, 14:36. 13, 15:41. Rom. 4, 10, 19:21, u. a. — Durchgehends dringen sie darauf, keine andere Religion, als diejenige, die sie predigten, konne die Menschen, so stark und dauerhaft beglücken, Apostel = Gesch. 4, 12. Rôm. 3, 20:26. Aber sie machen auch immer einen Unterschied zwischen verschulderer und un: verschuldeter Unwissenheit und Irrthumern, Und so verwerfen sie alle Rôm. 1. 2. u. a. Religions: Gleichgültigkeit an der einen: aber auch eben so sehr, alle Intoleranz und Verdams mungs: Sucht an der andern Seite. — Ien ihren Gesinnungen, Grundsagen und Sande lungen herrschet die sanfteste, liebreichste und wohl: thatigste Gemuths: Urt. Sie untersagen ernstlich alles Verkezern und Verdammen der Menschen, Rom. 14, 3:23.; sie ermahnen dringend, allen menschlichen Unordnungen, und den Befehlen der heidnischen Obrigkeit zu gehorsamen, Rom. 13, 1:7. 1 Petri 2, 13:17.; sie befehlen, so gar für Merone zu bethen, 1 Timoth. 2, 1:6; und ihre

Punkte genauer ansehen; und das Zusammens hängende, Gründliche, Zuversichtliche, Erhabes ne, und Edle, welches darin so sehr hervorsticht, näher entwickeln! Ein solches Werk würde eine überzeugende Apologie für die biblischen Versasser, in Absicht der ihnen angedichteten Schwärmerei senn.

ihre ganze Moral richtet sich nur darauf, ihren Schülern eine allgemeine, beständige, uneigen: nüzige, und grosmuthige Menschen: Liebe einzuflöß sen. Rom. 13, 8: 16. Galar. 5, 13. 14. beschwöre euch bei allen den tröstlichen Gus tern, die Jesus erworben; bei den erquiks kenden Beruhigungen, welche die Menschen-Liebe begleiten; bei der genauen Vers bindung, in der ihr unter einander steher: daß ihr meine einzige Freude erfüllet, und einmuthig, liebreich, eines Sinnes seyd; nichts mit Jank und eitler Ehrsucht ver: richtet, sondern in Demuth einer den ans dern höher achte als sich selbst; und nicht bloß für euren Nuzen, sondern auch für den Vortheil anderer besorgt sepd. Denn es muß in euch eine solche Gesinnung herr: schen; wie die Gesinnung Jesu Christi war: welcher sich aller seiner Vorzüge und göttlis chen Zerrlichkeit zum Muzen der Menschen willig und freudig begab. Phil. 2, 1:11. Ist das die Sprache eines Schwarmers? Mann lese nur das dreizehnte Kapitel des ersten Briefes an die Rorinther, und den ersten Brief Jos hannis; und sage selbst: ob in einer schwär: merischen Seele solche gesellige und wohlthas rige Grundsage und Gesinnungen senn konnen? Hat je ein Schwarmer eine Menschen : Liebe, welche in einer allgemein ausgebreiteten und allges mein : wirksamen Gute bestehet, (1 Kor. 13, 4: 7.) über alle seine Mennungen, Lieblings-Lehren, und vornehmsten Gaben gesezet? Davon mit sol= chen starken Empfindungen und solchem Nachdruck gesprochen? — Und diese Moral predigten sie nicht allein mit Worten; sondern auch mit ihrem £ t 4

Prempel. Mirgends haben sie sich eine Berr schaft über ihre Schüler angemaasset; nie ertheilten fie ihnen, mit gebietherischem Thon ihre Befehle. War es zum Wohl des Christenthums nothwen: dig, Strenge zu brauchen; so war auch diese, mit bem Geprage des Mitleidens gegen die Uebeltha: ter, und der herrschenden Liebe zu dem allgemei: nen Besten bezeichnet. Und ihr ganzes Leben war eine Rette von Museeligkeiten, Drangsahlen, teis den, und todtlichen Gefahren, welche fie aus tiebe zu den Menschen erduldeten. — Wie unaussprech: lich febr, mar, ferner, ihr Betragen im Leiden, von dem Betragen eines Schwarmers verschieden? Mit groffein Muth und freudiger Standhaftige keit predigten ste zwar ihre Lehre: aber nirgends drangen sie sich zum Leiden. Wurden sie in einer Stadt verfolgt: so flohen sie in eine andere. Er griff mann sie und schleppte sie vor die Richter: Stule: so bewiesen sie eine tiefe Achtung gegen die Obrigkeit; ertheilten auf alle Fragen die ver: langten Untworten; erklärten mit anståndiger und bescheidener Dreistigkeit die Lehr: Gaze, die sie ge: prediget; widerlegten die falschen Anklagen ihrer Gegner; und brauchten alle Mittel, welche Klug: heit und Vorsicht anwies, die Richter zu gewin nen und fur fich geneigt zu machen. das alles vergebens; konnten sie nicht anders, als mit Berleugnung ihrer Religion der Berurtheilung entgehen: alsdenn giengen sie gelassen und mu thig; mit einer Seele voll Menschen : Liebe und Berfonlichkeit; und unter inbrunftigen Gebethen für das Wohl ihrer Feinde und Henker, dem To de entgegen. Rur eine solche Verfassung des Ge muths, wo mann das Schmerzhafte der Leiden fult; frei von allem Eigensinn und hartnackiger Berach:

tung anderer ist; und bloß aus liebe zur Wahr: heit leidet und stirbt, kann mann Tapferkeit und Belden: Much der Seele nennen! — In ihrer ganzen Moral findet sich nicht das geringste von murrischer finsterer Strenge. Die Kasteiun: gen und freiwillige Plagen erklaren sie, für nichts: bedeutend vor Gort, 1 Rorinth. 13, 3. ja für Thorheit und barbarischen Unsinn, Ephes. 5, 29. Roloss. 2, . Sie wissen nichts von den Monchs: Tugenden neuerer so genannter Chris sten; der freiwilligen Armuth; der Enthaltung vom Chestande; der Meidung menschlicher Ges sellschaften und Zusammenkunfte; der Furcht vor den weltlichen Ehren: Stellen und Würden. Dir gende verdammen fie die Erwerbung und den Be: fig der Reichthumer und Ehren: Stellen, oder den Genuß aller frohen Ergözungen der Erde: son: dern sie ermahnen nur die Christen, alle diese Gu: ter der Erde, mit dankbahrem Bergen gegen Gott; ohne alle ungesellige Thaten der Unzucht, Grausamkeit, Schwelgerei; und zum Vortheil des menschlichen Geschlechts zu gebrauchen. Rom. 13, 156. 14. 1 Korinch. 7, 17:24.; und in diesem ganzen VII. Kapitel; 10, 27:33. 1 Ti= moth. 4, 1:5. Kann mann wohl Maximen er: denken, die der menschlichen Gesellschaft angemes sener und vortheilhafter sind, als diejenigen, wel: che Paulus 1 Timoth. 6, 17:19. vorträgt? Den Reichen dieser Welt gebiethe: daß sie nicht stolz seyn; und ihr Vertrauen nicht auf den vergänglichen Reichthum, sondern auf den unvergänglichen Gott sezen, wel: cher uns alle Guter dieser Proe reichlich, zum frohen Genuß darreicher. Daß sie wohlthätige Werke verrichten; reich an růme

rumlichen gutigen Sandlungen werden; freigebig seyn, und gerne mittheilen; und sich dadurch jenes rechte Leben versichern. — Und, was besonders merkwurdig ist, diese heiter: ste, froheste Moral, predigen sie nicht etwa, wie ein Seneka oder Platon, in vollem Ueberfluß; sondern bei einem museeligen und jammervollen leben 1 Timoth. 4, 1:4. 6, 17:19, vergl. mit 2 Rorinth. 4. 6. 71.

Die biblischen Verfasser sind also, weit ente fernt von dem Stolz, sich für die grösten Lieblinge Gottes zu halten; sie tragen ein zusammenhan: gendes, harmonirendes Religions: System mit Ord: nung und Deutlichkeit vor; sie sind grosse Freunde der geschriebenen Offenbahrung; sie dringen auf die Nothwendigkeit ihrer Religion, und verban: nen zwar allen Verfolgungs: Beist, aber auch alle Religions: Gleichgultigkeit; das Centrum ihrer Moral, und ihres Wandels, ist eine Alles um: fassende und beglückende Menschen : Liebe; sie be: weisen unter den Leiden und Martern, einen wahr: haftig heroischen Muth; sie verbannen alles Me: lancholische und Finstere, empfehlen den Gebrauch und Genuß aller irrdischen Vergnügungen, und richten denselben auf den edelsten 3weck, das Wohl der menschlichen Gesellschaft. Sie sind also, gerade das Widerspiel von einem Schwärmer (356).

3) hins ner,

Die Verfasser des t7. T. haben starke dice Beweise von ihrer Aufrichtigkeit gegeben. Sh

<sup>(356)</sup> Vergl. Lyttleton's Bekehrung und Apos stel-Umt Pauli, G. 80. f. welcher dies besonders von Paulo zeiget.

Ich habe schon S. 28. angemerkt, daß der Stil ihrer Schriften und die Wahl der Begebenheis ten, welche sie erzälen, einen starken Grund für ihre Ehrlichkeit enthalt. Es ist aber nothig, die: se Betrachtung hier weiter zu verfolgen. — In den Geschicht : Büchern auswärtiger Judischer und Seidnischer Zeitgenossen, werden viele Be: gebenheiten der Meutestamentlichen Geschichte be-Ich will mich hier dabei nicht verweis len, daß alles was die Verfasser des Meuen Testamentes von den romischen Kaisern, Augustus, Tiberius, und Claudius; von den jus dischen Königen, und angesehenen Personen; von den Obrigkeiten, und Gebräuchen der Römer, Griechen, und Juden; von den bürgerlichen Rechten und Verfassungen des jüdischen Staats; von den unter ihnen befindlichen Religions : Ge: kten und ihren Mennungen; beilaufig erzälen, ganz genau mit den Nachrichten der auswärtigen Geschichtschreiber davon übereinstimmet. Lard: ner hat diese Materie in dem ersten Theil seiner Credibility of the Gospel-history mit besonderem Fleiß, Vollständigkeit, und Gründlichkeit abges handelt (357). Zu meinem Zwecke ist es hier zureichend, wenn ich aus der groffen Menge, eis nige vorzügliche Begebenheiten auszeichne, welche entweder zur Geschichte des Christenthums selbst gehoren, oder doch in dieselbe eingestochten worden.

von

<sup>(357)</sup> London, 1727. Voll. 2. in 8. the Credibility of the Gospel-History: or the facts occusionally mention'd in the New Testament, confirm'd by Passages of Ancient Authors, who were contemporary with our Saviour or his Apostles, or lived near their Time.

Don der Schazung (richtiger, Ausschreis bung, ancyeasch) die nach Lukas, Evangel.

2, 1:5. die Eltern Jesu nothigte, sich von Vastareth, ihrem Wohnorte, nach Bethlehem zu begeben, sinden wir zwar bei Auswärtigen seine Nachricht (358). Allein in der Rede des Gamaliel, die er Apostels Gesch. 5, 34:39. ausgezeichnet, erwänet er (Vers 37.) einer Ausschreibung, welche zu den Zeiten geschehen, da Judas der Galilacer einen Ausruhr unter den Juden erregte. Und beim Josephus sinden wir (359): daß nach Verbannung des Archelaus, Judaea zu einer römischen Provinz, und von dem damahligen Praesidenten von Syrien, Quirinus, eine

(358) Der Bericht des Geschichtschreibers seibst ift fehr zweifelhafter Auslegung. Es ift unges wiß, ob er von einer Schazung bes ganzen ros mischen Reiche, oder nur bes ganzen judi: schen Landes rede? (benn, yn, kann Welt, auch, Land beiffen) Und die Worte, durn i απογρραφη πρωτη εγενετο ήγεμονευοντος της Συpiac Kupyviou, werden von den Auslegern auf dreierlei Art übersezt: 1) Diese Schazung war die erste, als Quirinus Stadthalter von Sy rien war. 2) Diese Schazung geschahe, ebe Quirinus Stadthalter von Sprien war. Diese Schazung war die erste unter benen, welche Quirinus (nachmahliger) Stadthalter von Sprien veranstaltete. Lardner hat von bieser Cache am vollständigsten gehandelt, Credibility of the G. H. Part. I. Vol. 2. p. 1-188. ift aber sehr unwahrscheinlich, mas er E. 70. f. behauptet: daß die Beeidigung der Juden, weldie nach bem Bericht Josephi, antiquit. XVII. cap. 2. S. 6. zu ben Zeiten Gerodis gescheben, mit biefer Aufschreibung Lucae einerlei sen: wie die Vergleichung beider Erzälungen beutlich lehret.

(359) Antiquit. XVIII. cap. I. J. I. p. 869. 70.

eine Aufschreibung angestellet worden; bei welcher Gelegenheit einer, Mahmens Judas, ein Gali: laeer, das Volk verfüret, sich dieser Verords nung nicht zu unterwerfen (360). Mann verglei: che hiemit die Rede des Gamaliel beim Lukas: Nach diesem (nämlich dem Theudas B. 36. f.) stand auf Judas der Galilaeer zur Zeit der Ausschung, und zog eine grosse Menge des Volks an sich. Wie genau und treu ist die: se Erzälung! — Von dem judischen Könige Be: rodes erzälet Marthaeus 2, 1:16. eine Hand: lung, die an Grausamkeit wenig ihres Gleichen in der Geschichte hat. Er ließ zu Bethlehem und in den umliegenden Gegenden alle Knaben, welche ohngefär ein Jahr und darunter alt waren, er: morden; weil ihm gesagt worden, daß an diesem Orte der König der Juden gebohren sen. Dies scheint uns, die wir an die feineren Gefüle des Christenthums gewonet sind, fast unglaublich. Aber mann vergleiche damit den Charafter dieses Für: sten, wie ihn Josephus schildert: so wird sich fin: den, daß er hier seiner herrschenden Denkungs: Art und Gesinnungen vollkommen gemäß gehandelt, und nichts mehr gethan hat, als was wir bei ei: nem Menschen von solchem Charafter erwarten würden. Berodes hatte einen nicht gemeinen Ver: stand, und gute Anlagen des Herzens; ward aber von einer unumschränkten und unersättlichen Ehr: sucht geleitet. Dieser Ehrgeiz trieb ihn an, alles ohne Unterschied zu thun, was zur Befriedigung desselben dienete, es mochte lasterhaft senn, oder den Schein der Tugend haben. Daher entstand bei

<sup>(360)</sup> De bello Judaico, lib. VII. c. 8. S. I. p.

bei ihm jene seltsame Mischung von leutseeligem Betragen, prächtigem Auswande, Zärrlichkeit ge gen die Seinigen, edel-scheinenden Unternehmun: gen an der einen; und Argwohn, Raubsucht, Unversonlichkeit, Irreligion, Unmenschlichkeit, und ingermässiger Grausamkeit an der andern Cei: Er war entschlossen und beherzt in seinen Un: ternehmungen; sanft, umgänglich und gefällig in seinem ausseren Betragen; bei Dingen, welche zum Besten, Ergozung und Glanz des Publici dieneten, freigebig; und dem Unscheine nach wil: lig jedermann Gutes zu thun. Aber eben dieser Mann bahnete sich den Weg zum Thron durch den Mord des Untigonus, und Syrkanus, der beiden noch übrigen Prinzen aus der Maffabaeis schen Familie; welchen er an diesem (der sein naher Verwandter war, und ihm das leben ge: rettet hatte) selbst vollzog, und bei jenem durch Bestechung veranstaltete. Er bequemte sich dem abgottischen Dienste der Romer: plunderte seine Unterthanen: war argivonisch und eifersüchtig ge: gen seine besten Freunde: ermordete den Bruder seiner Gemahlin, Aristobulus auf eine meuchel: morderische Art, bloß weil das Bolk zu Jerus salem einige Achtung gegen seine Person bewie: sen: ließ seine Gemahlin, die Marianne, und bald darauf ihre Mutter Alexandra hinrichten: todtete mit fulem Blut eine Menge der angese hensten Personen unter den Juden: und ließ seine eigenen zwei wohlgearteten Sone, den Aler: ander und Aristobulus, bloß weil er sie im Berdacht hatte, daß sie nach der Herrschaft streb: ten, im Gefängniß erdrosseln (361). Entsezh chet

(361) Josephus, Antiquitat. Judaic. libr. XIV.

cher als alles andre, war die lezte Handlung mit der er aus der Welt schied, und durch welche er sich noch ein Denkmahl stiften und sein Undenken verewigen wollte. In seiner lezten Krankheit ließ er alle Vornehme der Mation nach Jericho, (wo er frank lag) zusammenberufen. Bei ihrer Un: funft wurden sie in den Hippodromus eingesperrt, und der sterbende Konig gab seiner Schwester Sa: lome, nebst ihrem Gemahl, Alleras, den Befehl, "So bald der Uthem aus mir fårt, lasset "sie alle ermorden, damit ganz Judgea ge= "nothiger werde, bei meinem Tode zu trau: "ren." Mit Thranen in den Augen, sagt Jose: phus (362), beschwor er sie bei ihrer tiebe ge: gen

> cap. 16. §. 4. p. 737. edit. Haverkamp. XV. cap. 3. §. 3. p. 745. XV. cap. 6. §. 2. p. 756. cap. 7. §. 4-6. p. 761-63; ibid. §. 8. p. 763. 64. XVI. cap. 11. J. 6. p. 822. Die lezte ausserst schmerzhafte Krankheit, welche Berodes ausstand, erkläret Josephus für eine Strafe bes gerechten Gottes wegen ber groben Werbrechen des Koniges, XVII. cap. 6. g. 5. pag. 845. und beschließt sein Leben mit bieser Schilderung: ανηρ ωμος μεν εις παντας όμοιως και οργης μεν ήσσων, κρεισσων δε του δι-καιεου, lib. XVII. cap. 8. 9. 1. p. 848. Die Gesandten der Juden, welche nach seinem To= de, den Kaiser Augustus bathen, ihr Land lie= ber zu einer romischen Proving zu machen, als der Herrschaft der Herodiaden zu unterwerfen, fagen von ihm, "er sen der grausamste Inrann "gewesen, und burch ihn allein habe die Ra-"tion mehr gelitten, als in vielen Jahrhunder-"ten vorher." Jos. de B. J. 11. 6. 2. p. 156. Haverc.

(362) Antiquit. Judaicar. libr. XVII. cap. 6. S. de Bello Jud. libr. I. cap. 5. pag. 845. 46.; 33. S. 6. pag. 141. Kurg vorher, ehe ihn der Athem

gen ihn, und bei Gott, ihm diese lezte Ehre nicht zu versagen. Bei einem solchen reissenden Thier in menschlicher Gestalt, war es eines der gez ringsten Verbrechen (363), wenn er die Stimme des Mitleidens und der Menschlichkeit in sich gar nicht mehr hörete; sondern ohne durch die Unschuld der Kinder und den herben tödtenden Graam ihrer trostloosen Mütter gerürt zu werden, sie den Arz men der Eltern unmenschlich entriß, und mit einer Engerwuth ums Leben brachte (364). — Daß

Antiquit. XVII. cap. 7. p. 847; und, de bello Jud. I. cap. 33. §. 7. p. 141.

- (363) Den Charafter dieses Bedaurenswürdigen von einer Meister = Hand gemahlt, sindet mann in Sterne's Sermons Vol. 2. p. 47-71.
- (364) Wenn also Josephus gleich diese Geschichte nicht erzälet, wovon die Urfachen fich leicht an= geben laffen; (Siebe Lardner's Credibility of the G. H. Part. I. Vol. 2. p. 194-96.) so int doch ber ganze Charafter, den er diesem judis schen Konige beileget, die offenbahrste Bestätts gung ber von dem Evangelisten ergalten barba rischen That. Makrobius, ein Heide im virz ten Jahrhundert, erzält vom Augustus, Quam audisset inter pueros, quos in Syria Herodes Rex Judavorum intra bimatum iussit interfici, Filium quoque eius occisum, ait, "Melius "est Herodis porcum esse quam filium " Seturnal. libr. 2. cap. 4. Ist gleich Makrobius viel zu jung, als daß er in diefer Cache wie Beuge gelten konnte; und seine Erzälung mit einem irrigen Umstande vermehret: so dienet bennoch diese Stelle jum Beweise, wie allge mein : befannt der vom herobes veranstaltete

Jesus in Aegypten gewesen, berichtet Marchaei us II; und eben dieses bezeuget auch Celfus, welcher daraus Gelegenheit hernimmt, ihn zu be: schuldigen, daß er daselbst die magischen Kunste ge= lernet habe. (f. Origenis Schrift wider den Celfus). — Daß Jesus unter Pontio Pilato, dem rds mischen Landpsleger in Judaea gekreuziget wors den, wird auch vom Tacitus gemeldet (Annal. libr. XV. cap. 44.) (365). — Die Erzälung nou

Bethlehemitische Knaben = Mord gewesen? — Voltaer nimmt entweder aus Unwissenheit und Uebereilung, ober aus Unreblichkeit an; (di-Ction. philosoph. articl. christianisme) bag eine ungeheure Anzahl von vierzehn tausend Rin= dern durch dies Blutbad musten ums Leben ge= kommen senn. Bei dieser Voraussezung wird freilich das Stillschweigen Josephi ein sehr wichtiger Einwurf gegen die Wahrheit der Ers zälung Matthaei: und das ist auch die Absicht dieses abgesagten Feindes aller geoffenbahrten, auch nicht felten ber natürlichen Religion. Allein Bethlehem war ein so kleiner Ort, daß ba und in seinem Distrift faum zwei tausend Menschen sich befanden. Auch wurden nur die Rnaben getobtet. Dem ju Folge wurden bei diesem Blut: Babe aufs hochste funfzig Kinder ermordet. In bem Leben eines folchen Buteriche war dies alfo, nur eine kleine Grausamkeit, die bei Erzälung seiner Mord = Regierung nicht mit in Anschlag kam. S. Hrn. D. K. R. Bus sching Harmonie der Evangelisten I, 216. 17.

(365) Pag. 279. edit. Antwerp. 1607. fol. Tero schob die Schuld bes entsezlichen Brandes zu Rom, wie Tacitus hier erzält, auf die Chris sten. Auctor nominis eius, faret er fort, (nams lid Christiani) Christus, qui Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat. Die Uebereinstimmung mehre=

von Johanne dem Taufer, welchen der Te: trarch Serodes Untipas unschuldig hinrichten lassen, Matth. 14, 1:12; findet mann auch beim Josephus (366). Die Uebereinstimmung ist merkwurdig. Dieser judische Geschichtschreit ber erzält, daß Serodes seines Bruders Philips pus Gemahlin geheirathet habe: und eben das giebt Marthaeus als die Veranlassung zu der Hinrichtung Johannis an. Gleich darauf be: richtet er, die Juden hatten die Miederlage, welche Zerodes erlitten, für eine göttliche Strafe erkläret, weil er Johannem mit dem Junahmen, der Täufer, gerödtet. Krewei γας τουτον Ήςωδης, αγαθον ανδεα και τους Ιουδαίους κελευοντα, αρετην επασκουντας και τη προς αλληλους δικαιοσυνή και προς τον Θεον ευσεβεια χεωμενους βαπτισμω συνιεναι. diesen hatte Serodes getödtet; einen frommen Mann, welcher die Juden ermahnere, daß sie die Tugend üben, unter einander Treue, und gurcht gegen Gott beweisen, und mit solchem Zerzen zur Taufe kommen sollten. Gerade so beschreiben auch die Evangelisten die Leh: ren und den Wandel Johannis. Marth. 3, 1. 2, 5:10. Marci 1, 1:5. Luc. 3, 1:14. — Lw kas erzält beiläufig, Apostel:Gesch. 18, 1. 2. daß der Kaiser Claudius die Juden aus Rom ver: trieben: und eben dieses berichtet auch, Suetonius (vita Claudii). Iudaeos, sagt er von ihm, impul-

> rer Umstände dieses lezten Leidens Jesu mit auswärtigen Nachrichten zeiget Lardner, credibility of the G. H. Part. I. Vol. 1. p. 299. seq.

<sup>(366)</sup> Antiquit. libr. XVIII. cap. 5. S. I. 2. pag. 883. 84.

pulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit (367). — Die Person, welche Petrus zu Joppe vom Tode erwecket, wird Tabitha, oder Dorkas genannt, Apostel: Gesch. 9, 36: und aus dem Josephus siehet mann, daß vieser Mahme, (welcher etwas zartliches anzudeuten scheis net) damahls wirklich im Gebrauch war (368). — Nach Lucae Bericht, Apostel: Gesch. 11, 28. 29., soll unter Claudii Regierung eine grosse Theurung in ganz Judaea (369) gewesen senn: Josephus redet eben davon, und beschreibt sie so schrecklich, daß eine grosse Menge von Men: schen vor Hunger gestorben (370). tragische Ende des Königes Zerodes Ugrippas (371) beschreiben Lukas (UposteleGesch. 12, 20:23.) und Josephus (Antiquit. libr. XIX. cap. 8. S. 2. p. 650. 51.) so harmonisch, daß wenn

- (367) Bergl. Lardner's Jewish and heathen testimonies, Vol. I.
- (368) Vid. Ottii animaduersiones in Iosephum, Oper. edit. Haverc. Vol. 2. p. 313.
- (369) Ody omounen wird in der biblischen Spras che, oft nur von dem judischen Lande gebraucht. Siehe Lardner's Credib. of the G. H. Part. I. Vol. 1. p. 521. Iq.
- (370) Antiquit. XX. cap. 2. S. 6. p. 960. coll. cap. 5. 9. 2. p. 965.
- (371) Dieser herodes war ein Sohn bes Uris stobulus, und Enkel Gerodis des Grossen. Durch die Gunst der beiden Kaiser Caligula und Claudius, ward er zum Konige erhoben, und mit fast allen ben Ländern nach und nach beschenket, welche sein Großvater befessen hatte. Fosephus antiquit. XVIII. cap. 6. S. 10. pag. 896. 97. XIX. cap. 5. S. I. p. 943.

wenn der leztere ein Christ gewesen, mann gewiß glauben würde, er habe einen Kommentarius über jene Erzälung schreiben wollen. Dieser stolze König beschied die Tyrier und Sidornier, welche ihr um Friede bathen, auf einen gewissen Tag (3<sup>72</sup>). In diesem bestimmten Tage (3<sup>73</sup>) zog er sein königliches Rleid an (3<sup>74</sup>), bestieg den Thron, und ertheilete ihnen öffentlich die Antwort. Das verssammlete Volk rief ihm zu, Das ist die Stimme eines Gottes, und nicht eines Men: schen (3<sup>75</sup>)! Plözlich schlug ihn der Engel des Zerrn (3<sup>76</sup>), weil er göttliche Ehre ans ges

- (372) Diesen besonderen Umstand hat Josephus nicht. Allein er berichtet, das Ende des Königes sen an einem festlichen Tage erfolget, den mann dem Kaiser zu Ehren angestellet. Das durch wird begreislich, warum Zevodes die Gessandten von Tyrus und Sidon, gerade auf diesen Tag beschieden; um nämlich sich in desto grösserem Pomp dem Volk zeigen zu können.
- (373) Josephus bestimmt denselben näher. Es war der zweite von den festlichen Tagen, die mann zu Caesarea dem Kaiser zu Ehren feierte.
- (374) Ein ganz mit Silber durchwirktes Kleid, welches bei den Strahlen der Sonne einen blens denden Glanz von sich warf, und alle Zuschauer in Erstaunen sezte, Josephus.
- (375) Die Schmeichler, sagt Josephus, (welscher diesen Zuruf auf eine unwahrscheinliche Art verlängert) nannten ihn einen Gott, und riesen ihm zu, "Sen uns gnädig! bisher has zhen wir dich wie einen Menschen verehret. Nun zaher erkennen wir, daß du über die sterbliche zu Aatur erhaben bist."
- (376) Josephus schaltet hier ein abergläubiges Mars

genommen (377); er ward von den Wür: mern zernager (378), und starb (379). Beis de Geschichtschreiber erzälen das gaktum der Haupt : Sache nach, auf einerlei Urt. Mur be: schreibt Lukas den Stolz des Königes sowohl, als auch die Art seiner Krankheit umständlicher; und laffet den abergläubigen Zusaz von der Eule, den Josephus machet, weg. Ein Beweiß, daß Lukas in Treue, Genauigkeit, und Beurtheis lungskraft, selbst diesem gelehrten Geschichtschreis ber der Juden überlegen sen. — Als Paulus in einem Aufstande, welchen die Juden zu Jerusa: lem wider ihn erregten, gefangen genommen ward, fragte ihn, nach Lucae Erzälung Apost. Gesch. 21, 38, der romische Chiliarch: Bist du nicht der Aegypter, welcher vor kurzem eis nen Aufruhr anstiftete, und vier tausend Meus

Märchen ein: Zerodes habe über seinem Kopf eine Eule auf einem Strick sizen sehen, und dies se sogleich für einen unglücklichen Bothen gehalten. Die Sache selbst erzält er eben so: der König sen gleich von einer heftigen Krankheit bes fallen, und in seinen Pallast getragen worden.

- (377) Eben diese Ursache giebt auch Josephus an, weil Herodes die gotteslästerliche Schmeis chelei des Volks nicht bestrafet habe.
- (378) Josephus beschreibt die Krankheit nicht so umständlich. Der König, sagt er, habe heftis ge Schmerzen ums Herz und in den Eingeweis den gefült. Lukas bestimmt sie kunstmässiger. Der Schnierz in den Eingeweiden kam von Würsmern, welche sie zernagten.
- (379) Nachdem er fünf Tage von den grausamen Schmerzen in dem Unterleibe gequalet worden, starb er, Joseph.

Meuchelmörder in die Wuste zusammenfürere! Josephus erlautert uns diese, hier nur im Vorbeigehen gemeldete Geschichte (380). Gin Regypter (381), gab sich unter der Landpslegeri schaft des Felix, (folglich zu der von Luka ge: meldeten Zeit) für einen Propheten aus; jog in der Wifte eine Menge von dreiffig taufend Mann an sich; und gieng auf Jerusalem looß, mit dem Bersprechen, daß die Mauren der Stadt so gleich auf seinen Befehl einsturzen wurden; ward aber vom Zelir geschlagen, und entfam mit einigen wes nigen seines Heeres. - Mur noch ein Paar Beit spiele dieser merkwürdigen Harmonie mit auswar: tigen Geschichtschreibern, will ich in Absicht zweier entgegengesezter Charaftere anfüren. -Paulus spricht, nach Apost. Gesch. 24, 24. 25. vor dem Landpfleger Felix und seiner Gemahlin Drufilla, von den Tugenden der Gerechtigkeit und Reuschheit, und von dem Gericht, welches dereinst über die Menschen wegen Verlezung der: selben solle gehalten werden. Einen nachdenken: ben Leser muß es aufmerksahm machen, warum der Apostel hier nicht von den wesentlichen Grund: Sazen des Christenthums, der Auferstehung Jesu u. s. w. rede; und warum er gerade jene beide speciellen Tugenden der Moral zu seinem Thema gewälet? Tacitus und Josephus erkla: ren die Ursache davon. Nach ihrem Bericht ist Selip wegen seiner Raubereien, die er in Judaea bes

<sup>(380)</sup> De bello Iudaico, libr. II. cap. 13. §. 5. p. 177. 78. Antiquit. libr. XX. cap. 8. §. 6. p. 972. 73.

<sup>(38</sup>x) Auch Josephus nennet diesen Beträger nirs gends bei Nahmen, sondern redet von ihm, nur unter der Benennung, bes Aegypters.

begangen, und wegen der schändlichen Handlung mit der Drufilla berüchtiget. Er hatte namlich, diese ihrem noch lebenden Gemahl, dem Konige Uzizus, abwendig gemacht und sie geheirathet (382). Mit diesem Charafter stimmt die Erza; lung Lucae vortrestich überein. Paulus redet vor dem Selip, und der Drufilla, von dem Gerichte Gottes über die Ungerechtigkeit und Unkeusch: heit. Was war schicklicher vor einem solchen Mu: ditorio? Gelir erschrickt bei dieser Rede; er un: terredet sich indessen dennoch, oft mit bem Apostel, weil er die niederträchtige Absicht hatte, von ihm Geld zu bekommen (B. 26.). Was war von eis nem Manne, der in so offenbahren gewaltthatigen Ungerechtigfeiten und in einer ehebrecherischen Beis rath lebte, anders zu erwarten? Diese Geschichte bestätiget die Glaubwurdigkeit der biblischen Berfasser auf eine zwiefache Urt: sie zeiget, wie wenig Paulus der Wahrheit auch so gar alsbenn vergab, wann es sein zeitlicher Vortheil zu fordern schien; und wie genau Lukas in seinen Erzälun: gen mit den auswärtigen Geschichtschreibern barmonirt? — — Wie rumlich ist hingegen das Betragen, welches Lukas, Apostelgesch. 18, 14: 16, dem romischen Statthalter in Achaja, Gal: lion,

(382) Tacitus historiarum libr. V. cap. 9. pag. 428. edit. cit. Claudius . . . Iudaeam prouinciam equitibus romanis aut libertis permisit, e quibus Antonius Felix, per omnem saenitism ac libidinem ius regium seruili ingenie exercuit, Drufilla Cleopatrae et Antonii nepte in matrimonium accepta. Die Geschichte von dieser Drusilla erzälet Josephus umständli= cher, Antiquit. libr. XX. cap. 7. 9. 1. 2. p. 969. 70.

lion, beilegt? Welche Gerechtigkeit, Unpartheis lichkeit, Klugheit, und sanfte Gemüths: Art leuchstet nicht aus seiner Antwort auf die Anklage der Juden wider Paulum hervor? "Beträse es eine "Ungerechtigkeit oder niederträchtige That: so "würde die Vernunft fordern, euch zu unterstüszen. Da aber der Streit, Worte, Nahmen, "und euer Gesez betrift: so ist dies eure eigene "Sache. In solchen Dingen will ich nicht Richs, ter senn." Und dieses stimmet sehr genau mit dem rümlichen Vilde überein, welches die auss wärtigen Schriftsteller von ihm machen (383).

Line so genaue Uebereinstimmung mit aus: wärtigen gleichzeitigen Geschichtschreibern in solchen fleinen Begebenheiten und Umstanden, Die nur im Worbeigeben erzälet werden; bestätiget nicht allein die Authentie dieser Schriften, sondern ist auch eine handgreifliche Probe der Ehrlichkeit und Glaubwurdigkeit ihrer Verfasser. - Nicht weniger merkwürdig find die in der evangelischen Geschichte handelnden Personen. Wir finden da so mannich: faltige und sehr verschiedene Charaktere. Die Schriftsteller sind offenbahr von aller Kunst entblosset. Und gleichwohl handeln die Personen, welche sie auftreten lassen, so natürlich und har: monisch; daß mann es fulen muß, ihre Chara: ftere senn nach dem Leben gezeichnet. — Dilatus ist überzeugt, daß die politischen Unflagen Tesu

(383) Nemo mortalium vni tam dulcis est quam hic omnibus. Seneca, nat. quaest. l. 4. Tacitus, Annal. libr. XV. extr. p. 290. S. Benjamin Ibbot Abhanblung über Apostelsesch. 18, 14. 75. in den Pillars of Priestcrast and Orthodoxy shaken, I, 205 f. und deutsch im Brittischen theol. Magazin II, 482 f.

Jesu vollig grundlooß sind; macht viele Versu: che, ihn looszusprechen; und läßt ihn dennoch wit der seine Ueberzeugung nicht allein, sondern auch wider seine Reigung, erst geisseln, endlich gar freuzigen: und dies alles aus Furcht, von den Juden beim Kaiser verklaget zu werden. Welch ein treffendes Bild eines gewissenloosen Hof: Man: nes! Der noch dazu, wie Pilarus nach Taciti Bericht, viele Erpressungen verübet und es daher nothig fand, die eine Ungerechtigkeit und Grau: samfeit mit der andern zu bedecken. -- Judas Ischarioth begehet eine der schwärzesten Thaten: verrath seinen Lehrer, Wohlthater, Freund, um eine elende Summe von wenigen Thalern. gen alle so schonende, sanfte, liebreiche War: nung seines Freundes bleibt er bei dem barbarischen Worsaz, stellet sich selbst an die Spize der Mor: ber, gehet seinem Freunde dreift unter die Mus gen; braucht gar das zartlichste Zeichen der Freund: schaft zum Signal der Verratherei. Die Erinnes rung seines Freundes, welche, mann sollte glaus ben, auch ein zu Eis gefrohrnes Gemuth zer: schmelzen muste, Juda verrarbst du mich mit einem Ruß: auch diese erweichet sein Herz nicht. Dies alles thut er vermuthlich, wie der Ausgang lehret, weil er sich mit der Hoffnung schmeichelte, sein Herr werde schon Mittel finden, durch die so oft bewiesene Wunder: Kraft sich loos: zumachen. Und da diese Erwartung sehl schlägt: so gehet er zu dem Magistrat der Juden, bekennt sein Verbrechen, rumet die Unschuld Jesu, wirft das Geld weg, und erhänget sich. Ein schrecks licher Auftritt! Aber wie übereinstimmend mit dem Charafter eines Geizigen, dergleichen Judas nach dem Bericht der Evangelisten war; und uu s eines

eines Menschen, der einige Jahre hindurch Augen; Zeuge der Lehren und Thaten Jesu gewesen? So harmonisch lüget kaum ein seiner Kopf; aber gewiß nicht ein Mensch, der ohne alle Kultur bei dem Fischer: Handwerk aufgewachsen!

Petrus sturget in ein fast gleiches Ber: brechen. Aber der Ausgang ist ganz verschieden. Ein Blick seines Freundes furet ihn gurud; er wecket in ihm die edleren Empfindungen der Reue und des Zutrauens zu der Gnade seines heren. Wie genau stimmet das mit der Quelle seines Berbrechens überein, die der Evangelist angiebt! Er sündigte nicht aus einer festgesezten berrschenden bofen Reigung; sondernaus Borwig und ausschweit fender Hize. — Unter allen biblischen Schriftstel lern braucht niemand die Bewegungsgrunde von der Ehrbegierde bergenommen baufiger; niemand warnet fraftiger vor dem Stolz (1 Detri 5, 5. 6.). und ermuntert starfer jum Seldenmuth, als Des trus: der Petrus, an dem die Bvangelisten allenthalben Entschlossenheit, Heldenmuth, und Ehr: begierde hervorstechen lassen.

Auch Johannes verläßt anfangs seinen Freund, bald aber kehret er um, folget ihm in des Hohenpriesters Pallast, begleitet ihn zum Areuz, bleibt da bis nach seinem Tode, übernimmt Amedes. Pflichten für die Mutter seines Freundes. Und kaum berichtet mann, daß das Grab leer sen: so ist er nebst Petro der erste, der dahin sliehet. Nichts anders konnte mann von einem so sansten, fülbahren, und gegen Jesum so sehr zärtlichen Herzen erwarten, welches ihm die evangelische Geschichte beileget!

Micht

Micht weniger handelt Thomas nach der Auferstehung Jesu, mit seiner, fast in Unbieg: samfeit ausartenden Entschlossenheit übereinstims mend. Mann siehet hier eben den Mann; der ehedem, als alle andre Jesu die Rücktehr nach Judaea widerriethen, allein auftrat, und seine Mit : Junger ermunterte, laffer uns hingeben und mit ihm sterben! (Joh. 11, 16.) (384).

Und wie kamen endlich, die Apostel, uns gelehrte Fischer, dazu, einen solchen Charafter zu schildern, als der Charafter Jesu ist: da dies ser weder in ihrer vaterlandischen, noch in der auswärtigen Geschichte etwas gleiches hat? War: um legten sie insbesondre, solche fanfte, duls dende Tugenden ihrem Messias bei; in dem die ganze Mation einen unternehmenden und glücklichen Krieger erwartete?

Dergleichen Beweise der Aufrichtige keit finden sich noch mehrere in ihren Buchern — Die Verfasser des 17. T. verabscheuen das laster des Betruges und der Unehrlichkeit aufs bochste; und predigen eine Aufrichtigkeit, welche sich nicht einmahl erlaubet, eine indifferente Unwahrheit ans dern zu fagen. Rom. 12, 9. Ephes. 4, 25. 1 Perri 1, 22. 2, 21. 22. — Sie legen über: zeugende Proben von dieser Tugend ab, welche sie anderen bei Strafe der gottlichen Ungnade ans befehlen. Mirgends brechen sie in ihr eigenes Lob aus; und wenn Paulus genothiget ward,

sei: (384) S. Secker's Sermons Vol. 4. sermon 9 f. und Lardner, von den inneren Rennzeichen ber Glaubwürdigkeit des M. T. in den Memoirs of the Life and Writings of the late reverend Nath. Lardner, London 69. in 8.

seine Vorzüge vor den falschen Aposteln zu erzä Ien, mit welcher furchtsamen Bescheidenheit ver: faret er da? 2 Kor. 12. So gar ihre eigenen Fehler werden nicht verschwiegen: sie erzälen die Betäubung und Stupiditaet der Apostel bei den Reden Jesu, Lucae 18, 31:34; die unrims liche Untreue, welche sie an Jesu bei seinem Leis den bewiesen; Matth. 26, 56; die Verleugnung Petri, Marth. 26, 69:75; seine Heuchelei zu Untiochien, Gat. 2, 11:21; den unbesonnes nen und wüthenden Eifer Pauli, Apostelgesch. 9. Rom. 9, 2. — Sie stiften feine Geften. Reiner von ihnen wirft sich zum Haupt einer Par: thei auf. Bielmehr warnen sie sehr ernstlich vor allem Partheien - Geist; und füren die Menschen insgesammt darauf, nur den unsichtbahren Jesum als ihr einziges Haupt, ihren Lehrer, und Erloser anzunehmen und zu verehren. 1 Kor. 1, 10:16. Sie erzälen Dinge, welche Uebelgesins nete zum Machtheil ihrer Geschichte und Lehre leicht misbrauchen konnten: daß die Junger Jesu einen Kranken nicht heilen konnen, Marth. 17, 16; daß Jesus bei seinem Leiden eine so heftige Trau: rigkeit und Todes: Ungst empfunden, Marth. 26, 38. 39; daß er zu Mazareth keine Wunder ge: than, Marci 6, 4. 5; daß am ersten Pfingst: Tage einige der Zuschauer die Apostel der Trun: kenheit beschuldiget, Apostelgesch. 2, 13; daß Paulus und Barnabas sich entzweiet und von einander getrennet, Apostelgesch. 15,39. Dies alles wurden sie, wenn sie auf Betrug ausgegan: gen, gewiß sorgfältig verheimlichet baben. -Much predigen sie solche Lehren, welche dem berrs schenden Geschmack ihrer Zeiten und den liebsten Meigungen aller Menschen gerade entgegen find: den Livit

den Umsturz des Gozen: Dienstes; die Abschaffung des mosaischen Gesezes; Die Seeligkeit durch die Bermittelung eines Gefreuzigten; die Dampfung aller unordentlichen und ausschweifenden Affekten; eine ganz unbefleckte und heroische Tugend. Und die ganze Urt, mit welcher sie ihre Lehren und Geschichte vortragen, hat gleichsam das sichtbah: re Geprage der groften Ehrlichkeit. Dhne sorg= fältige Mühe, ihre Erzälungen zu beweisen; ohne rednerische Künste, sie anderen anzupreisen; ohne listige und versteckte Dunkelheit, reden sie von ihrer Geschichte, als von einer Sache, die einem jeden ihrer Zeitgenossen bekannt senn mufte, oder doch von ihnen ohne grosse Mube untersuchet und erfahren werden konnte. Diese Sicherheit und gewisse Ueberzeugung, mit welcher sie schrieben, ist besonders da sichtbahr, wo sie von ihren Wun: der: Werken reden. Sie erzälen diese erstaunli: chen Dinge ohne allen Schmuck und rhetorische Schwünge, mit den gemeinsten Worten und auf die kurzeste und simpelste Art; sie erinnern, in: bem sie davon reden, ihre Zeitgenossen an die li: stigen Religions : Betrügereien, womit die beid: nischen Priester das Volk aften und gleich unver: nünftigen Thieren herumleiteten, 1 Ror. 12, 1. 2; sie berufen sich auf diese ihre übernatürlichen Gaben gegen diejenigen, denen sie scharfe Ver: weise ertheilen; und gegen Gemeinen, wo sie viele persönliche Feinde hatten, 1 Ror. XII. XIV. Galat. 2, 1:5. Rury, sie sprechen mit einer solchen Sicherheit, mit so viel eigener Ueberzeugung, und mit solcher Zuversicht, von der Wahrheit ihrer Geschichte: daß mann gewiß keinem einigen Ge: schichtschreiber ferner trauen muste; wenn mann

in die Ehrlichkeit der Meutestamentlichen, nur noch einigen Zweifel sezen wollte.

6) erzäs geben: heiten ihrer Beit;

Die Verfasser des W. T. erzälen ihre len Be- Geschichte zu einer Zeit, als es fast unmöglich war, sie zu erdichten. — Sie berichten nicht Dinge, die an einem anderen Ende der Welt und vor vielen Jahren geschehen: daß etwa vor einigen Jahrhunderten, eine der Nachwelt gang unbefannte Person, in Britannien wundervolle Thaten gethan. Sondern — zu Jerusalem er: zälen sie Dinge, welche zu Jerusalem sollten geschehen senn. — Dinge, welche sich zu den Zeis ten und zum Theil vor den Augen der damabls lebenden Menschen begaben, Apostelgesch. 2, 22: 24. — Dinge, die den Bornehmsten dieser Stadt bochst schimpflich und nachtheilig waren. erzälen sie nicht etwa in abgelegenen Winkeln der Stadt, in Gegenwart von ein paar nichtsbedeu: tenden Leuten: sondern an öffentlichen Orten; in den Schulen der Juden; vor dem bochsten Gericht der Mation. In den Gerichtshofen der Judischen Könige und romischen Landpfleger erzälen sie: daß Jesus, der vor den Augen alles Volks und der Gelehrtesten und Vornehmsten ihrer Nation, durch wundervolle Thaten sich als den so lange gehof: ten Messias beglaubiget, mit den edelsten und heilsamsten Lehren das menschliche Geschlecht beschenft, und den unstraflichsten, beiligsten und wohlthätigsten Wandel gefüret habe, von den Obersten des Wolfs mit barbarischer Grausamfeit so lange verfolget worden, bis sie ihn ans Kreuz gebracht; aber dennoch wenige Tage nach seinem Lode wiederum auferstanden und zu Jerusalem Das erzälen die von vielen gesehen worden. 21pos

Apostel, so frei; offentlich; vor den Ohren solcher Personen, zu deren Zeit ihre Geschichte sich sollte zugetragen haben. Mann wirft sie ins Gefängniß, legt sie in Bande, staupet sie, todtet einige unter ihnen, und drobet den übrigen eben Dieses Schicksahl. Aber kein einiger stehet gegen sie auf, und zeiget den Ungrund ihrer Ergalun: gen. — Micht bloß mundlich ergalen fie das, fon: dern publiciren es auch in Schriften, an solchen Orten, wo fich ansehnliche Juden: Gemeinen befan: den; und zu einer Zeit, als diese sich der Ausbreis tung des Christenthums allenthalben mit großter Hef: tigkeit widersezten. — Vier Schriftsteller berich: ten diese Begebenheiten zu verschiedenen Zeiten. Mimmermehr hatte es der Zweite gewaagt, sie noch einmahl der Welt vorzulegen, wenn die Erzälung des ersten bereits als falsch anerkannt worden. — Und diese ihre Geschichte sind offentliche und sehr interessante Begebenheiten, die auf nichts gerin: gers abzwecken, als die ganze damablige Welt zu reformiren. — Unter solchen Umständen zu lügen, muste ein Mensch nicht etwa verblendet, oder im boben Grade ein Betrüger; sondern wirk: kich wahnwizig und rasend senn. Und mann muß also, den Verfassern des LT. T. entweder allen ge: sunden Werstand absprechen; oder zugeben, — daß sie ihre Begebenheiten nicht erdichtet haben, son: dern für ihre Person von ihrer Richtigkeit vollig überzeugt gewesen.

Waren sie dieses nicht, sondern Betrüger 7) berugewesen: nimmermehr wurden sie sich auf solche fen sich Beweise berufen haben, welche in die Sinne torische fallen und von Jedermann, auch dem Kin. Beweit fáli

1

fältigsten, gar leicht konnten geprüfet wer: den. Zum Beweise ihrer Geschichte und tehren füren sie nicht etwa, wie Muhammed, geheime Geister: Gescheinungen, nachtliche Ritte in den Sim: mel, oder Dinge an, die im Berborgenen gesche: hen senn sollen. — Auf Wunderwerke beru fen sie sich, die sie vor den Augen ihrer Zuhorer, in ganzen groffen Gemeinen gethan. Meine Predigt unter euch bestand nicht in berütkenden Reden der Sophistik, sondern im Beweise der Wunder Kraft des heiligen Geistes. 1 Ror. 2, 4. 5. Gott hat diese Lehre durch Wunder-Werke und mancherlei Wunder-Gaben des heiligen Geistes als die Seinige erwiesen. Zebr. 2, 3. 4. S. auch 2 Ror. 12, 12. Galat. 3, 5. 1 Theff. 1, 5. -Und noch mehr! So gar grunden sie sich dar: auf, daß sie ihren Zuhörern selbst, das Vermó: gen Wunder: Werke zu thun ertheilet: sie durch bloffes Hand: Auflegen in den Stand gesezet, frem: de nie erlernte Sprachen fertig zu reden, Kranke durch blossen Macht: Spruch zu heilen, oder zu weissagen. Ich, der ich euch die Wunder: Gaben des heiligen Geistes gegeben, und unter euch Wunder gethan, habe ich das Gesez Mosis oder die Lehre vom Glauben euch geprediger? Galar. 3, 5. Dem einen von euch ist die Gabe der Sprachen, einem andern die Gabe der Kranken: Seilung, einem Dritten sind noch andere Wunder: Kräfte gegeben. 1 Kor. 12. 13. — Paulus beruft sich im Angesicht grosser Gemeinen, zu Korinch, einer so ansehnlichen berumthen Stadt; in Gala: tien: und vor den ihm gar nicht gunstigen Ju-

den Befehrten; vor Gemeinen, wo bittere Feinde von ihm waren, auch sich wirklich einen Unbang gemachet hatten; in Briefen, wo er ihnen scharfe Verweise giebt, beruft er sich auf Wunder, die er unter ihnen verrichtet; und auf Wunder: Gaben, die er ihnen ertheilet habe, und die noch jezo unter ihnen fortdauren. Noch über das alles fundiget er gar selbst, durch den ersten Brief an die Rorinther, ein neues Wunder an, welches er jum Beweise seiner gottlichen Sendung an dem Blut. Schänder in Abwesenheit thun werde, indem er ihn mit einer schweren Krankheit belegen wolle, Rap. 5, 3:5. — Hier ist nun Betrug oder Echwarmerei schlechterdings unmöglich. Denn durch dies alles konnte er doch die Rorins ther, Galater und Sebraeer nimmermehr glaus ben machen, daß sie nie erlernte Sprachen reden konnten, die sie doch in der That nicht reden konns ten; daß sie Kranke beilen konnten, die sie doch in der That nicht heilen konnten; oder daß der Blut: Schänder in eine schwere Krankheit gefallen, da sie ihn doch ganz gesund wusten. Paulus und die andern Verfasser des Meuen Testamentes, musten ganz und gar Wahnwizige gewesen senn, wenn sie ohne Grund und Wahrheit so ges sprochen. Und gesett, sie waren es gewesen, wie es die neuern Inspirirken waren, die zu London persprachen Todte zu erwecken: so würde dort eben das erfolget senn, was hier geschahe. wurde sie als Traumer und Wahnwizige, und ihre Religion als Unsinn oder Betrug verachtet haben. Da nun aber dies nicht geschahe, sondern ihre Person und Religion solches Unsehen und ausge: breitete Aufnahme fand: so ist dies ein ganz eins leuchtender unumstöslicher Beweiß, — ich konnte Æŗ mit Les Relig. Ir Bant.

mit Grunde sagen, für die historische Gewis: heit ihrer Wunder und die Görtlichkeit ihrer Religion; aber hier begnüge ich mich zu sa: gen, — für die hochste Glaubwurdigkeit dieser Manner.

2)haben nichts als irr= dische Machs theile Bu ets

Und was hatte sie wohl bewegen sollen, je: ne Dinge zu erlugen, und mit folder Standhaftig: feit auszubreiten? — Was war es, das sie von ihrem Zeugniß dafür zu erwarten hatten? Gin elendes Leben; bittere Spottereien und Berachtung warten; der Weisen ihrer Zeit; grausame Berfolgungen der Juden, und der heidnischen Pfaffen, Kaufleu: te und Obrigkeiten. Denn die Geschichte, welche sie ausbreiteten, muste nothwendig den Wiglingen und eingebildeten Weisen thoricht vorkommen; und war auf nichts geringeres, als die Sturzung des ganzen Gozendienstes ber Beiden, und Abschaf: fung der Religion der Juden gerichtet. waren ihnen etwa diese Folgen ihrer Predigt uner wartet? Aber sie saben es selbst vorher, daß ihre Lehre von den Weisen wurde verspottet, 1 Ro: rinth. 1, 23., und von den Machtigen ihrer Zeit mit Schwerdt und Kreuz verfolget werden. Rom. 8, 35:39. 1 Rorinth. 15, 19.

9) duls den für ibre Ers idlun= gen als les, felbst den Toot;

Sollte bei dem allen, noch einiger Ber: bacht der Unredlichkeit zurücke bleiben: so muß er gewiß ganzlich verschwinden, wenn wir seben, daß diese Zeugen so viele Museeligkeiren und Beschwerden; so harre und krankende Be schimpfungen; zum Theil auch recht pein: volle Martern, und den schmerzhaftesten Todt, mit solchem Unstand und wahrhafe rig heldenmuchiger Gelaffenheit, (fiehe Rum.

2.) ihres Zeugnisses wegen erdulden, und dennoch bis an den lezten Sauch bei Be: bauptung deffelben, ohne den geringsten Schein des Ligensinns beharren; — und daß sie,

Line sehr grosse Menge von Zeirge: 10) und nossen, welche mit leichter Mühe den bringen viele ihe Grund oder Ungrund ihrer Geschichte er: rerzeite forschen konnten, durch ihr Zeugniß so feste genos überzeugen, daß auch diese für die Wahr: sesten heir desselben ihr zeitliches Gluck und Leben ueberlassen. — Moch bei Lebzeiten einiger unter ihnen, gung vor dem Schluß des ersten Jahrhunderres, was davon ren schon in allen dreien damahls bekannten Thei: Ien der Welt, und in den ansehnlichsten Städten derselben, zahlreiche Gemeinen von Christen ge: sammlet. In Usien fand jene Lehre, zu Jeru: salem, Untiochien, Lphesus, Smyrna, Laodikaea, Caesarea u. s. w.: in Ufrika, zu Allerandrien: in Luropa, zu Rom, der Haupt: Stadt der Welt, Rorinth, Thessalonich, Philippen: und an sehr vielen andern groffen, gesitteten und blühenden Orten (385), groffen Bei: fall. Diese Gemeinen bestanden nicht aus lauger niedrigen, verachteten, unwissenden Leuten: son. dern verschiedene vornehme und gelehrte Manner befannten sich zu ihnen. Unter ihren ersten Un:

(385) Siehe Benson's, history of the first planting of the Christian religion. London 1744.; Voll. 2. in 4. Fabricii, salutaris lux toti mundo exoriens, Samburg 1731. in 4. allwo ein Werzeichnis der noch zu der Apostel Zeiten erweislich gepflanzten christlichen Gemeinen ers theilet wird. Unter ben erften Befehrungen X1 2

Unhängern befanden sich, der Proconsul Sergi: us Paulus, Apost. Gesch. 13, 7: 12. Dio: nosius, ein Mitglied des Areopagitischen Raths, nebst seiner Gemahlin und verschiedenen andern Athenern, Apost. Gesch. 17, 34.; verschiedene von des Kaiser Mero Hof: Staat, Philipp. 4, 22; Prastus, Kämmerer zu Korinth, Rom. 16, 23; einige Usiarchen, Apost. Gesch. 19, 31; und Justinus Martyr, Tarianus, Achenas goras, Theophilus Antiochenus, Elemens Alexandrinus, Tertullianus, Segesippus, Melito, Miltiades, Pantaenus, Sippolys tus Portuensis, Ammonius, Origenes: Leute, welche zum Theil Philosophen, und mit den besten Schriftstellern und aller Gelehrsamfeit der Beiden genau bekannt waren. (S. S. 29. folg.)

Alle diese Personen lebten zu einer Zeit, wo sie, mit sehr geringer Mühe und ohne Anwensdung grosser Gelehrsamkeit den Grund oder Unsgrund der christlichen Geschichte erfahren konnten. Es verdienet hier angemerket zu werden, daß noch im dritten Jahrhundert Leute lebten, welche mit den Zeits Genossen der Apostel Umgang gehabt; also die Gründe für jene Begebenheiten aus der ersten

ist keine merkwürdiger, als die Bekehrung Pausli, Apost. Gesch. 9, und 26, 1=23. George Lyttleton hat in seinen Observations on the Conversion and Apostleship of St. Paul, in 2 letter to Gilbert West; (woven ein Auszug beim Leland, Abris der Deistischen Schriften 1; p. 387. folg. der deutschen Uebersezung anzutrefsen) gezeiget; daß diese Begebenheit weder dem Betruge anderer, noch eigenem Betrug oder Schwärmerei Pauli könne beigeleget werden; sondern wahr, und daher ein zwingender Beweiß für die Göttlichkeit der christlichen Religion sep.

ersten Quelle schöpfen konnten. Johannes der Apostel lebte bis ans Inhr Christi 100. karpus, sein Schüler und vertrauter Freund, der auch zugleich noch einige andere Apostel personlich gefannt, bis 167. Sein Schuler, Irenaeus, welcher mit vielen unmittelbahren Zeit : Genossen und Lehrlingen der Apostel Umgang hatte, lebte Origenes, das Orafel der Christen, welcher um diese Zeit zu Allerandrien berümth war, und mit den angesehensten Christen in Aegy: pten und fast im ganzen Orient in Verbindung stand, hat also ohne Zweifel Erkundigungen über die christliche Geschichte durch mehrere Leute einges zogen, welche, so wie Irenaeus, von unmittel: bahren Zeit:Genossen der Apostel ihre Nachrichten bekommen hatten. — Moch vielmehr aber, waren die viele Tausende, welche im Ersten Jahrhun: dert Christen wurden, zu jener Untersuchung im Stande: da das Christenthum zu einer Zeit ges prediget ward, wo die Wissenschaften unter der Herrschaft der Romer blübeten; und in einem Lande seinen Ursprung nahm, welches damahls wegen seiner Konige, und Kriege; mit den Ros mern, und überhaupt mit den meisten gesitteten Mationen in genauer Werbindung war.

Diese Menschen, die zum Theil burch Rang und Gelehrsamkeit berumth, und alle im Stande waren, die Richtigfeit der christlichen Ge: schichte mit fast keiner Mühe zu erforschen; welche in Religionen und Gewohnheiten erzogen worden, (und wer kennet nicht die Macht ber Gewohnheit und Erziehung?) die das Christenthum schlech: terdings verwarf: nehmen diese Geschichte und Religion an. Eine Religion, die sie ver: pflich. Ær 3

pflichtete, ihren ganzen Wandel, alle ihre Hands lungen und Reigungen gänzlich zu ändern, Ephes.

4, 17: 24. 5, 1: 21; welche sie in Gefahr sezte, jeden Augenblick ihre Güter, Ansehen, und Leben zu verliehren. Dieser Religion, welche nichts geringeres forderte, als das Opfer ihrer ganzen bisherigen Denkungs: Art, Gewohnheiten, und liebs sten Neigungen, werden sie so ergeben, nehmen sie mit solchem Lifer an; daß unzäliche unter ihr nen, alle ihre Bequemlichkeit, Vermögen, Rushe und Ansehen; und welches noch mehr ist, die Liebe ihrer Familien derselben ausopfern; ja, bei ihrem Vefenntniß die entsezlichsten Martern und peinvollen Todt, standhaft, und mit so ruhiger als vernünstiger Gelassenheit erdulden! (386)

Sier haben wir also einen neuen und sehr dringenden Beweiß für die Glaubwurdigfeit der Neurestamentlichen Schriftsteller. Gine Un: zahl von vielen hundert, und tausend Menschen, worunter sich viele Angesehene und Gelehrte befan: den; tritt auf, und bezeuget mit einer be: wundernswurdigen Standhaftigfeit die Wahrheit solcher Begebenheiten, welche zu wissen und zu prufen sie alle Gelegenheit hatten. Und dieses ihr Zeugniß ist eben so wichtig, als wenn sie es schriftlich aufgesezet hatten, und diese Schriften bis zu uns gekommen waren. Denn, (ich bediene mich hier des Buttlerschen Urtheils) (387), wenn eine Begebenheit von einem oder mehreren alten Geschichtschreibern ausdrück: lid

(386) Siehe den folgenden §. 37.

<sup>(387)</sup> Foseph Builer's Analogy of religion natural and revealed to the Course of Nature. Th. 2. Rap. 7. p. 337. der beutschen Uebersezung. Leipz. 756. in 8.

lich berüret ware, in folgenden Zeiten aber in zweisel gezogen wurde: so wurde der Umstand, daß diese Begebenheit unleuge bahr von einer grossen Menge von Men: schen zu der Zeir, da sie nach dem Bericht des Geschichtschreibers geschehen seyn soll, geglaubt worden; dieser Umstand wurde unstreitig als ein neuer von dem ausdrücklis chen Zeugnisse des Geschichtschreibers ganz unterschiedener Beweiß angesehen werden. Die Leichtgläubigkeit der Menschen ist nicht 3u leugnen; aber das argwonische Mis trauen der Menschen ist auch eben so wenig zu leugnen; und ihr Widerwille dasjenige, was mit ihren Vortheilen streitet, auch nur zu glauben, noch mehr aber, es auss zuüben.

#### §. 37.

Die wundervolle Gründung und Ausbreitung des Christenthums, ist der einleuch=
tendste Beweiß — der höchsten Glaubwürdigkeit der Geschichte und darauf gebauten
Religion des Neuen Testamentes.

Prstaunenswürdig ist es in der 1) Bes That, wie weit sich das Christenthum, gleich schreis feit seinem ersten Entstehen über die ganze Welt der verbreitet hat. In weniger als sunszig Jahren wun: bervolz sahe mann in allen damahls bekannten Welt. Thei: len len, und in deren angesehensten Städten, zahl: Auss reiche christliche Gemeinen. (Siehe oben Seite tung 691 f.) Schon war das kleine Saat: Korn zu des einer weit umher sich erstreckenden Palme aufge: Christens Wach: thums.

- Compl

Chris

ften:

thum

fid) fo

gleich

Welt

aus,

1) Das wachsen; und diese verbreitete in den folgenden zwei Jahrhunderten, ihren wohlthatigen Schat: ten immer weiter nach Often und Westen aus. breitet Im Unfange des vierten Jahrhunderes ende lich, war schon das ganze groffe, weite Reich aber die der Romer mit Christen angefüllt. Die vor: nehmsten Bedienungen des Reichs sabe mann mit Chriften besegt. Un den Sofen der beide nischen Raiser waren fast lauter Christen. In der Diokletianischen Verfolgung ward eine gan: ze Stadt in Phrygien verbrannt, weil alle Gin: wohner Christen waren. Go gar die Kaifer, ;.. 3. Marenrius musten wegen des Volks ju Rom, die Christen schonen. Eben dieser auf sere Flor der christlichen Gesellschaft, ward durch die daraus entstandenen Uneinigkeiten und Laster, eine Haupt: Ursache der schrecklichen Christen: Verfolgungen im vierten Jahrhundert (388). Und nun bestieg das Christenehum in Ronstanrin, dem Groffen, gar den Thron.

Die sen geschwinden, reiffenden Fortgang 2) ohne alle hatte es durch feine weltliche Macht. Rein Fürst, welt: Konig und Kaifer nahm fich feiner an. Rein liche Macht; Schwerdt ward fur dasselbe-gezückt; feine Urmeen wurden ins Feld gestellt; feine lander erobert. Huch konnte es seinen Unbangern weder Reichthum geben; noch sie zu ansehnlichen Bedienungen er: heben. Bielmehr in tiefster Miedrigfeit; bitter: fter Urmuth; und Dunfelheit; mit einem Bort, gang entblößt von aller weltlichen Macht und Höheit war bis zum vierten Jahrhundert das Christenthum in der Welt. Anstatt durch Ires Difche

> (388) Siebe ben schönen Auszug aus Busebio, in hrn. D. Semler hist. eccl. 1. 100 f.

## Gottes f. 37. Ausbreitung des Christenthums. 697

bische Macht und Hoheit unterstüzt und ausge: breitet zu werden; ward es vielmehr gerade da; durch gehindert. Seine Erhebung auf den Thron, war die Epoche seines Verfalls von Aussen und von Innen.

Ohngefår Dreizehn Manner; (Siehe 3)
oben §. 36.) Glieder der Nation, welche Ros durch
mer und Griechen verachteten; von ganz ar: zehn ars
men Eltern gebohren; beim Fischer: Handwerfe
ausgewachsen; in keinen Schulen der Nedner ge: liche,
bildet; unbekannt mit aller Weisheit der Philo:
sophen, und aller Wissenschaft der Gelehrten; ver:
lassen; verfolgt; gehaßt von allen, selbst ihren bekanns
lassen; verfolgt; gehaßt von allen, selbst ihren
Berwandten! Diese treten auf, erzälen die Ge:
her;
schichte von Jesu, versichern seine Auferstehung
und vielen Wunder; und predigen das darauf ge:
baute Christenthum. Und Juden, Griechen,
und Römer; und die ganze Welt, nimmt ihre
tehre an.

Auch Gelehrte und Philosophen wurden 4) bei häusig Christen. Diese sieugen, schon im zweis ben Gerten Jahrhundert an, durch Einmischung ihrer sirlichs sten Jahrhundert an, durch Einmischung ihrer sirbeleien, und Irrthümer, die liebenswürdige Etős rungen ihren Glanz zu verdunkeln, und ihre Kraft zu Zerrützschwächen. Nun entstanden eine Menge von von Instrebrern; die durch Liebe innigst verhundene nen; Vesellschaft, ward in viele Schren zerspaltet; die ächte christliche Tugend nahm immer mehr ab; Aberglaube hingegen, Schwärmerei und Lassster traten an ihre Stelle. So hatte es, schon seit dem Ansange des zweiten Jahrhundertes, mit gefärlichen Feinden in sich selbst zu kämpsen!

allined by

5) Uns
ter den
grau:
famsten
Werfol:
gungen
von
Aussen,
und Wi:
derses
zung
der
ganzen
Welt;

Von Aussen geselleten sich dazu, wo nicht gefärlichere, so boch mächtigere und schrecklichere Feinde. Das Christenthum gieng auf nichts ge ringeres aus, als den Stur; des judischen Aber: glaubens, und des heidnischen Gozen : Dienstes; in welche die ganze damablige Welt sich getheilt Mun emporete fich Alles dagegen. machtigen, reichen, durch alle lander des Romis schen Reichs verbreiteten Juden; zu Jerusalem, in Palaestina, ju Damastus, zu Alexandrien, zu Rom; wandten ihre ganze Macht und Lift an, um den christlichen Nahmen von der Erde zu ver: tilgen. Die Apostel wurden mehrmahls gegeis selt und exilirt; Stephanus gesteiniget; die Christen alle aus Jerusalem vertrieben; Jako: bus enthauptet; Paulus aus einem Orte nach dem andern gejagt, eingeferkert, gegeisselt; und mit einem Wort; alles, der Grimm der romischen Obrigfeit sammt der Wuth des Pobels, alles ward aufgebothen, um die garte Pflanze in ihrem ersten Reime zu ersticken. — Unter den Seiden mar die Religion ein Stuck der Politik, so in den Staat und die burgerliche Regierung verflochten; daß die Regenten und Obrigfeiten fich eben so febr einer Beranderung ihrer eingefürten Religion ent gegensezten, als dem Umsturz ihrer Herrschaft und der Umfehrung des Staats. Eben diese Obrigfeiten waren auch groffentheils die Priester des Beiden Und wo sie es nicht waren, da lebten thums. doch wenigstens die Priester alle, von diesem Betruge; hatten davon ihre groffen burgerlichen Borzuge, waren sehr zahlreich und viel-vermögend im Staat; und ftanden aus der erwanten Urfache in dem genauesten Bundniß mit der Obrinkeit. Das Bolk folgte diesen Fürern blindlings.

# Gottes S. 37. Ausbreitung des Christenthums. 699

Erziehung nebst der vom Vater auf Sohn geerbten Gewohnheit, machte ihnen den Gogen: Dienst zur andern Natur; ihre lasterhaften Begierden aber, fonnten nichts bequemers und erwünschters finden, als eine Religion, welche den ganzen Bei: fall der Gotter, für Opfer, Rauchern, Reiniguns gen und anliche torperliche handlungen verkaufte. Die so genanten Weltweisen der damabligen Zeit, waren für das, was sie Weisheit nannten; ihre metaphysischen Grillen, steptischen Kindereien, und deflamatorischen Kunfte so heftig eingenoms men; daß sie alle Krafte des Spottes und Kunst: griffe ihrer Sophistif in Bewegung sezten, um eine Religion aus der Welt zu verbammen, welche das ganze System der Weisheit so simplificirte und für jede Fahigfeit faßlich einrichtete, und das gan: ze Glück der Menschen auf einen Gefreuzigten gründete. So ward benn alles was im Beidens thum machtig war, der eifrigste Feind des verlass senen Christenthums. Schon seit Mero gaben die Kaiser zu Rom, Geseze, welche die Ausrots tung des Christenthums befahlen. Micht allein dieser Wüterich ließ die Anhanger desselben in Thier: Haute naben, diese mit Del tranken, und dann des Machts zum Schauspiele anzunden. Son: dern selbst der gutige Trajan; und der menschen: freundliche Markus Untoninus gaben Befehl, sie durch Gefängniß und Martern zur Verleugnung ihrer Religion zu zwingen (389). Ullen diesen zahlreichen und fürchterlichen Machten der Erde; dem ganzen Romischen Reiche, sezen sich jene arme,

<sup>(389)</sup> Siehe Franc. Balduini ad edicta vett. principum romanorum de Christianis, Moshemii institut. hist. eccles. mai., und Ruinarri praes. ad acta martyrum.

arme, ungelehrte Fischer, nebst einem eben so ar men und unansehnlichen Paulus entgegen. - vertheidigen fich nicht allein gegen fie, sondern - sie besiegen sie auch: sturgen die gange vereis nigte lift und Gewalt der Raiser, Gradebalter, Landpfleger, Feldheren, Driefter, Rauf leute, Sophisten, und des Pobels ju Boden; und gründen auf die Trummern des Judenehums und Zeidenrhums - die Religion Jefu! Weit eher hatten diefe Dreizehn Manner, gang allein ohne allen Beiftand, die gesammte Romifde Macht zerstoren, und sich auf den Raifer = Thron sezen konnen! (390)

6) und perung menfd; lichen Sper= zens.

Aber, vielleicht wusten sie, die sunde der Em lichen Reigungen des menschlichen Herzens für fich funftlich zu interessiren? Gerade im Ge gentheil bringet das Christenthum diese alle, ohne Ausnahme gegen sich auf. Und was ist alle Macht der Ronige und Raiser, gegen die Feind: schaft der herrschenden Meigungen des Men: schen: Geschlechtes? Die Religion des Meuen Teframentes fundiget dem Stolz, dem Ehr: Geis, der Gitelfeit, dem Geld: Geize, der Rachbe gierde, der Unzucht, und jeder andern fündlis chen, das heißt, Gemeinschadlichen Reis gung und Begierde (Siehe oben Geite 185 f.), die unversonlichste Feindschaft an. Sie will, ihre Unbanger sollen auch im Herzen, feine solchen Be gierden und Gedanken begen. Will, fie follen fic durchweg einer gang ungetheilten, unermudeten, un

> . (390) Siehe Ge. Lyttleton von ber Befehrung und dem Apostel : Amte Pauli, Seite 496, und Jortin's Abhandlung über die Wahrheit des Christenthums Seite III f.

### Gottes S. 37. Ausbreitung des Christenthums. 701

unaufhörlichen, und thätigen Menschen : Liebe befleissigen. Will, daß ihre Unhanger, selbst ib: ren Feinden, mit Wohlwollen innerlich zugethan fenn, und burch Wohlthaten und Seegnungen aller Art sie gewinnen und beglücken sollen. Gie for: dert so gar, daß mann dem gemeinen Wohl der Welt, auch der Feinde, selbst der abgesagtesten, Alle noch so erlaubte Ergszungen und Gewinn, mit einem Wort, alle zeitlichen Vortheile; selbst Gesundheit und Leben aufopfern; und für sie, alle Beschwerden, Mube, Gefahren, Martern dul: ben soll. — Dieses, und nicht mundliches Befenntniß gewisser Formeln; und nicht korperliche Caerimonien: sondern eine folche, im Bergen gegruns dete, stets wirksahme, und unaufhörlich wachsende Tugend, erklaret fie fur das einzige Mittel, die Gunst der Gorcheit und die Seeligkeit des himmels zu erlangen. Unf solche Art emporet dann, das Christenthum die berrschenden Reigun= gen des menschlichen Herzens; — die Ganze Welt wider sich. Und dennoch ward, wie sein Stifter mehrmahls vorhersagte, dieses kleine Genf: Korn zu einem groffen Baume, auf deffen Zwei: gen die Bogel des himmels wohnen; und wuchs, gleich dem Saat: Korn, unbemerkt und schnell zu eis ner Aere mit edlem Waizen angefüllet auf, Matth. 13, 31:33. Marc. 4, 26:29. Das Christen: thum gewinnt, Millionen in allen Gegenden ber Welt; breitet sich unter immer wachsenden Schwierigfeiten immer weiter aus; und wird ende lich zu unster Zeit, von dem Jehnden Theil des menschlichen Geschlechts angenommen und bekannt. (Siehe oben Seite 134.) (\*).

"Uber

<sup>(\*)</sup> Robert Millar's history of the propagation of

ftati=

gung

sagten.

Alten

Welt :

Alegn=

pter;

"Aber — schreit uns Voltaer mit starker II) Bes Stimme entgegen — "Es ist falsch, daß die des Ges "Heiden, und die Romer insbesondre, intole: "rant waren. Nichts war verträglicher als Die Intoles rang der "beidnische Religion. Die Romer gestatteten je: "de Religion, und sahen die Toleranz für das "beiligste Gesez des Staates an. Dieses Unge-"heur, diese Pest der Welt, die Intoleranz, ist "eine Tochter des Christenthums!" (Traité de la Tolerance, si les Romains ont été tolérans.) — Wofür aber — um nicht der alten Perfer, welche alle Statuen in den Tempeln der Hegypter und Griechen zerschlugen; und der Rarthager, die ausserst eifersuchtig auf den Got tes:Dienst ihres Staats waren, und anderer ju gedenken — Wofür wollen diese Unklager des Christenthums, jene beständigen Inneren Kriege der Aegypter halten? Ein Kanton des Landes 1) der befriegte den andern, weil dieser den Ochsen, den hund, den Wolf, die Raze, und andere Thiere, als Gotter anbethete; jener aber schlachtete und verzehrete! Bofur, das Staats : Gefez des tan: des, welches den am Leben zu strafen befahl, der eins der gottlich angebetheten Thiere umbrachte? Ein Romer hatte, wie Diodor ergalt, der selbst Mugen: Zeuge davon war, aus Verfeben eine Raje getodtet, und ward so gleich von bem wurbenden Pobel umgebracht. Mus gleicher Urfache geriethen

> of Christianity, London 1731. 2 Banbe in 8, enthalt manches brauchbare, besonders über die Missionen ber Christen in heidnischen Landern: ist aber nur ein Auszug befannter Bucher; aus nicht immer zuverlässig; und noch weniger velle stånbig. - Fabricii salutaris lux Euangelii toti orbi exoriens, in 4, zeigt die Schriftsteller über die Geschichte des Christenthums an.

Die

die Einwohner der Stadt Ombi mit denen aus Tentpra in einen Streit; den sie so wuthend füs reten, daß sie einen Ombier, der gefangen ward, auf der Stelle zerschnitten, und noch vom Blute rauchend fraassen (391). Summus utrimque, sagt Juvenal, Inde furor vulgo, quod numina vicinorum Odit uterque locus, quum solos credat habendos Esse deos, quos ipse colit. — Will mann dies, Toleranz nennen; so waren es die Griechen auch, in einem ganz 2) der vorzüglichen Grade. Zu Arhen schwor jeder Gries Bürger einen Eid, daß er die Landes: Religion chen; bekennen, und gegen jeden vertheidigen wolle. Eigene Geseze verbothen, bei schwerer, jum Theil bei Lebens: Strafe, alle Bestreitungen und Entebe rungen der Gotter (392). Ihre Strenge erfuh: ren auch, viele der wurdigsten Manner. Pro: tagoras ward exilirt, weil er in seinem Buch, an dem Dasenn der Gotter nur zweifelte; und dieses Buch ward verbrandt (393). Den Unapa: goras, den ersten Lehrer eines hochsten Wesens, (Siehe oben, Seite 33) verdammte mann gar zum Tode; weil er die Sonne, welche die Athe: ner als eine Gottheit anbetheten, ein glühendes Feu: er nannte (394). Und jedermann weiß das Schick: fahl des größten aller Philosophen des Alterthums; mel:

<sup>(391)</sup> Siehe Zerodotus, Diodorus Sikulus, und besonders Juuenalis Satyra 15, worin er den Aberglauben der Aegypter und ihre Intozleranz schildert; auch jene entsezliche Geschichte erzält, die zu seiner Zeit geschehen.

<sup>(392)</sup> Stobaeus de republ., serm. 41, Petiti leg. att.

<sup>(393)</sup> Cicero de nat. deor. I. 23.

<sup>(394)</sup> Diogenes Laersius II.

welcher für seine reineren vortreflichen Lebren ... Gott und Vorsehung, den Gift Becher trinfen muste. (Siehe oben, Seire 48 f.) Und sein Schu ler, der edle Platon, welcher den Martyrer: Todt Sokratis so rurend beschrieben; selbst dieser giebt unter den Gesezen des Beisesten Staats, den er schildert, die Verordnung; mann solle die Gots tesleugner erst belehren, und wann das verges bens sen, sie strafen, auch am Leben (de legibus X. Siehe oben, Seite 44). Dies war auch die herrschende Mennung des ganzen Griechen: landes; wie die so genannten heiligen, das ift, Religions: Kriege beweisen. Zu Perikles Zeit wurden die Lakedaemonier von den Athenern befriegt, weil sie mit den Phokaeern die Aussicht über den Tempel des Apollo zu Delphi gemein hatten. (Plutarch. in Pericle, Thucyd. I.) In der folgenden Zeit ward gar ein solcher Religions: Krieg, dem Philippus von Makedonien die Ver anlassung, Griechenland zu unterjochen. Phokaeer hatten sich erkunt, einen dem Apollo zu Delphi geweiheten Acker sich zuzueignen. Rath der Umphyktionen erklärte sie deswegen für Gottes: Rauber; erkannte ihnen eine gaviffe Geld: Strafe zu; und als diese sich weigerten, sie zu entrichten, ward ihnen feierlich der Krieg angefundiget. Gang Griechenland nahm daran Theil; und er mard mit groffer Wuth zehn Jahre lang gefürt (395). Und wer fennet nicht die Grausamkeiten, und schrecklichen Martern, wos mit Antiochus Epiphanes die Juden zwingen wollte, den Gogen zu opfern, und ihre våterliche Religion zu verleugnen?

Bei

# Gottes S. 37. Ausbreitung des Christenthums. 707

Bei den Römern aber, sagt mann uns, 3) der war Intoleranz unbekannt, alle Sekten genossen Römer. dort die volligste Gewissens:, und Religions: Freis heit. Gleichwohl war es eines der Grund: Geseze des Staats (der XII Tafeln), deos peregrinos ne colunto; und Cicero, einer der gröften Red: ner und Rechtsgelehrten, rechnete es unter die noth: wendigsten Geseze jedes weisen Staats, separatim nemo habeslit Deos, neve novos: sed ne advenas, nisi publice adscitos, privatim colunto. (de legibus II. 8.) Als im Jahr der Stadt 326, eine grosse Durre und ansteckende Seuche wuthete, nahm der Aberglaube dergestalt überhand, daß mann allenthalben neue Gotter, und neue Gottes: Dienste sabe. Deswegen gab der Staat den Aedilen auf, zu seben, ne qui nisi Romani Dii, neu quo alio more quam patrio colerentur (396). Auf gleiche Art ward bei grossen Unfällen, der Staat von fremden Relis gionen gesäubert (397). Maecenas rath dem Kaiser August, nicht bloß den Atheismus, son: dern auch alle fremde Gottes: Dienste, beides aus Religion und Politik zu verbiethen. "Ehre du "selbst," sagt er zu ihm (398), "die Götter, und minge auch andere, sie zu ehren. Sasse alle, "die

<sup>(396)</sup> Livius histor. IV. 30.

<sup>(397)</sup> Livius histor. IX. 30. XXV. 1. XXXIX.
16, quoties hoc patrum avorumque aetate, negotium est magistratibus datum, ut sacra externa sieri vetarent, omnem disciplinam sacrificandi praeterquam more romano abelerent?

<sup>(398)</sup> Dio Cassius lib. 52.

"die Meuerungen in der Religion machen, und Aftrafe sie. — Dulde keine Atheisten, Zauberer" u. f. f. - Tiberius vertrieb alle, die dem aegnptischen und judischen, und überhaupt fremden Gottes: Diensten ergeben waren, aus Rom (399): viertausend dieser Menschen wurden bloß wegen ibs rer Religion, nach Sardinien geschickt, gegen die Rauber zu fechten, si ob gravitatem caeli interiissent, vile damnum; und alle übrigen wurden aus Italien gejagt (400). Won den harten und zum Theil grausamen Verfolgungen der Chris sten, haben wir schon oben geredet. Gelbst der guthige Trajan befahl dem Plinius, die Christen hinrichten zu sassen. (Plinii epist. lib. X. ep. 97.) (401). Nicht die Romer allein, sondern auch die Griechen, und alle Gogen: Diener übers haupt, nahmen fremde Gogen: Dienste sehr leicht auf: gerade das war ein Stuck ihrer Religion; denn sie bildeten sich ein, jede Mation und jede Sache in der Welt habe ihren Gott, und glaub: ten um so viel sicherer zu senn, je mehrere Gotter sie verehreten. Aber mit desto grofferer Strenge verfolgten sie alle fremde, nicht eingefürte Reli: gionen; und ganz vorzüglich die Christliche, weil diese allen Gozen: Dienst und alle sklavische Ver: ehrung der Kaiser verwarf. Die Geseze, Ge wohnheiten und Mennungen der Aegypter, Griechen und Romer, lassen uns nicht daran zweifeln.

Das

<sup>(399)</sup> Suetonii Tiber. I. 36.

<sup>(400)</sup> Tacitus annal. II. 85.

<sup>(401)</sup> Cornelii van Bynkershoek Opuscula, de cultu religionis peregrinae apud vett. Roman. und Jo. Dan. ab Hoven Compensia, fascic. I. p. 33 s.

Das Christenthum fürete zu allererst, eine 4) Des so uneingeschränkte als aufgeklärre und lie: Christen, besvolle Duldung aller Unders:, und Irrig: thums denkenden in der Religion, unter die Menschen. Lehren (Siehe oben Seite 483.) Das Mosaische Ge: über. sez duldete zwar auch die Fremden, ohne sie zur Unnehmung der israelitischen Religion zu zwingen: aber sie musten dem Gozen : Dienst entsagen; und jeder Gozen: Dienst ward am Leben gestraft. (Sie: be oben Seite 354f.) Eine Strenge, welche die damablige Lage der Welt, und die von dem Gos zen: Dienste der damabligen Zeit unzertrennlichen Schandthaten und Grausamkeiten und Giftmische: reien nothwendig machten. (Siehe Seite 343 f.) Das Meue Testament erweitert auch hier: in und erhöhet die Tugend. Reinen Menschen soll mann, nach dessen Gesejen, wegen seiner Res ligions-Mennungen, waren sie auch noch so ungereimth und schädlich, verachten; noch weniger mit frankenden oder schimpflichen Nahmen belegen; und am wenigsten verdammen, ihm Gottes Gnade und Seeligkeit absprechen. Mann soll auch, keinem Irrenden in der Religion, das Chris stenthum aufdringen; am wenigsten durch for perliche Mittel. Mit Grundlichkeit und Sanftmuth soll mann ihm, die christliche Religion, da wo mann dazu Beruf findet, vortragen; die Wahl aber seinem eigenen Gewissen lediglich über: Vor allen Dingen soll der Christ, jes lassen. des in der Religion Frrenden, ware er auch ein Spotter der Religion, und Atheist, Seeligkeit wünschen und hoffen; und ihn eben so wohl als den glaubenden Bruder lieben; ihm wohlwollen, und wohlthun; und für sein Glück zu Gott bethen. Matth. 10, 13. Johannis 6, 66:68. Rom. Dn 2 14.

14. 2 Rorinth. 1, 24. 4, 2. 3. und anderw. — So soll denn der Christ, an der Einen Seite, jeden Irrthum scheuen und flieben; die gemein: schädlichen insbesondere, folglich am meisten die Irrthumer in der Religion verabscheuen: mit als lem Ernst und Eifer dagegen, nach Wahrheit, und besonders in der Religion, dieser bochsten Ungelegenheit des Menschen streben. der Andern, dem Irrenden, Fehlenden und Gun: digenden, mit Bruder Liebe zugethan senn; ibm zwar bei schicklicher Gelegenheit die Wahrheit mit Grundlichkeit und Warme empfehlen; ihn durch alle Wohlthaten und Liebes : Proben zu gewinnen suchen: aber die Wahl lediglich seinem eigenen Ges wissen überlassen. Gine solche, von aller Gleich: gultigkeit gegen die Wahrheit gesauberte; und ganz uneingeschränkte Toleranz, lehret das Christenthum, und zwar dieses zuerst! - Ins toleranz dagegen, ist nach feinen Grundsagen nicht allein, wenn mann Menschen wegen blosser Religions : Sachen mit burgerlichen Strafen beles get; sie zur Verleugnung ihrer Religion zwinget; ober gar beswegen tobtet: sondern auch, wenn mann Religions : Partheien, Die feine burgerlich: schädlichen Grundsäze haben, den Aufenthalt im Lande, den mann ihnen gestatten konnte, nebst der gang freien Uebung ihrer Religion verweigert; wenn mann, felbst solchen Partheien, die burger: lich : schädliche Grundsage lehren, ohne mahre Moth die Duldung und Religions: lebung im Lan: de versagt; und überhaupt, wenn mann irgend einem Menschen, bloß wegen feiner Religion, die Liebes:Dienste verweigert, die mann ihm erweisen konnte. — Und diese Intoleranz ist nach seinen Lehren, Sunde, Rom. 14, 23.; Verleugnung

und Beschimpfung des Christenthums und seiner Grund : Lehren, Lucae 9, 52:56.; ist Zersto: rung seines Grund: Gesezes, der Menschen : Liebe, 1 Timoth. 6, 1:6.; ist gar, Berbrechen der bes leidigten Majestaet Gottes, Rom. 14, 1:13. Wenn demnach, schon im vierten Jahrhundert (Siehe oben Seite 542 f.) Menschen, die den Mahmen der Christen trugen, anfiengen, die in der Religion anders denkenden zu verfolgen, und die so genannte Saeresis als ein bürgerliches Ver: brechen anzusehen und zu strafen; wenn Augus stin diese Religions : Verfolgung, unter die christ; lichen kehren sezte; wenn mann im achten Jahr: hundert, so gar ansieng, das was mann christ: liche Religion nannte, mit Feuer und Schwerdt auszubreiten; wenn bald darauf das Wort, Rezer, ein Zauber: Wort ward, welches Tausende von Menschen in Inger verwandelte; wenn mann feitdem, von driftlichen Kreuz : Zugen gegen die Rezer und Ungläubige ließt; und wenn endlich gar, im Schoosse der Christenheit jenes schreck: lichste der Gerichte, die Inquisition gestiftet, und die Seilige genannt ward, welche im Mah: men Christi und Gottes, mordete, brannte, verheerete,

Tristius haud illa monstrum, nee sae-

Pestis et ira Deûm stygiis sese extulit undis.

Wer kann das, auch nur das Geringste von dem allen, dem Christenthum zur Last legen? Eher könnte mann alle Heilkunde verwerfen; weil Pfusscher darin, Menschen um ihre Gesundheit und Pn 3

Leben bringen. Eher alle bürgerliche Gesellschaft verdammen; weil Tyranneien, Aufruhr und Anarchie, sehr oft daraus entstanden sind, und noch entstehen. Eher des Menschen grössesten Vorzug die Vernunft, eine Pest der Mensche heit nennen; weil die Alexander, Caesar, Terone, und Rartusche sie zur Verwüstung der Erde gebrauchen: als das Christenthum, wegen sener Greuel solcher Schandslecke der Menschheit, die seinen Nahmen an sich reissen, Itolerant nennen! Das Christenthum, welches zuerst, eine so Ausgeklärte, als uneingeschränkte, und Liebesvolle Toleranz, unter die Menschen gebracht hat!

### S. 38.

Parallel der Ausbreitung des Christensthums, und der Religion Muhammeds.

So grundete sich das Christenthum, nie verfolgend und stets verfolgt; unter tausend Schwierigkeiten von Innen; und Millionen Wis dersezungen, Werfolgungen und Grausamkeiten von Aussen; bloß durch sich selbst, durch seine Lehren und Geseze, in der Welt; und verbreitete sich durch alle Theile des Erdbodens! — Wahr ist es, wie wir schon oben Seite 446 f. saben; die Religion Muhammeds, hat sich bis zum Er: staunen ploglich und leichte über den Erdboden ver: Schon im zehnten Jahre nach seiner breitet. Flucht von Wekka (der Sedschrah) hatte er alle Stamme der Araber unter das Joch seiner Religion und Herrschaft gebracht; und wenige Zeit darauf verschlang seine Religion die so febr zahl

### Gottes S. 38. Ausbreitung des Christenthums. 711

reichen und blühenden Kirchen im Orient; über: schwemmte den Occident; und machte sich zum Schrecken des gesammten Christenthums. se Begebenheit ist freilich erstaunenswurdig; und die Feinde der Christen haben auch nicht unterlass sen, sie zur Bestreitung bes Bewundernswurdis gen in der Ansbreitung der Religion Jesu zu ges brauchen (402). Aber sie haben hiebei, die Ver: bindungen und Hulfs-Mittel, nicht gewust, oder sorgfältig verschwiegen, welche den Muhammed begunstigten, und den unerwarteten Schicksahlen seiner Lehre, alles Wundervolle benehmen. Muhammed (Siehe oben am a. D.) fam gerade zu rechter Zeit für seine Absichten in die Welt. Die Religion befand sich damahls in dem glucklichen Urabien, dem Baterlande seines neuen Systems, in den erbarmlichsten Umstanden. Die Einwohner desselben hatten sich unter vier Res ligionen zertheilt. Einige waren bem Gozen: Dienst der Sabier, welche die Gestirne gottlich verehrten: und andere dem Tendicismus, oder der Abgotterei der Magier, welche das Feuer an: betheten, ergeben. Die Judische Religion hat: te sehr viele Unhänger, und übte viele Grausams keiten gegen die anderen aus. Und die Christen, die sich damahls allda befanden, waren fast alle, eine Sammlung von verschiedenen kezerischen Partheien, welche zu diesem freien Volk ihre Zu: flucht genommen hatten, weil sie im romischen Gebiethe nicht geduldet wurden. Bei einem so gerrut: teten Zustande der Religion, wurde es sehr zu be: wuns

COMME

<sup>(402)</sup> Boulainvilliers, vie de Mahomed, avec des reflexions sur la Religion Mahomedane, et les coutumes des Musulmans. Amsterdam. Seconde edition 1731. in 8. ©. 442.

wundern gewesen senn, wenn Muhammed sich nicht in kurzer Zeit einen zahlreichen Unhang ver: schafft hatte. Die christliche Religion dagegen nahm in einem Lande ihren Anfang, wo der Linige wahre Gott angebethet, und das Mosaische Gesez (welches sie aufhob) allgemein verehret ward. Der politische Zustand der Welt, war zu Mu hammeds Zeit für einen neuen Eroberer ungemein gunstig. (S. oben Seite 451 f.) Das Romit sche Reich war damahls, in seinem westlichen Theil, von den Gothen überschwemmt; und der östliche durch die Zunnen und Perser dergestalt geschwächt, daß es keinem gewaltsamen Unfall wir dersteben konnte; des dummen Aberglaubens, grimmiger Streitigkeiten und blutdurstigen Ber: folgungs : Geistes nicht zu gedenken, die damahls das Christenthum fast ganz verdränget hatten. dem Dersischen Reich wütheten verderbliche innere Berruttungen, die besonders durch die gottloofe teh: re des Manes, und die zerstörenden Grund:Saze des Mazdack, (der kurz vor Muhammeds Erscheinung sich für einen Propheten ausgab, und die Gemeinschaft der Guther und Weiber einfürete) erreget wurden. Aber zu den Zeiten der Apostel war die Macht der Romer noch im grösten Ans seben, und hatte fast den ganzen Erdboden unter ihre Herrschaft vereiniget. — Arabien ferner, war sehr volkreich; denn viele Juden und Christen hatten sich dahin aus andern Reichen begeben, wo sie von den herrschenden Seften verfolget wurden. Die Araber waren ein freies Wolf; nicht so, wie die andern Bolfer, den Ausschweifungen der Wol luste ergeben, sondern massig und abgehartet, al fo zu neuen Eroberungen recht geschickt. Dieses tapfere Volk war damahls in verschiedene beson dere bere Stamme abgetheilt, die alle ganz indepen: dent waren, und mit einander in keiner politischen Berbindung standen. Gin Umstand, welcher bem Muhammed seine Eroberungen ungemein er: Muhammed selbst, stammte aus einer machtigen und angesehenen Familie ab; war durch seine Heirath mit einer begütherten Witwe, einer der Reichsten in Mekka geworden; besaaß einen feinen, verschmizten Kopf; und hatte die Verfassung des Landes, durch die häufigen Reisen, die er in Handlungs: Geschäften gethan, vollkoms men fennen gelernet. — Er fomponirte sein neu: es Religions: System aus allen vier damahls in Urabien herrschenden Religionen. Aus dem Gozen:Dienst der Sabier und Magier nahm er die gottesdienstliche Feier des Freitages und der vier Monathe im Jahre; die Wallfarth nach Wekka nebst verschiedenen abergläubigen Fabeln von Auf: erstehung der Todten und dem jungsten Gericht. Von den Juden entlehnete er viele Marchen, be: sonders von den Engeln; die häufigen Reinigun: gen, und Fasten; die Verbothe gewisser Speisen und des Wuchers; die Erlaubniß der Polygamie und willkurlichen Shescheidung. Won den christ: lichen Partheien borgte er verschiedene sowohl wahre als irrige Lehr: Gaze, von den gottlichen Rathschlussen; von dem Unsehen Jesu und der Bvangelien; von der Auferstehung der entseel: ten Korper; dem allgemeinen Gericht über die Menschen; nebst manchen moralischen Vorschriften. Auf solche Weise vereinigte er also, durch diese Mirtur, alle vier Religionen seines Vaterlandes; und verschaffte dadurch seiner neuen Lehre einen desto leichtern Eingang. richtete er seine Religion so ein, daß sie die Luste Py 5 396

ber Menschen gar nicht emporete, sondern ihnen vielmehr auf mancherlei Art schmeichelte. Nach seinem Lehr: Begriff bestand die ganze Religion in Ausübung gewisser körperlicher Handlungen: Reinigungen, Herfagung einiger Gebethe, Allmo: fen: Geben, Fasten, Wallfarthen nach Metta. Dieses war freilich viel leichter, als seine Luste bandigen, alle sündliche Uffekten unterdrücken, und die erlaubten in ihre gehörigen Granzen ein: schliessen. Diesen mechanischen Handlungen legte er einen solchen Werth bei, daß dadurch alle Vers brechen und Laster gut gemacht wurden. Gine sol che ben lasterhaften Begierden aller Urt aufferst bequeme Lehre; nebst der Vergunstigung der Viel: weiberei und willfürlichen Che:Scheidungen; und den Zusagen eines Ueberflusses an allerlei groben fleischlichen Wollusten in jenem Leben, machten ihm mehr Menschen unterwürfig, als eine massige Urmee wurde gethan haben. — Und zulezt; Muhammed war nicht sowohl ein Prophet, als vielmehr ein Soldat. Er suchte seine Res ligion nicht etwa durch Grunde und ruhige Ueberle: gungen fortzupflanzen; sondern er ergriff die Waf: fen, und machte es so gar zu einem Fundamen: tal:Gesez seiner Religion, (Siehe Roran, Ka: pitel 9.), gegen die Ungläubigen unaufbörlich zu friegen; und, wenn sie sich weigern, entweder Muhammedaner zu werden, oder gegen Entrich: tung eines gewissen Tributs, Religions: Freiheit von den Handen der Glaubigen anzunehmen, die Sache mit bem Schwerdte auszumachen.

Unter solchen Umständen würde es ein bewundernswürdiges und gegen die ganze Analogie der Geschichte streitendes Phaenomenon senn, wenn die

die Lehre-des Arabers widrige, oder auch nur wes niger glückliche Schicksable gehabt hatte. daß eine Geschichte und darauf gebauete Reli: gion; — welche allen zur Zeit ihres Entste: hens herrschenden Gottes : Diensten gerade entges gengesezet war; und nicht anders, als auf den Trummern derselben errichtet werden konnte: wel: che von ihren Unhangern eine ganzlich geanderte Gemuths: Art; die Verabscheuung aller unkeus schen Wolluste, der Hurerei, des Chebruchs, der Bielweiberei, der frechen und ausgelassenen Che-Trennungen; die ganzliche Vermeidung aller herrschsüchtigen, ehrgeizigen und haabsüchtigen Entwurfe und Handlungen; bei Strafe eines ewig: daurenden Unglücks forderte; und das Wesen der wahren Verehrung Gorres, nicht in sichtbah: ren Caerimonien, sondern in einer reinen, demus thigen, Menschen: freundlichen, überhaupt einer wahrhaftig rugendhaften Geele sezte: - daß eine Religion, Die durch feinen einzigen Machtis gen unterstüzet; sondern von Dreizehn armen, verachteten, ungelehrten Personen geprediget ward: daß diese Religion; ohne den allergeringsten Beistand weltlicher Macht; und ohne allen ge: waltsamen Zwang (403); ja vielmehr im Gegens theil, unter dem groften Druck, Leiden und Mar; tern ihrer Unhänger; über die ganze Mation der Juden, und die vereinigte Macht der Romer gesieget; und sich in wenig Jahren viele tausend Unhänger erworben; bald darauf bis in den entle: gensten Mord und Westen verbreitet; und endlich gar, Raiser, Konige, nebst den größten und gesie

<sup>(403)</sup> Ich rede hier nämlich von ihrer ersten, ans fänglichen Ausbreitung.

gesitzetsten Mationen sich unterworfen hat: dies ist eine Begebenheit, welche in der ganzen Gesschichte ihres Gleichen nicht hat; und nimmermehr erkläret werden kann, woserne mann nicht einen ganz ausserordentlichen Beistand des Alle mächtigen zu Hülfe nimmt.

Mach diesem allen ist es fast unbegreislich, wie Mylord Bolingbroke, gegen die christliche Religion die Ginwendung vorbringen konnen, daß sie teine Wirkungen gehabt, welche ihrem angegebenen göttlichen Ursprunge anständig feyn. Was für Wirkungen fordert mann denn? Ware, sagt Bolingbroke (404), eine wah: re Offenbahrung Gottes vorhanden: so würde in der ganzen Welt nur eine Linzige Religion und Regierungs: Art herrschen. Und warum? Weil, antwortet er (405), die göttliche Allmacht, alsdenn alle Menschen zum Beifall würde genothiget haben. So aber verfärth Gott nie, in der uns bekannten Regierung der Welt. Er hat uns, wie Boslingbroke gesteht, in der Natur eine Offenbah: rung Seines Willens gegeben; indem Er mit gewissen Handlungen entweder heilsame oder schädliche Folgen verknüpfet, und dem Menschen die Vernunft geschenkt hat, diese einzusehen. (Stehe oben Seite 180 f.) Und dennoch ist offen: bahr, daß Er feinen Menschen zwingt, Dieser Seiner Offenbahrung zu folgen. — Re: ligion kann ja auch nicht, gleich einem Zauber: Mittel, oder wie eine physische Arzenei wirken, mann

<sup>(404)</sup> Works Vol. 4. p. 224.

<sup>(405)</sup> ibid. Vol. 5. p. 261. 67.

mann mag daran benken und es wollen ober nicht. Der moralischen Natur des Menschen angemessen, thut sie keine Wirkung anders, als durch den Weg vernünftiger Belehrungen des Vers standes. Und gesezt, Gott hatte die Menschen zur Ausübung einer gewissen Religion durch Se is ne Allmacht nothigen wollen; wozu dann eine na: bere, geschriebene Offenbahrung? Entweder giebt es also gar keine unmittelbahre, schriftliche Of fenbahrung Gottes: oder selbst das Dasenn einer solchen beweiset, daß es Gottes Wille ist, mit dem Menschen nicht nach Seiner 21Us macht, sondern auf eine moralische Urt zu verfahren, und es dessen Freiheit lediglich zu übers lassen, ob er Seinem deutlich bekannt gemach. ten Willen folgen wolle, ober nicht?

3war, die Gegner des Christenthums bemühen sich, dieses Bewundernswürdige in der Ausbreitung desselben zu zernichten, indem sie allerlei naturliche Ursachen anfüren, woraus dieselbe konne erklaret werden. Allein die meisten dieser angegebenen Ursachen sind erdichtet; und wenn sie auch alle zusammengenommen werden; so bleibt dennoch diese Begebenheit, ohne eine bo: here Begünstigung unbegreiflich. Was sie 1) von der Schwarmerei sagen, wird durch die Betrach: tungen, S. 655 f. völlig widerlegt. — 2) Das Vorgeben der allgemeinen Religions: Duldung uns ter Juden und Romern widerspricht offenbahr der Geschichte, (S. oben Seite 702 f.) Und eben so verhalt es sich, 3) mit ber Behauptung, bag bie ersten Unbanger ber christlichen Religion lauter einfaltige und niedrige Leute gewesen. (Siehe Seite 692.) — Bolingbroke waset noch einen andern

andern Weg. Jener schnelle und weite Fortgang kame, mennet er, daher, weil die Apostel den Runstgriff gebraucht, Juden und Zeiden ohne Unterschied anzunehmen. Works Vol. 4. p. 306. Was konnte das aber bei einer Religion helfen, welche gar keine welt: lichen Vortheile gab, sondern vielmehr ihre ersten Unbanger in die Gefahr seite, alle irrdischen Guther, ja das Leben selbst zu verliehren? Mann laffe einen verachteten, armen Menschen, der fich selbst faum ernaren fann, befannt machen, er wolle alles ohne Unterschied in seine Dienste auf: nehmen: wird wohl deswegen ein einiger sich einfinden? — Die Gemeinschaft der Guther, welche mann in der ersten Rirche eingefürt habe, erklart er für die wichtigste Ursache. Vol. 4. p. 422. Gesezt, mann hatte, wie Bolingbroke ohne allen Grund, und gegen die Geschichte vor: giebt, dergleichen gemeinschaftliche Kasse in der ganzen ersten christlichen Rirche gehabt: so wurde ja eben dies, die Reichen und Begutherten desto mehr von Unnehmung dieser Religion abgehalten haben. Allein das Vorgeben ist offenbahr falfch. Dergleichen Gemeinschaft fand bloß im ersten Anfange, und zwar nur allein in der Mutter: Gemeine zu Jerusalem Statt. Apostelgesch. V. VI. Die Bekehrten aus dem Seidenthum, wel: che den allergrosten Theil ausmachten, wurden angehalten, ihre ehemahligen Stande und Berufe: Arbeiten nicht zu verlassen, 1 Kor. 7, 17:24. 30. 31. Tit. 2, 9. 10.; durch Arbeitsamfeit für sich selbst den Unterhalt, und einen Ueberfluß zum Besten der Mothleidenden zu erwerben, Ephes. 4, 28.; und die Mussigganger schlechterdings nicht zu ernaren, 2 Thess. 3, 6:12. Und diesen Ber: ionii:

schriften folgten selbst die Apostel, welche nicht einmahl von den Gemeinen sich erhalten liessen; sondern ihren Unterhalt selbst verdieneten, 2 Thesial. 3, 7:9.

Noch einmahl also! Wenn wir das Chris stenthum in der Welt entstehen, fortdauren, und nun schon über siebzehn hundert Jahre immer weiter sich verbreiten seben: ohne daß weder der Gozen: Dienst, Aberglaube, und Unglaube, der es von allen Seiten einschloß; noch die vereinigte Macht der damahligen Welt, welche es auszurot ten suchte; noch die Irrlehrer, die es zerstummels ten; noch die Miederträchtigen, die es verriethen; auch nicht seine unwürdigen Unhänger, welche es, besonders seit dem vierten Jahrhundert durch ihre Laster schändeten; oder der Spott und das Gelächter seiner wizigen und gelehrten Feinde; oder endlich, die Zeit, welche allein alle menschlichen Dinge zerstoret, je im Stande gewesen, es, ich will nicht sagen, zu zernichten; sondern auch nur zu verandern: so fann mann bier, die Spuhren der höheren Vorsicht nicht verkennen; so ist diese unerklärliche Ausbreitung des Christens thums, ein Siegel der Geschichte des Meuen Testamentes, und, ich darf es sagen, des Gottlichen Ursprunges seiner Relis gion!

S. 39.

Summarische Wiederhohlung und Schluß über die Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes.

So machet denn, schon die ruhige, kule Sprache, in welcher die Verfasser des Neuen Te:

Testamentes erzälen, ein gutes Borurtheil für sie. Sie deklamiren nicht über Jesum, sie halten ihm keine Lobreden: sondern sie lassen ihn handeln und sprechen. Und diese seine Thaten, besonders die wundervollen, berichten sie so ganz simpel, ohne allen gesuchten Schmuck, ohne alle Nedner: Amplisikation, ohne alle enthusiastische Lobpreisungen! ja so gar ohne alle ruhige Entiwickelung des Grossen und Uebernatürlichen darin. Gerade wie die gemeinsten, alltäglichen Dinge, mit einer auffallenden Simplicitaet werden sie dort erzält.

Diese Verfasser hatten, wie wir bisher gesehen, alles nothige Geschick, um das sicher ju wissen, was sie erzaten. Dicht einen Funken von Schwarmerei siehet mann an ihnen. Betro: gene konnten sie in dem, was sie berichten, un: möglich senn. Und noch weniger Betrüger: sie, die ihre Geschichte auf der Stelle und zu der Zeit verkunden, wo und wann sie geschehen; deren Erzälung zum Theil von Muswärtigen merk: wurdig bestätiget worden; deren Schriften so viel einleuchtende Spuhren der Wahrheit an fich tragen; die allem Betruge burch Lehren und Thaten entgegengeben; die bei ihrer Predigt nichts Irr: disches zu gewinnen, wohl aber alles zu verliebe ren haben; die endlich gar, Rube, Leben und burgerliche Ehre ihrer Predigt aufopferten. Der Charafter dieser Manner ist offenbahr der edelste und liebenswurdigste: offenherzig und redlich in ihrem Unterricht; sanft und dulbend gegen die Undersdenkenden; heiter und gesellig im gemeinen Umgange; zärtlich gegen ihre Freunde; muthig gegen die Feinde, - übernehmen fie ein Leben, leben, zusammengesezt aus lauter Müseeligkeit und Beschwerde, und dulden Spott und Marter; um eine Geschichte und darauf gebaute Reliegion zu verbreiten, die sie sür den grösten Seezgen der Welt ansahen. Und diese ihre Predigt hat die erstaunlichste Wirkung. Sie sind als so, nicht allein Glaubhaft; sondern — sie sind es mehr als ein Tacicus; sie sind im Allershöchsten Grade glaubwürdige Zeugen. Und, entweder giebt es gar keine nähere Offenbahzrung Gottes, oder sie ist in den Schristen des Alten und Neuen Testamentes entshalten!

### §. 40.

### Geschichte des Biblischen Religions : Unter= richtes.

hungen gefürt. Es giebt eine Matur: Religion; schickte eine Offenbahrung Gottes durch die Vernunft. ligionds Eine hohere, unmittelbahre Offenbahrung untersift sehr zu wünschen. Die Schriften des Alten der Vichtes und Neuen Testamentes enthalten auch bel. wirklich ein Religions = System; welches in aller Vetrachtung werth ist, von dem Varer der Menschung wichtig sür uns, die Foreschritte dieses Relizgions: Unterrichtes in der Zibel näher zu kennen. Und mit diesem Entwurf einer Geschichte des Ziblischen Religions = Unterrichtes, will ich die ganze aussürliche Geschichte der Religion endigen.

Left Relig. Ir Band.

Vier

Comple

Dier Zeitpunkte zeichnen sich ganz offens Mose. bahr in der Biblischen Religions: Geschichte aus.
Woses nämlich war der erste, welcher den Religions: Unterricht aussürlich und schriftlich versassiete. Auf ihn folgen die Propheten; und auf diese zulezt Christus, Febr. 1, 1:4.

In der Welt wor der Fluth Siehe oben Seite 300 f.

Vor Mose nun gab Gott, wie die Bis. bel sagt, ebenfalls unmitrelbahre Belehrun: Gleich die fruhesten Menschen, die Stamm: Eltern nämlich, kannten Gott, als Schöpfer und Regenten der Welt, 1 Mose 1:3. Sie brachten auf Gottes Befehl Opfer; und diese lehreten sie Sinnlich, die Herrschaft und Vor: sehung Gorres, nebst dem schuldigen Dank und Bu gleicher Absicht Gehorsam des Menschen. feierten sie in jeder Woche, ein Schöpfungs-Sest. 1 Mose 2, 3. Zwar hatte Gorr den Chestand feierlich eingesezt, und die ersten Men: schen lebten wirklich in regelmässigen Chen. Doch ward bald die Polygamie eingefürt: Lamech lebte zuerst darin, und die besten Manner des nach: folgenden Zeit:Allters folgten ihm nach, 1 Mos se 16 f. Die mit fortschreitender Kultur des Men: schen anch einreissenden Lafter, stürzten ihn in Bergessenheit und Vernachlässigung der Religion; wor: aus denn Gozene Dienst und Atheisterei, nebst ihrem unzertrennlichen Gefolge der schrecklichsten Laster entsprang. (S. oben Seite 307 f.) jezt folgte jene schreckliche Belehrung durch die Kluth, welche die Menschen alle, bis auf die Familie Moah erjäufte.

- Consh

Die ser brachte jene Reineren, aber sehr Welt eingeschränkten und bloß Sinnlichen, mit einem Fluth Wort, Rinder: Renntnisse der Religion (Giehe Siehe oben Seite 302 f.) in die Neue Welt. Gort Seite permehrete diese fleine Summe, mit neuen une 311 f.) mittelbahren Belehrungen. Im Regenbogen machte Er ihnen, Seine Vorsehung, Gegenwart, und Gute anschaulich, 1 Mose 8, 23. Er untersagte nicht allein, Thiere lebendig zu essen, sondern auch ohne Ausnahme alles Blut, 1 Mose 9, 3. 4. Der Morder endlich, ward Vogelfrei gemacht, 1 Mose 9, 5.-7. So weit der Unterricht, gleich nach der Fluth! In den spätern Zeiten gewann die Resigion, besonders durch Abraham, einen Vertrauten Gottes (Siehe oben Seite 258 f.), neuen Zuwachs. Bundnisse wurden (nach Gottes Belehrung) bei feierlichen Opfern errichtet; und auf alle Urt unverbrüchliche Aufrichtigkeit und Treue gelehret und befördert; 1970se 15. Auch feierliche Bid: schwure wurden eingefürt, 1 Mose 21, 22:31. 22, 16. Insbesondere befahl Gott sehr aus: fürlich und feierlich, einen Gebrauch, der in vies Ien Betrachtungen sehr merkwurdig ist, die Bes schneidung, 1 Mose 17. Mann findet ferner, schon seit Abrahams Zeit, Gebethe: einfach, und der damahligen Schwäche gemäß; aber doch anståndig und richtig, 1 Mose 15. 16. 18. 20. 24, 14. 63. 25, 21. 30, 24. 32, 10:13. Huch Gelübde an die Gottheit, 1 Mose 28, 20:22. vergl. 35, 1. Und diese Belehrungen in der Religion ertheilte Gott dem damabligen Menschen: Geschlecht, zum Theil durch Traume; I Mose 15.

Copper

Unt er den Gebräuchen der frühesten Welt, verdient die Zeschneidung genauer erwogen zu werden.

Bestidneis dung.

In dem heissen Simmels : Strich, (vom Alequator an bis zum drei und zwanzigsten Grad der Breite sudlich und nördlich,) wächst die Vor: haut an dem menschlichen Korper weit langer; darunter sezt sich viel Unreinigkeit; diese brutet Würmer aus; und so entstehen gefärliche Ent: zündungen, sehr schädliche Geschwüre, selbst ver nerische Krankheiten. Ueberdem hindert jene Lange der Vorhaut den Beischlaf, folglich auch die Fruchtbarkeit. Und so ist die Beschneidung, beides für die Fortpflanzung, Gesundheit, und das leben des Menschen sehr heilsam. das nicht, so wurde eine solche schmerzhafte Operation nimmermehr unter so sehr vielen Bol: fern in dem genannten Himmels : Strich auf bei: den Halbkugeln gemein senn. Denn mann fin: det sie z. B. in Usien, unter Persern und Ara: bern; in Afrika, unter ben Megyptern, Aethio: piern, Abessiniern; in Umerika, unter den Des ruanern, Merikanern, Brafflianern. Bei vie-Ien dieser Wölker wird jene Operation, auch an dem andern Geschlecht verrichtet; weil auch bei diesem die Mymphe zu einer schädlichen Länge anwächst. Die Abessinier endlich, haben sie, selbst nach Annehmung des Christenthums, immerfort beibehalten, mit der ausdrücklichen Er flarung; daß sie nur allein die Taufe, als ein Geistliches Mittel, die Beschneidung aber, bloß als ein Körperliches brauchen (406).

(406) Siehe de Pauw recherches sur les Americains II. 117 f. und Hrn. Michaelis Mosais sches Recht IV, 1 f.

Imar behauptete schon Zerodotus (II. 104), wiewohl bloß auf das Vorgeben der Ae= gypter, deren Priester in solchen Sachen immer prahlerhaft waren, daß die Beschneidung eine Erfindung dieser Mation sen. Abraham aber hatte sie gewiß nicht aus diesem Lande: denn er ließ sich erst im neun und neunzigsten Lebens: Jahre beschneiden, 1 Mose 17, 24; welches er ohne Zweifel weit früher, bei seinem vormahe ligen Aufenthalt daselbst, Kap. 12, f., wurde gethan haben. Auch ließ er auf Gottes Be: fehl, alle seine Sklaven, worunter Aegypter waren, beschneiden, 1 Mose 17, 27. Die Philister, eine aegyptische Kolonie, waren nicht beschnitten; dem sie beissen immer Unbeschnittene, 3. 3. 1 Sam. 17, 26 f. Und mann hat end; lich, keinen einzigen gultigen Beweiß furs Be: gentheil. Berodori Zeugniß beweist nichts weis ter, als daß die Aegypter sich für die Erfinder angegeben haben; welches bei solchen Prahlern nichts gilt. Die medicinische Heilsamkeit kann noch weniger beweisen; denn nicht alles, was heilsam ist, erkennet jedermann. Wenn, ferner, Josuae 5, 9. nach Beschneidung der Israelis ten zu Gilgal, Gott zu ihnen sagt; jezt habe ich die Schande Aegyptens von euch genom: men: so beweiset diese Stelle vielmehr das Ge: gentheil; daß nämlich damahls noch, die Alegn= pter unbeschnitten waren. Denn das חסחת, oveidiomos (in der griechischen Uebersezung der Allerandriner) bedeutet in solcher Verbindung gewonlich, was jemanden Schande macht, zur Schande gereicht, 1 Sam. 17, 26. Kzech. 34, 29. Und endlich haben, wie wir hernach sehen wer:

werden, unleugbahr alle andere uns bekannte Wol: fer, diesen Gebrauch vom Abraham bekommen.,

Ge= schichte.

Abraham nun, beschnitt auf Gottes ausdrücklichen Befehl den Isaat, (in welchem Alter dieser war, ist ungewiß) und den Ismael, der damabls gerade dreizehen Jahre alt war; und sammt ihm sein ganzes Haus, 1 Mose 17, 23 f. Jakob, sein Enkel, war mit allen Hausgenos sen, auch beschnitten, 1 Mose 34. Imgleichen Moses, 2 Mose 4, 25, und alle Israeliten, die aus Aegypten giengen, Josuce 5, 5. Auf der Reise aber, in der Wüste, ward die Beschnei: dung auf Gottes Befehl unterlassen; weswes gen auch die Israeliten diese vierzig Jahre bin: durch kein Passah feiren konnten. Josuae 5, 5: Ende. Diese auf der Reise gebohrnen, wurden deswegen hernach, alle, so viele ihrer noch am Leben waren, beim Eintritt ins verheissene Land, beschnitten, Josuae 5. Seitdem ward der Ges brauch ununterbrochen geubt: und zwar bei den Israeliten nach Wosis Verordnung am achten Tage; und bei den Arabern im dreizehnden Jahr, weil Ismael, ihr Stamm: Bater, bei der Beschneidung so alt war. Go ist dieser Gebrauch, ein stehender Beweiß, der Wahrheit der Geschich: te Abrahams.

Alle uns bekannte Volker verrichten diese Handlung, entweder am achten Tage, wie einis ge in Amerika; oder im dreizehnden Jahr, wie die Aegypter. (Siehe de Pauw am anges fürten Orte). Offenbahr also ist sie durch die Israeliten und Araber, zu allen übrigen Volkern gekom:

#### Gottes S. 40. Gesch. d. Bibl. Rel. Unterrichts. 727

gekommen! (407) (Mann vergleiche des Herrn Abbe' Guenet vortrestiche Lettres de quelques Juiss à Mr. de Voltaire, II, 227 f. der neuesten Ausgabe zu Paris 1781.)

So war die Religions: Kenntniß der fruhe: Verfall sten Welt nach der Verneuerung des Menschen: der Re-Geschlechtes beschaffen: richtig, edel, der Gott: Kennts heit wurdig an der Einen Seite; aber auch niß. sehr eingeschränkt und schwach an der Undern. Denn (Siehe oben Seite 256 f.) nicht allein dachten sie sich diese Gottlichen Belehrungen nach ihrer Urt, das heißt zu körperlich; sondern sie mischten auch allerlei Irrthümer hinein. Mit dem Entstehen und Fortgange burgerlicher Gesell: schaften, wuchs zwar die Kultur des Verstandes; aber auch zugleich die Laster und Ausschweifungen (Siehe oben Seite 256 f. und 307 f.) Und diese zogen dann naturlich, den Verfall der Res ligion nach sich. Jene Irrthumer wurden im: mer frasser und schädlicher; eine richtige Kennt: niß nach der andern verlosch; und die Menschen fielen immer tiefer in Aberglauben, Gozens Dienst, und Laster; endlich gar in Viehis sche Unvernunft und Zügelloosigkeit. Schon zu Abrahams Zeit, (ohngefär vierhundert Jahr nach der Fluth und vierhundert vor Mose) war der Gözen: Dienst fast allgemein, Jo=. suae 24, 2. 3. Religion und damit unzer: trennlich verbundene Moralitaet verlohr sich im: mer mehr; viehische Unzucht und Wildheit nebst tygermässiger Grausamfeit sabe mann schon zu Loth,

(407) Daß Amerika aus Asien bevölkert worden, ist heut zu Tage nicht mehr zweiselhaft.

Consth

#### 728 Abschn. II. Geschichte der unmittelle. Offenb.

Loth, und Jakobs Zeit, 1 Mose 19, und 35. Auch die Familie jenes grossen Gottes: Verehrers, welche bisher die Reinen Kenntnisse von Gott und Religion am meisten bewahret hatte, verwilderte ganz unter dem tyrannischen Druck der Aegypter. Und achthundert Jahre nach der Fluth, bethete die Weiseste der damahligen Nationen, Thies re an, wuste nichts von dem wahren Gott; und der unvernünstigste Gozen: Dienst nebst seis nem unzertrennlichen Begleiter, dem Laster, hatte die ganze Welt überschwemmet.

2)Unter Mose.

Mun erschien jener Grosse Gesezgeber und Lehrer der Maeliten, (Siehe oben Seite 275 f. und 362 f.) Auf eine zwiefache Urt, nam: lich durch ausdrückliche Belehrungen, und durch eine Menge von Gebrauchen, (Siehe Seite 351 f.) übergab Moses seinem Bolke den Religions: Unterricht. Er belehrete fie darin, ausfürlicher und sicherer, von der Linheit des wahren Gottes (Siehe Seite 131 f.); Sei: nen Eigenschaften (Seite 140 f.); der Scho: pfung des Welt: All; und allwaltenden Vorse: hung. (Besonders im fünften Buch Mosis.) Er gab ausdrückliche Geseze gegen den damabls so sehr eingerissenen Incest; und verboth schlech: terdings und unter Lebens : Strafe alle Heirathen zwischen Eltern, Kindern, und Geschwistern. Sein bürgerliches Gesez, ist der Inbegriff von vollkommener burgerlicher Tugend, (Siebe Seite 363 f.) Und diese Tugend sezte er in die genaueste Verbindung mit der Religion, (Siehe Seite 374 f.) — Lauter neue Jusage zu dem Religions: Unterricht.

#### Gottes S. 40. Gesch. d. Bibl. Rel. Unterrichts. 729

Die Mation der Israeliren ware das Aberglücklichste aller Volker gewesen, wenn sie diese mabli: Geseze und Lehren befolget hatte. Aber weit fall. entfernt davon, ist das Gesez Mosis, unter ihnen nie Ganz in Uebung gekommen. Wider seine ausdrückliche Verordnung, alle Rananiter aus dem Lande zu treiben; eine Verordnung, welche der damablige Zustand der Welt unum: ganglich nothwendig machte (Seite 343 f.), lies: sen sie viele dieses Volks im Lande. Dadurch wurden sie nicht allein um ihre burgerliche Freibeit gebracht, sondern auch in Gogen : Dienst und Schand: Thaten gestürzet, Josuae 24, 13. 23. Richter 1, 27:36. 2, 1:5. So geschahe es denn, daß nicht einmahl ihr Staat je ward, was er nach Mosis Willen immer senn sollte, ein vollkommner Frei = Staat, eine vollige Demokratie (Seite 364 f.) Mach der Ruck: kehr aus Babel, wurden sie zwar ihren Vater: lichen Gesezen sehr treu. Aber nun war es zu spat. Die Freiheit war dahin; sie waren Un: terthanen der Perser, und konnten folglich die Mosaische Staats: Berfassung nicht einfüren.

Gözen: Dienst aller Urt, nebst allen Wieder: Wildheiten der Anarchie, hatten die Mation herstels lung der überschwemmet, als Samuel unter ihnen die Mosais Herrschaft bekam. Unsterblich sind die Verdien: schen ste dieses Mannes um die Nation. Er wandte gion. die ganze Macht seines Beispiels und Unterrich: tes an, um sie allmalich zu den alten, ehren: vollen, und seeligen Wegen zurückzubringen. In einem seierlichen Feste zu Migpa, fürete er die Baterliche Religion wiederum ein, 1 Samuel. 7,

#### 730 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

2:6. Mit aller Macht seiner Klugheit und Beredsamkeit, widersezte er sich dem thorichten Verlangen des Volks, einen Konig zu haben. Er stellete ihnen vor, wie sehr bas der Gom lichen Anordnung durch Mosen widerspreche; er mablte ihnen alle die Erpressungen, Riedertrach: tigkeiten, Mishandlungen, Tyranneien, denen sie sich dadurch aussezten, sehr lebhaft vor die Und endlich Augen, 1 Sam. 8, 11:18. stiftete er Lehrer: (Propheten) Schulen: Un: stalten, worin die Geschichtschreiber, Dichter, Rechtsgelehrten, Sternfundige, mit einem Wort die Gelehrten des Volks, gebildet wurden; ju Gibea, Rama, und an andern Orten, 1 Sa muel. 10, 5. 6. 10. 13. 19, 18:24.

3) Uns

Seit dieser Zeit waren immer, eine Art ter den von Lehrern unter den Israeliten, welche Propheten, pheten, das heißt Lehrer, Dichter und Redner, (Siehe oben Seite 293 f.) der Mation genannt wurden. Gott hatte durch Mosen verspro: chen; Er wollte ihnen, wenn sie Sein Geses beobachteten, immer Propheten senden, damit sie nicht zu den Wahrsagern, Zeichendeutern, Tod: ten-Beschwörern, die alle Betrüger, auch meist, Giftmischer waren, geben dürften. 5 2770s. 18, 15:22. Sie erfülleten diese Bedingung nicht; bennoch sandte Gott bei dem ganglis chen Verfall der Nation, seit Samuel, Pro: pheten; welche eigentlich, Lehrer, Censoren und Freiheits : Beschüzer des Staats waren. Und nun empfieng die Mosaische Religion, nicht allein durch den Tempel Salomons, und den eingefürten öffentlichen, prachtigen Gottes: Dienft; die

Comple

die wiederhohlten Reformationen der guten Kó: nige von Juda; und das Unsehen der Pro: pheten, eines Plias, Plisa, Jesaias, und der übrigen; bei allen Rückfällen der Marion in Gozen = Dienst und Laster, immer neue Fes stigkeit: sondern sie ward auch durch die Pro: pheten sehr beträchtlich erweitert und vollkomm: ner gemacht. Diese lehreten ausdrücklich, beut: lich und ausfürlich, was Moses mehr nur zu verstehen gegeben hatte, damit nicht das Robe Volk Unlaß nehmen mochte, alle Zügel von sich zu werfen: (Seite 351 f. und 374 f.) daß die Opfer und Religions: Caerimonien, in sich selbst nichts werth; daß sie nur Mittel senn sollten, die wahre Religion zu wirken. (Siehe oben Seite 187 f.; und Jesaiae 58.) — Wenn Moses, aus den angefürten Gründen, die Gorcheit mehr von Ihrer Majestaetische schrecklichen Seite darstellt; so zeigen die Prophez ten, schon viel von dem Liebenswürdigen Seis ner Eigenschaften; (Siehe Seite 149 f. und 141 f. und besonders Jesaiae 54. und 55.) — Den kunftigen groffen Lehrer, Regenten und Be: glücker der Welt, (den Messias) den Moses kaum andeutet, 1 970s. 22, 18.; verkundigen die Propheten so deutlich; und beschreiben die mo: ralische Matur seines Reichs, und die Grosse des Glucks, das er den Menschen geben solle, (z. B. Df. 16, 22. 110. Jesaiae 52, 7: Kap. 55 Ende.) Sie ofnen auch hellere Aussichten in jenes Le: ben. (Siehe Seite 157.) — Und nach solcher Erweiterung der Begriffe, forderten sie auch eine Reinere, Wolere und Sohere Tugend von den Menschen, z. B. Michae 6, 6:8. Jesaiae 58.

Comple

#### 732 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

Dies

Diese Reihe der Propheten und der derhohli Gottlichen Offenbahrungen durch sie, endigte sich unstals mit der Rückkehr aus Babel, ohngefär viers tung der Res hundert Jahr vor Christo. Seitdem waren die Juden zwar der Unbethung des wahren Gos tes unverbrüchlich treu; nie fielen sie in Gogen: Dienst; sie waagten vielmehr und duldeten alles für Gott und ihre beiligen Bucher. (Siehe oben Seire 356 f.) Uber sie entstelleten diese mabre Meligion, und die Lehre ihrer heiligen Bucher, durch vielfachen Aberglauben; besonders durch jene endloose Menge unnüzer, meist lappischer Sazungen der Tradition. Zu den Zeiten der Makkabaeer entstand nämlich die Mennung, 1770ses habe ausser seinen geschriebenen Gese zen, noch andere empfangen, welche von ihm bloß mundlich senn gelehret, und dergestalt von Vater auf Sohn fortgepflanzet worden. Die Pharisaeer machten diese Lehre, allmalich herrschend. Und dieses Mündliche Geses bestand in lauter unnugen, zum Theil lappi: schen, schädlichen; auch schändlichen Sazungen. Ungaliches Baden des Leibes, der Schusseln und Teller; lange und bestimmte Stunden: Gebethe; viele und strenge Fasten; und dem anliche Dinge: das war der Inbegriff der Pharisaeischen Weis: beit. Eine andere Parthei mengete übel : verstan: dene Philosophie in die Religion; und hob nun so gar, alles Leben nach dem Tode auf, wie die Sad: dukaeer: noch andere, die Pffener, verwandelten die ganze Tugend in eine Menschen: Flucht und tyran: nische Strenge gegen seinen Leib. Durch diese Irrthumer ward die ganze Religion des Alten Testamentes in ein mechanisches Caerimo: niel, oder in melancholische Schwarmerei

So fand Jesus Christus, er, wie 4)chrie das Meue Testament sagt, der lezte und stus. hochste Gesandte Gotte's an die Welt, jene frühen Offenbahrungen. Und er war es, welcher, wie wir oben Seite 132 f. 189 f. und 469 f. sa= hen, beides die Theorie und Moral sehr erweis Er gab den Männlichen Religions: Unterricht der Welt. Seit dieser Zeit ents sprang aus der Lehre des Alten Testamentes, eine zwiefache Religion. Die Juden fuhren fort, diese lehren zu entstellen und mit Irrthus mern zu vermischen; und dies ist die Neue Judis sche Religion, oder das Judenthum (408). Jesus Christus aber erweiterte und volle kommnete jene Lehren, und stiftete — das Chris stenthum.

S. 41,

(408) Die Juden lehren die Reine, jedoch nur elementarische Natur-Religion des Alten Testamentes. Allein sie fleiben sie in un= anständige, läppische, kindische und lächerliche Bilder und Marchen ein, wovon der Thalmud; voll ist; haben eine Menge von Aberglauben und Irrthamern und lappischen Dingen hinzu= gethan, besonders durch die Rabbala, eine der alleralbernsten Auslegungs=Arten; und sezen bergestalt die Religion fast ganz in Körperliche Dinge. Dies ist der mahre Unterschied des Jus denthums und Christenthums. Jenes aber muß mann nur, von der herrschenden Relis gion dieses Volks verstehen. Denn zu allen Zeis ten hat es unter ihnen Philone, Maimonis des, Mendelsohn und änliche weise Männer gegeben, die sich bloß an die Reine Natur: Relis gion halten.

## 734 Abschn. II. Geschichte der unmittelb. Offenb.

#### S. 41.

Betrachtung über jene Geschichte der Biblischen Offenbahrung, und Vergleichung derselben mit der Geschichte der Menschheit.

i.) Bès trachs tungen dars über.

Wenn wir diesen Fortgang der Belebe rungen betrachten, welche nach der Bibel Ergalung, Gott, Seinen Menschen unmittel babr ertheilet hat; so entdeckt mann darin eine stufenweise Fortschreitung. Nicht auf einmahl ward alles geoffenbahrt; nicht findet mann die Kenntnisse des Neuen Testamentes schon zur Zeit der Propheten, oder gar Abrahams. Gleichwie die ganze uns befannte Natur, nie Sprunge macht, sondern immer von einer Stuffe zur andern, langsahm, aber besto sicherer fort: schreitet: gerade so ward jene Offenbahrung Gottes den Patriarchen gegeben, durch Mo: sen; diese ferner, durch die Propheten; und sie alle endlich, durch Jesum Christum erweitert; immer etwas vollständiger, geistiger und vollkommener gemacht. Dies sind die Vier Ppochen, die sich darin offenbahr auszeichnen.

H.)Vers gleis dung.

Merkwürdig ist hier, die Uebereinsstimmung mit dem, was wir durch sichere Nachsrichten des Alterthums, von der Geschichte der Menschheit wissen. In einem Thierischen Zusstande, ganz ohne alle Uebung der Vernunft, ohne alle Sprache und sittliche Gesellschaft hat sich das Menschen: Geschlecht nie befunden. So auch hier! Adam spricht, lebt in regelmässiger She, und die Frühesten Menschen kennen Gott. Aber im Stande der Rundheit besand sich das Menschen

schen: Geschlecht; wenig und fast ganz sinnlich waren ihre Begriffe; ganz sinnlich ihre Spra; che; (Siehe oben Seite 287 f.) sehr gering der Grad ihrer Tugend; und wenig, aber roh ihre Laster.

Allmälich stifteten sie burgerliche Verbindungen; und nun fielen die Menschen beim Unfange derselben, in den Stand der Wildheit und Barbarei. Ihre Geseze waren sehr und vollkommen; insbesondere herrschten grosse Unord: nungen in Absicht der Che; sie übten gegen Aus: wärtige, ungescheut Raubereien; maren grausahm gegen sich selbst; grausahm gegen die Feinde und Ueberwundenen; falsch und treulooß; haßten die Arbeit; liebten die Trunkenheit; und simpel war ihre Lebens : Art, aber aus Noth, Ge: wohnheit und Unwissenheit. (S. oben Seite 252 f.) Diesen Stand finden wir beim Unfange ber burgerlichen Gesellschaft; jedes der uns befann: ten Bolfer, ist durch ihn in den Gesirreten Justand übergegangen. Er sezt schon einige bo: bere Aufflärung und Kultur voraus. Mit einem Wort, es ist das Jünglings 21lter des Menschen: er verläßt die kindische Unthätig: keit, fült seine Kraft; aber aus Unwissenheit und übergrossem Feuer, braucht er sie meist übel. Imberbis juvenis tandem custode remoto, Gaudet equis canibusque et aprici gramine campi, Cereus in vitium flecti, monitoribus asper, Utilium tardus provisor, prodigus aeris, Sublimis, cupidusque et amata relinquere pernix.

Aus diesem Stande der Wildheit gieng dann der Mensch, die eine Nation geschwinder, die

## 736 Abschn. II. Gesch. b. unm. Offenb. Gottes §. 41.

stie aubere langsahmer, in den Gesitteten Zusstand, oder das Männliche Alter über. Bei der grösseren Vereinigung der Menschen durch Ryrus, gewann die Verseinerung, in Asien und dem südlichen Luropa, über jene Varbareien die Oberhand. Noch mehr wuchs sie, bei der noch weitern Vereinigung durch die Rösmer. Hier bei Rarthago's Untergang, und der Gründung des grossen Reichs der Römer, gieng eigentlich das Männliche Alter des Mensschlechts an.

171t dieser Geschichte der Menschheit (409) hält die Geschichte der Biblischen Offenbahrung, augenscheinlich gleichen Schritt. Das Menschen: Geschlecht wird hier, jedesmahl seinem Alter gemäß Erzogen. Die Bibel, das Alte und Neue Testament, ist also auch in dieser Betrachtung, werth das zu senn, wossur sie von Juden und Christen gehalten wird, — eine,

Unmittelbahre Offenbahrung Gottes.

(409) Die Beweise dieses kurzen Abrisses der Gesschichte der Menschheit, sind 1) die Gesschichte der Menschheit, sind 1) die Geschichte der Gerodoti, Thukydidis, Polybii, Diodori Sikuli, Livii und Tasciti; 2) die philosophischen Schriften des Platon, Aristoteles, Cicero, und Sertus Empirikus; und 3) die Reise-Beschreis bungen, alte und neue.

# Register.

21. Ibassiden Verdienste um die Gelehrsamkeit 454, 455 Uberglauben 18, 19. schreck: liche Folgen 91, 92.

D'Abauzit Auslegung ber Apokalypsis 611.

Abessinier Erflarung über die

Beschneidung 724.

Abraham 321. Bebienung der Fremden 251. Beschnei: Beruf 378. dung 324. Bundnig mit Gott 323. Enthaltsamkeit und ebeliche Fürbitte für Treue 259. Sodom 325. Gastfreiheit 251. Gehorfam gegen Gott 260. Grosmuth und Gute 258. Rrieg 254. Mach= kommen 321, 438 (134)." unparallelifirte Religiositaet 326, 327. Troft und Auf= munterung für die Nachwelt 327, 328. Simplicitaet 254. edle Tapferkeit 259. man= gelhafte Tugend 260. Der= heiffungen für seine Rach= Fommen 323. Berftellung Wanderungen 322.

Abubekr's Charakter 442,

451. Thaten 451.

Abulfaragius, Gregorius, 439, 440 (135). S. Pocock.

21bulfeda 439 (135).

Achillis Bewirthung der Ges fandten 254. Gefangenens Opfer 178.

Lef Relig. Ir Band.

Achmetis oneirocritica 298, 299 (89).

Acta Pauli et Theclae, Alter ungewiß 579 (288). Zeugnisse bavon 595.

Adams Schöpfung und Benennung der Thiere 336.

21dima 418.

21dnam 438 (134).

Adonai 140.

Aecker der Israeliten unvers ausserlich 364. ihre Kultur, durch Geseze gelehret 365.

Aedilen, Aufseher über den Gottesdienst zu Rom 705.

Aegyptens Aufnahme durch Josephs Beranskaltungen 267, 268. Folgen davon für die Aufklärung 267, 268. Entfernung von Bethlehem 484. Fluß 323. Pracht und Verfassung zu Josephs Zeit 255, 256.

Alegypter Beschneibungs: Zeit 726. nicht Erfinder der Beschneidung 725. noch zur Josua Zeit unbeschnitten 725. Grausamkeiten wegen: Intoleranz 702, 703.

Aleonen 542.

Aeschinis Sokratici Gespräsche vom Begriff und Urssprung der Tugend 40, 41. vom Reichthume 41. vom Tode 41. Aechtheit geprüft 42, 43 (22).

Aethiopien 414.

a Affet,

Comple

Affekten 36, 205. Ufrika's Bevölkerung 316. Menschen : Anzahl 134.

Αγαπηται 546.

Agesilai patriotische Selbst: Berleugnung 81.

Akademici 43.

Affad 317.

Alexandri M. Jäzorn 169. Reich zernichtet 15. Tugen: den, durchs Glück in Laster verwandelt 14. Verpflan: zung Griechischer Sprache und Sitten 413. Folgen für Indien 413.

Alexander, Herodis Sohn,

erdroffelt 670, 671.

Alexandra, hingerichtet 670. Alexandrien, Siz der Neus Platoniker 542, 544.

Alexandrinische Bibliothek Grösse 453. Verbrennung 453.

Alli's Charafter 454.

Alkmaeoniden Bestechung der Pythia 385.

Adopoi 598 (312). ihr Zeugniß wider Joh. Evang. unbebeutend. ebend.

Alphabet nicht in Sina 433.

Alschark 438 (134).

Alter, nicht unglücklich 67. Amerika, später bevölkert, und von woher? 316.

Umerikaner Beschneidungs: Zeit 726.

Ummon 382.

Ummonius 583. Harmonie 583. jeziger Tert 583. Sakkas, Lehrer Plotini 544 (213).

Unastasii Alenderung bes N. T. unbewiesen und wider: sprechend 645, 646. Andreae actus 595.

Andreas von Caesarea 617

(319).

Anekdoten Muzen 271: 274. 3. E. in Josephs Geschich: \*te 332, 333.

Unfürung biblischer Stellen bei den ersten Christlichen

Kehrern 522, 523.

Anquetil du Perron Zend: Avesta 404. Beurtheilung 405. Bemühungen um dies ses Buch 404. von Indis ens Haupt: Dialekten 407 (127).

Unson's, Lord, Glaubwürdig: feit 429. von der Unwischenheit und Schwäche der Sineser 432. vom Charaks

ter ber Sineser 432.

Antigoni, bes Makkabaeers, Ermordung 670.

Untiochi Epiphanis Religie ons: Verfolgung 704.

Untipater, Herodis Sohn, hingerichtet 672 (362).

Antonini, Marci, Christen: Verfolgung 547. Sp: stem, beurtheilt 219. Vor: züge vor allen vorhergehen: den Philosophen 218. Ur: theil von der Christen Stands haftigkeit 219.

Apathie 192, 211. widers

legt 213, 214.

Aπογραφη 668. Apokalypsis Alter 629. alle gemeine Annahme im Occid., Ursache 629.

21po:

Apokalypsis wahrscheinlichfte Auslegung 611, 612 Auslegungs = Ver= (318).bezweifelt 591, 592 (305), Inhalt 594 595. 483 604 : 610. pon allen bi= blischen Buchern verschieden Schluß 609, 610. 012. Sprach = Fehler 615, 625 (124). schone Stellen 613. irrig und undriftlich fcbeis nende 614, 615. gewons licher Text 615. bis jezt unerklärlich 613, 614. Ur= theil des Allterthums bars über 616: 629. Berfasser beurtheilt 618, 620, 538. 621, 622, 630. neueste Bertheidiger 629 (328). mahrer Werth und Unfehen 629, 630. Zeugniffe bafür 550 (215), 556, 557 (239), 565, 569, 574, 576 (280), 587, 627, 628, 629. wider 591, 617 ff., 627, 629.

Upokryphische Bucher 566 (260) 579, 580 (288) 595. keine Zeugnisse wider das N. Test. 579, 580 (288). Schriften Alter 633 (330). schniften Alterthum dafür erkannt ebend. aus dem N. T. geschöpft 633 (330).

Apostel Empfangung der Wunder=Kräfte 472. Pres digten grosser Erfolg 472, 473, 502, 697, 700.

Upostel-Lehren, Zeugnisse von diesem Buche 595.

Apostel: Geschichte. S. Lu:

Apostolische Våter 503,504. Schriften 504 = 537. Hulfs. Mittel dazu 525 (186).

suche 610, 611. Authentie Apostolorum Canones et Conbezweifelt 591, 592 (305), stitutiones, Spuhren ihrer

Unadhtheit 492.

Araber 437, 438 (134). al: tefte 438 (134). Abstams mung 323, 438 (134). Bes schneidungs : Zeit 726. Bi= blische Beschreibung Charafter 439 = 443. grosse Eroberungen, Urfachen 452, 453. Geschicht: Quellen 439, 440 (135). Hulfe: Mittel 441 (135). Macht 437. 438. Thaten 323,324. Ver= dienste um die Getehrsamfeit 439, 441. S. Muhammes ber. der Bedouinischen pa= triarchalische Sitten 252.

Arabien's Lage 437 (134).
Religions = Zustand bei Mushammeds Geburth 443:445,
464, 465. Zustand, für Muhammed günstig 712,
713. glückliches, Benennuns

gen 414.

Arbeitsamkeit, befohlen 479, 480, 718. Archimedes von der Macht

bes Menschen 121.

Urdschir 397.

Aristobulus, Herodis Sohn, erdrosselt 670, 671. Marianmens Bruder, ermordet 670.

Aristidis Wahrheits = Liebe

and Grosmuth 81.

Uristotelis Ethik 54, 55. Mos ral 55. andere praktische philosophische Schriften 55 (31). Frrthumer und Mäns gel 54, 55 (31). Vorzüge A a a 2 53, 54. von Gott 58. von Kollision des Edlen mit dem Muzlichen 78.

Armen: Versorgung burch

Gefeze 373.

Artemidori Daldiani oneirocritica 298, 299 (89).

Artemoniten Verfälschungs= Beschuldigung unerwiesen

637, 738.

Uschaf 397.

Ustarchen, Christliche 692. Usien's Bevölkerung 316.

Menschen: Anzahl 134. Ustronomen, in Sina bestellt

435-

Astronomie in Sina 428,435. Athenagoras 559. Apologie 559, 560. Marko Autonino überreicht 559 (246). In: halt 560. Buch von Aufer: stehung der Todten 560. Veranlassung und Beweiß: Gründe 560, 561, 562. Stil und Beredsamkeit 559. Zeugnisse für die Br. an die Kozrinther 561, 562.

Athener Gesez über die Wegs stellung der Kinder 179. Res ligions: Geseze und Kriege

703, 704.

Athmen, Beweiß des Dassenns Gottes 117, 118.

Utomen 58.

Auferstehung, Erste 608. Er= klarung 611 (318). des Lei= bes bewiesen 560, 561, 562.

Aufklärung des Bolks, von Gesezgebern und Weisen ges hindert 84, 85. durch Ges seze befördert 371.

2lufrichtigkeit im höchsten Grade, anbefohlen und geübt 683 = 685.

Aufschreibung (Schazung) beim Lukas, vom Gamaliel und Josepho bestätigt 663, 669. nicht einerlei mit der Beeibigung der Juben 668 (358).

Augenbramen, Augenlies der, Augenwimpern, Nas

zen berfelben 35.

Augusti Beränderungen mit den Sibyllinischen Bücheru 387.

Augustus von Herodis Kins dermorde 672 (364).

Austins Wiberlegung bes Faustus 640.

Auslegung, Erfordernisse 286. mpstische, Ursprung 546. Folgen 546, 547. Bei: spiele 585, 586.

Auslegungskunde ber Kirs

chen = Bater 523.

Aussa, durch Geseze verhüstet 370.

Authentie : Beweiß 488. aus innern Gründen nicht hin: länglich 500, 501.

Autox. Foues 317. Avesta 402. Uzizus 679.

23.

Babel 320.
Babylonische Gefangensch., Folgen davon 378. Gegend
319. Reichs Alter 317, 320.
Ursprung 318.
Babylonischen Thurm: Baus
es Endzweck 320.
Bacchanalien 89 (49)-

Bagavadam 417. Beurtheis lung desselben 412, 417.

Bagdad, erbaut 454. erobert 556. Siz des Chaliphats und der Wissenschaften 454.

Bairulia, Bairuloi, Ursprung diefer Benennung 255.

Barnabas 504. Brief unter diesem Nahmen, nicht von dem Apostel 505, 506. Alster und Verfasser desselben 505, 506. Inhalt 506. jez ziger Tert 507 (163). Zeug: nisse davon 502, 595. kein Zeugniß fürs N. T. 507, 508.

Barthelemi's Uebersezung des Esour-Bedam 417, 418. Bayle von Athenagorae Apologie, widerlegt 559 (246).

Beda 423. S. Vedam.

Bedeutungen, eigentliche, in der Ursprache nicht von der tropischen unterschieden 289,-293 f.

Begriffe, abstrakte 288. Ausdrucke davon in der Urspras che 289. deutliche 288. aus gebohrne, widerlegt 3.

Beleidigungen, aus welchem Gesichts : Punkt anzusehen?

203.

Belohnung, wesentliches Er= forderniß derselben 166.

Benson von den ersten Chrissten: Gemeinen 691 (385). über Pauli Charakter 661 (355).

Bentley's, Richard, Vertheis bigung der Integritaet des

N. Z. 647 (349).

ברית 245.

Beschneidung, als Religis ons: Gebrauch, befohlen 324, 723. wem sie bei den Israeliten befohlen, 354. bei
vielen Volkern gebraucht
724. auch beim weiblichen
Geschlechte 724. nicht von
den Aegyptern erfunden
725. ihr medicinischer Nu=
zen 324, 724. Verbreitung
durch Abraham 726. Zeit,
bei allen Volkern 726.

Bethel 255.

Bethlehemitischer Kinders Mord, übereinstimmend mit Josephi Erzälungen 6392 676 (364). von Makrobio bestätigt 672, 673 (364).

Bethlehems Entfernung von Alegypten 484. Grosse 673 (364). ermordeter Kinder

Anzahl 673 (364).

Betrügereien, fromme 84, 85, 383, 385, 386, 390= 393, 401, 404, 420, 448, 449, 450, 451, (142), 545. Bibel. S. U. und N. Test. Biber Dekonomie 108. Schluß

Bienen regelmässige Gesells schluß bare

aus 108.

Bilder der Rede 290.

Birmah sen Christus 409 (127).

Blatter zweckmässige und uns veränderliche Einrichtung 103, 104. Schluß baraus 105.

Blutessen verbothen 315,369.

Ursache davon 370.

Blut (Schein=), den Gottern beigelegt 58.

Bochart von Bevolkerung ber Erde 316.

Boses,

Boses, weislich angeordnet Caesar's religioeser Betrug 201. thun, ber Freiheit nicht wesentlich 167. dessen Ur: fprung, ber Bernunft un: begreiflich 230:232. gelehe ret 474. Hypothesen der Allten darüber 231, 543.

. 38fe; (moralisch=) 185.

230hira 446.

Bolingbroke von der Apostel Aufnahme aller Religions= Partheien 718. von der Ges meinschaft der Guther in ber ersten Rirche 718. vom Mangel ber Prufung Rirchen:Schriftstellern 489, 490. von den Wirfungen des Chriftenthums 716.

Boulainvilliers vie de Maho-

med 451 (142).

Boulanger, über Mofes 275. Brama 416. angebethet 424. Offenbahrung 417. Geburth 419.

Braminen 416. Kenntniffe, 409, 410, 411. Verfassung

411 (127), 412. Brucker von den Ausleguns

gen der Apofalypsis 14. Bruti Strenge gegen seine Sohne 254.

Buchstab, todter 657.

Buchstaben:Schrift 256. al: ter als Moses 278, 279.

Buttler, Joseph, von ber Beweiß = Kraft des Urtheils der Zeit : Genoffen 695.

Caerimonien, heidnische, bei den Christen eingefürt 545. Caerimoniel übertrieben 432. Tode 83.

.

393.

Cajus Romanus 581. fprach mit bem Proculus Zeugniß für Pauli 581. Briefe 581. vom Berf. der Apokalypsis 617, 618.

Calvins Urtheil von der Apos falppfis 611. Deutung bars

and auf ihn 610.

Catilinae Gewiffens : Unruhe 175.

Cato vom Alter 67 = 69. von Wahrsagern 75.

Cave von Tertulliani Stil

507.

Chaliphen 447, 448. vorzüge liche Charaftere 442. Muhammeds Hause 4519 454. in Sprien 454. zu Bagdad 454: 456.

Charaftere im N. T. mit ber Geschichte harmonisch und nach bem Leben gezeichnet

659 : 683.

Chardin's Glaubwurdigkeit 398 (121). von den Gvebern und Perfern 398, 399. vom Zend = Pafend : Dofta 402, 403.

Charmides, ein Dialog 52

(28).

Chelonidae kindliche und ebe liche Treue 81.

Cherubim mit flammendem

Schwerdte 340.

Chiliasmus 617. grober 618, 620, 621. bewiesen 550 (215), 557 (239), 617, 627. Anhanger 617, 619.

Chrismu 416.

Christ 476. Caefar vom Leben nach dem Chriften, ber Erften, Mus opferungen, ein Beweiß für

die Glaubwurdigkeit des N.

I. 693:695.

Christen der ersten Jahrhuns derte Gelehrsamkeit 549, 553, 559, 564, 565, 567, 581, 584. Prüfungs: Geist 557, 558, 566 (259, 260), 569, 570, 587. gegen die Heiden vertheidigt 550, 560, 563, 568.

Christen = Gemeinen zu den Zeiten der Apostel 691 (385). erste 472, 473, 502, 696. Bedrängung und Trennung 502, 503. in keiner Verbin= dung mit einander 636. ans gesehene Mitglieder 692.

Christen = Lehren des Altersthums, mit unserm N. T. einstimmig 635. in den früshern Zeiten nicht verheims licht 636. heidnischen Phislosophen bekannt 192, 193, 197, 198, 205, 206, 216, 217.

Christen: Sekten in Arabien zu Muhammeds Zeit 445,

466.

Christen, Abendlandische, Aufklarung im Mittel-Alter 441.

Kreuzzüge 442.

Christen = Verfolgungen im 2ten und 3ten Jahrh. 547. Grausamkeiten 547, 696,

699.

Christenthums schnelle Ausbreitung über die ganze Welt 696. ohne alle welt= liche Macht 696, 697. durch dreizehn unansehnliche Män= ner 697. natürliche Ursa= chen 548. erdichtete 717= 719. mit der Ausbreitung des Muhammedismi vergli= chen 710 = 716. gehindert burch Feinde von Junen 697, 698. von Auffen 6981 700. durch die Empdrung des menschlichen Herzens 700 = 702. Bestätigung 702= 707. in den ersten Jahrhuns derten leicht zu prufen 693. Schluß hieraus 693 = 695. im aten und gten Jahrhuns berte 542 = 548, 698. Muhammede Zeit 444, 445. Einflug auf deffen Lehren 190:94, 446, 448, 457, 466. Zweck 479. Fundament 651. Geist 480, 700 f. Charaks ter 485. Unterschied von ber 21. T. Meligion 358, 359. wie zu beweisen? 486. Urs fprung, erfter Giz und Zustand 501 = 503. Werfall durch heidnische Philosophie und irrdische Macht 220, 221, 478, 544 : 547. Durch Mustiker und Aristoteliker 222. Wiederherstellung und Beffatigung 222, 223.

Christus 469, 501. S. Jesus. mit dem Buche mit sieben Siegeln 605. Erklarung

611 (318).

Chroniken, der hiblischen, Als

ter 245.

Chronologie, älteste 310 (379). mit der Aegyptischen und Chaldaeischen einstimmig 377.

Chubb von Berfälschung ber Bibel im Pabstthum, wider-

legt 647, 648.

Cicero's Borzüge 55, 65, 78, 79. Mängel und Irrthümer 56, 57, 60, 61 (33), 69, 77, 78 ? 80. Eusculische Uns Naa 4

terrebungen I. von Berachtung bes Tobes 56. von ber Geelen = Unfterblichkeit 56. II. von Duldung b. Schmer= gen 56. III. IV. von Mas figung bes Rummers und der übrigen Affekten 56. V. von der Hinlanglichkeit ber Tugend zum Gluck 56. von der Gotter Ratur 57:64. Existen 58, 60. Borsehung und Werchrung 58 = 63. Schluß daraus 63, 64. Lae: lius von der Freundschaft 64 = 67. Cato vom Alter 67= 69. von der Metapher 290. Paradoxa 71 (38). von der Divination 71 = 76. vom Schicksahl 74. von Pflichten 76 : 80. Beurtheis lung 79. merkwardige Stel= len 78. Schluß aus seinen Schriften 80. Beweiß der Geelen : Unfterblichkeit, aus angebohrnen Begriffen, wi= berlegt 4 (2). academicae disput. 55 (32). libr. V. de finibus bonorum et malorum 55 (32). wohlent: schiedene Gewiffens : Falle 79 (41). Lehre von der Menschen-Liebe 76. geprüft 79. Erflarung bed Gides 79, 80. von der Baterlands: Lies be 76, 77. ungewiß in ber Lehre von Gott 57. von ben Cleusinischen Mysterien 87. von fremden und Privat-Gottesdiensten 705. Gewiffen 176, 177. von ber Nothwehr 180 (68). vom Social : Triebe 184. mod Celbst: Morde 199. Clemens Alexandrinus 564.

Bemühungen für richtige Abschriften des N. T. 548. Reisen, Gelehrsamkeit und Glaubwürdigkeit 565, 566, (259, 260). Schriften und Irrthümer 565 (256). Zeugenisse für N. T. Schriften 565. von Tatiani Schriften 572. Hypotyposis 577. Zeugniß für den Br. an die Hebraeer und die Evangelien 577:79. von der Gnostiker Betrügereien 404. Citationen aus Barnabae Briefe 505 (155).

Clementis Romani Glaubwürdigkeit 509, 521, 522. zweiter Brief, erdichtet 509, 510. erfter Brief, Authens Inhalt und Stil 311: 513. Alter 513 (174). jes ziger Text 513, 514. Uebers einstimmung mit dem Br. an die Korinther 515=517. mit dem Brief an die Bebr. 517, 518. mit Matthaeus, Markus und Lufas 518, 519. Zeugniß für D. T. Lehs ren 514, 515. übrige Zeuge niffe fure D. T., gepruft 520, 521. erfter Brief, 3meis fel bei beffen Zeugniß 522. Beautwortung 523. zwei Sprifche Briefe, unterges schoben 510, 511 (170). recognitiones, homiliae unb epitome 580 (288). Zeugnisse fürs N. T. ebend. Uebersezer bes Br. an bie Debr. 512.

Cither, erste 308 (94).
Clark, Samuel, of the being
and attributes of God 222.
Collins Beweiß der Berfale

schung des M. T. 645. der Ungewisheit desselben 646 (348). widerlegt 645, 646, 647 (349).

Conscientia 172 (65).

Continui lex 124.

Cotelerii Ausgabe der apostos lischen Bater 503,504 (154). Verzeichniß der biblischen Stellen aus ihnen 509. Sammlung der Zeugnisse vom Hermas 527 (191).

Cranmer's, Thomas, Stand: haftigkeit und Leichtstun 14. Cromwel's Leichtstun 273.

La Croze Nachrichten von der Religion der Indous glaub: würdig 408 (127). Ge= schichte der Thomas: Chri: sten 415. vom Vedam 424.

D.

Daemon Sofratis, erklart 49 (26).

Damaskus, Siz der Chalis phen 454.

Damm von Mosis Gesange 5 B. Kap. 32. 362.

Daniel, theils Chaldaeisch 245

(78).

Darius Systaspis, lasterhaft nach seiner Erhebung auf den Thron 14. unersättlich nach Eroberungen 13. Rodo: mannus, sterbend von als len verlassen 15.

David's Besiegung der Rachs sucht und des Ehrgeizes 168. auswärtige Verbins

dungen 378.

Decii Christen = Verfolgung

547.

Delphisches Orakel 382. auf die Probe gestellt 384. Aus-

sprache zweideutig 384,385. bestochen 385.

Demokritus von der Seele 162.

Demosthenes vom Delphisschen Orafel 385.

Denken 2. vernünftig 2.

Destur 402.

Deukalions Verwandlung de Steine in Menschen 294, 295.

Diagoras von Gott 57.

Διαθημη 245.

Diebstahls Strafe 368.

Dichter, Beförderer des Sitz ten = Verderbens unter den Heiden 346. Erklärung 295, 297.

Dichter : Fabeln, vom Mus hammed geglaubt 460.

Diodorns Sikulus von ber religivesen Wuth ber Aegyps ter 702.

Diogenis des Rynikers Charakter, vom Spiktet 206. vom Diogenes Laertins 206 (70). Spott über den Vors zug der Eingeweiheten 87 (46).

Diokletian ließ eine Christen= Stadt in Phrygien verbren=

nen 696.

Merandrinus Dionystus Charafter, Gelehr: 619. famkeit und Ansehn 619. Fragmente 619. Werk von Werheiffungen Zeugniß von ben Mennun= gen der Alten über die Alpos kalppsis 621. keine blosse Argumentation 621 (321). wahre. Mennung über die Apokalypsis 621 (322). Bes weiß wider die Authentie Naa 5 der

ber Apokalnpsis aus bem Mahmen bes Werfassers 623, 624. aus den Gedanken und Ausdrücken 624, 625. aus der Sprache 625.

Dionyssus Areopagita, ein

Christ 692.

Dionysii Areopagitae Schrifz ten Alter 488. Spuhren der Unachtheit 492, 493.

Dionysii von Geraklea Gesständniß vom Schmerze 213. von Korinth Schriften, In:

halt 571.

Dionysti des Jüngern von Syrakus Erniedrigung 15. des Aeltern Gewissens-Unruhen 175.

Divination 71. Eintheilung 71. vertheidigt 72:74. be-

stritten 74 = 76.

Dogmatik 18. Erfordernisse 21, 22.

Dorkas, ein gebräuchlicher

Mahme 675.

Dow's, Alexander, Nachs richt von der Gentous Res ligion, wider Holwell 410 (127). Deutung Indischer Fabeln 410 (127). von Vers brennung der Frauen in Ins bien, widerlegt 425 (129).

Drako's Strenge 351.

Drusillae Charakter in derAp. Gesch. mit dem im Tacitus und Josephus übereinstim= mend 679 (382).

Oschentous 407 (127). S.

Indier.

Tudaim 272.

Duldsamkeit 39. Stoischer Ausdruck 93 (17).

Das Edle 76. Kollision mit sich selbst 77. mit dem Ruglischen 78.

Ehen, durch Geseze befördert 367. willfürlich zu trennen, gestattet 353 (109), 460.

Ehe: Geseze 367, 369. der Alten Harte gegen die Frauen 353 (109).

Ehescheidung, eingeschränkt

563.

Ehrbegierde, christliche 476,

477.

Ehrfurcht, christliche, gegen sich selbst 32, 476, 477.

Wid erklart 79, 80 (42). zu meiden 207. zu scheuen 31. Eides: Caerimonien 271. sym=

bolischer 323.

Bifersucht, durch Geseze vers

mieden 369.

Bigensinn, von Standhaftigkeit unterschieden 658.

Binfluffe, zwingende, wie fers ne von der Urwelt geglaubt? 160.

Einheit, Gesez 126.

Linweihung zu den Mystes rien 85 (44). Erforderniss se 88, 89.

Eingeweiheter Vorzüge nach

dem Tode 87 (46).

Eisen, gediegen gefunden 309

Ευςατικός 656 (353). 6. Schwärmer.

El 140.

Blemente, fünf 411 (127). Nahmen und Eigenschaften 427.

Elephant, Fähigkeit 165. Eleusinischer Mysterien Urs sprung 86, 87. Lobsprücke bei ben Alten 87, 88. Lehren und 3weck 87:89.

Ælle 313.

Elmacinus, Georg. 440 (135). hist. Saracenica 440 (135).

Ploah, Elohim 140.

Elohe Zebaoth 140.

Eltern: Mord, für wohlthä: tig gehalten 178.

Empedokles von der Seele 102.

Empfindungen, Innere, Er: forderniffe zu ihrer Prufung 652, 653.

Engel angebethet 615.

Enfratiten Urheber 553.

Ευθεσιατης 656 (353).

Enthaltsamkeit 39. stoischer Ausdruck 39 (17).

Entschliessungen, das Ver= . mogen ste aufzuschteben 165, 166.

Epheser, Brief an sie, In=

halt 478, 479.

Epiktet von dem, was in unserer Gewalt fiehet 194= 196. vom hochsten Gott, als Water der Menschen und Gotter 196: 200. von fei: ner Regierung und Vorsor= ge 200, 201. vom Verhal: ten bei schweren Leiden 201: 203. bom Betragen gegen die Feinde 203. Vorschrifs ten für das ganze morali: sche Betragen 204: 209. Mittel, jene Borschriften zu üben 209:212. insbesons dere die fur die Leiden 212: 215. Religions: Suftem, beurtheilt 215=217. Ueberein= stimmung mit ben Lehren des Chriftenthums 216, 217. Epifur von der Gotter Das fenn und Eigenschaften 58. Furcht 58, 59. Berehrung 58, 59. widerlegt 59. von den Gleusinischen Mysterien 88.

Επισολαι, statt επισολη 535-(200).

**Erach** 317.

Erasmi Ausgabe ber Apoka: lupfts 615.

Erastus, Kammerer zu Ro: rinth, ein Chrift 692.

Erde Alter 377. Gestalt 411 (127). Groffe, 100. Bers wandelungen in andere Kors per 122. Umschaffung 300. einer Gottheit gu rothe, Chren gebraucht 424.

Erhaben 300, 362.

Erhaltung, Gefez 126.

Erlaß: Jahr vom Kriege 366. von Schulden 364, 365.

Ernesti von der Vortrefliche feit der A. T. Schriften 363.

Ernte = Geseze 373.

Erst: Geburth, warum zu.

ldsen? 372.

Efau's Edelmuth 264. Offens heit und Chrfurcht gegen feinen Bater 266.

Eschta 402.

Alusgabe Esour = Vedam's 411, 412 (127). Manus feript 417, 418. Beurtheis lung 418 = 423.

Esrae Buch, Alter 245. theils Chaldaeisch 246 (78). nicht Berfaffer des Pentateuchns

278.

Essener Grundsäze 544. Mo=

ral 478, 732.

Ευαγγελίου 469 (148). ben Rirchen : Schriftstellern 516 (177).

Evan=

Evangelien Inhalt 469:471.

Zeit: Ordnung und Werans lassung 577, 578, 591. Zeugs nisse dafür 550=553, 555, 565, 569, 571, 577, 578, 581, 583, 585: 588, (302), 591, 594.

ptios 566 (260). Hebraeos, interpolirt 540. Zeugnisse davon 539, 566 (260), 595. S. die Nahmen der Verf. infantise Christi, im Koran angefürt 461.

Evangelium, Matthaei, He= braeisch, in Indien 276, 277. der Hebraeer oder Nazaraeer

540. Ευδιαθημος 590.

Europa's Bevölkerung 316. mögliche Menschen = Menge 133 (62).

Eusebii Kirchen : Geschichte, Glaubwurdigkeit und Mans . gel 541, 579. Wichtigkeit 590. vom Dionnstus von von Tatiant Rorinth 571. Harmonie 571. Muszüge aus bem hegesippus 572. Melito 573, 574, (275,277). Bricfe ber Gemeinen gu Dienne und Lyon 574. Cles, mentis Alexandrini Hnpoty: dem Cajus poli 577 = 579. Romanus 581. Julins Ufris kanus 584 (296). Drigenes 587:589 (302). Zeugnisse ber erften beiden Jahrhuns derte von den apostolischen Briefen 590. von ben Evan: gelien, der Apostel: Geschich: te und Apokalppsis 591. 592 (305). aller brei erften Jahrs hunderte von apostolischen

Schriften 594, 595. Absicht bei dieser Recension 593. von der Apokalupfis 626, 627. Zeugnig von der frühen Unerkennung apokry: phischer Schriften 633 (330). von Barnabae Briefe 505. Clementis Romani erstem Briefe 511, 512. 2tem Brie: fe 510. hermae Pafter 527. vom Miltiades 575. Theophili Antiocheni Werk wider den Hermogenes 576 (280). vom Pantaenus 576, 577 (283). vom Ammonius 583. Stelle von Petri Auf: torifirung bes Evangelii Marci, erflart 578 (287). von Polykarpi Uebereinstims mung mit 1 Petr. 537 (207). Urtheil vom Papias 538, (209). nicht widersprechend 538 (209). Auszug aus bem Papias 539, 540. vom Chiliasmus des Papias 617. bon den Chriftlichen Lehrern unter Trajano 541. Zeug. niffe von Thomae Berfundis gung bes Evangelii in Dit: Indien 414.

Buthyphron, ein Dialog 52

(28).

Evens Erschaffung 337. Selbst: Gespräch über die verbothene Frucht 339. Ezion: Geber 410.

3.

Sabel: Geschichte 294 (88). ein Erklätungs: Mittel der Ursprache 294, 298 (89). Ursprung 291, 294.

Sabeln im Roran aus bem Talmub 461. aus Poeten 460.

Sas

Sabricii Verzeichnig der er= ften Chriftl. Gemeinen 691 (385).

Sanatikus 656 (353). S.

Schwärmer.

Satalitaet, behauptet von als tern Philosophen 27, 58, 195. neuern 163, 164. wis derlegt 34 = 38, 60, 61, 122, 123, 164:177, 200. nicht von der Urwelt geglaubt 160.

**Saustus** 639 (336), Werfalschungs = Beschuldis gungen 639. widerlegt 640. Seiertages, des wochentlis

chen, Zweck 306.

Seindes : Haß und Rache emp= fohlen 27. Liebe empfohlen 563 f. 568. des Staats,

geoptert 178. Seinheit im Umgange 54.

Jelip Charafter, vom Lufas, Josephus und Tacitus hars monisch beschrieben 678,679 (382).

Sefte, ihr Endzweck bei ben Israeliten 311. zu Abwens dung allgemeiner Unfälle

390.

Sett des Korns 289.

Seuer und Schwefel vom Himmel 325, 341.

Seuer, heiliges 399.

Seuer-Länder, ihre Bewohs ner beschrieben 228, 229 (75). nicht unglücklich 229, 230 (75).

Siguren der Rede 250, 290. Sirdouß, sein Alter 395 (119). Kluth Moah's allgemein 313. Möglichkeit 313. Wirfun=

gen 314.

Geschichte Johi's fabelhaft 433.

Solard von dem Zuge ber 38. raeliten nach Ranaan 249. Sorster, der Jungere, von den

Feuer = Landern 228, 229 (75).

Franciscaner Deutung ber

Apokalypsis 610.

Sreiheit 2, 159, 166, 167, 168. Gegenstände 194, 195. Quelle der Freuden 6. Grund der Moral 160. Begriff der Urwelt 160. Lehre des A. T. 161. N. T. 162, 163. ber ältern Philosophen 162. ber gefunden Bernunft 163, 164. gemeine Begriffe, gepruft 167, 168. bewiesen 1682 171. von Affetten, wie gu erlangen? 205. Beispiel 200.

Gremde, gutig zu behandeln

70.

Fremdlinge, geduldet unb aufgenommen von den 389 raeliten 367. ersterer Pfliche ten dafür 354, 367.

Greude, Mittel dazu 479. Freuden der Sinne 5. des Verstandes 5, 7. des Hers geistige, zens 6. peller als sinnliche 7, 8. Sweck der Schöpfung 19, 20. geis stige des himmels, nach bem Roran 459. finnliche, geffs dert und verftarft 480.

Freundschafts 2 Vortheile 65 (36). Pflichten 66, 67. Urs

sprung 66 (33).

Frommigkeit. S. Religion. Srucht, verbothene 339. Wir=

kungen 305, 339.

Suffe, menschliche, im Was fer (eine Hieroglyphe) 299 (99).

ţ

Comple

Gagnier's Leben Muhams med's 439 (135). Charaks ter Muhammed's widerlegt 450 (142). von Bonlains villier's Leben Muhammed's 451 (199).

Galator, Brief an sie, In= halt 477 f.

Galilaa 470.

Gallion's Charafter, vom Lukas und auswärtigen Schriftstellern harmonisch gezeichnet 680 (383).

Garten Gottes 341.

Gastmahle:Pflichten 207.

Gatterer, von den Sinesern

Gauren 397. vergl. Gvebern.

Γη 668 (358).

Gebeth:Einrichtung 47. Mus zen aufgehoben 47 f. 238. Irrungen der Vernunft dars über 237 f.

Gebrauche, s. Caerimonien. Gefül, moralisches, s. Sinn. Gefülvolle, keine Schwarmer

656 (353). Gehennum, von benChraeern

entlehnt 412 f.

Geheimnisse, f. Mysterien.

Geist 3, 157 f. vergl. Seele und Gott.

Geister: Lehre im Koran 461. der Orientaler 542 f. der ältesten Philosophen 162. der Urwelt 157, 257 f.

Geistes, des heiligen, Aus-

Geld, geprägtes 255.

Gemein : nuglich und schad= lich 185.

Gemeinschaft (Guther:) in der ersten Kirche nicht allge-

mein, und kein Mittel ber Ausbreitung bes Christens

thums 718.

Genesis, ihre Authentie, aus ben altesten poetischen Dos kumenten darin 249 ff. aus der Schilderung patriarchas lischer Sitten 251 f. aus der ftufenweise abnehmenden Simplicitaet 252, 256. aus den Rinder : Begriffen von Gott, den Menschen und der Welt 256 ff. aus der groffen Bestimmtheit und Berichiebenheit der Charaf: tere 258 = 274. Betrachtun: gen barüber 299: 335. ber Unterricht barin ift elemen: tarifch 295 f. bas 45fte Ras pitel ift ein Mufter bes garts lich:Rurenden 334.

Gentoos 407 (127). vergl. Indier. code of their Laws 410 (127). deffen Beurtheis

lung 411.

Geschichte, ihr Alter 284, 304. ihre ältesten Dokumens te 300:335. des menschlischen Verstandes, deren Werth 23. vergl. Offenbah: rung u. Vernunft-Religion.

Geschicht = Erklarung bes M.

正. 296.

Gefellschaft, erste burgerliche, und beren Wirkungen 307 f. vergl. Staat.

Freiheit gegründet 160. vers

gl. Mofes.

Gesez der Natur 185. mund: liches. S. Tradition.

Gewissen ist Richter und Wächter der Moral 171, 177. aber nicht Lehrer 177 ff. Schrists Schrift=Lehre darüber 171 ff. Vernunft:Lehre darüber 173 = 170.

Glaubwürdigkeit, ihre Er=

fordernisse 649.

Gluck 229 (75). vom Wils len abhängig 202. Trieb das

zu 19.

Glückseeligkeit, deren Erfors dernisse 10 f. Abwege davon 11:17, 53. einziger Weg bagu 16 f. beren Berbreis tung über bie ganze Erbe 225 ff. (75).

Gnomiker 26.

Gnostiker Lehre vom Urspruns ge des Bojen 231. erdichte: ten Zoroaster's Schriften

404. Gott 97, 103, 257. sen die Welt 36, 39, 44. bie Welt= Geele 44. Ungewisheit der alten Philosophen in der Leh= re von Ihm 57. Bater ber Freuden 20. Abrahams 132. der Ifraeliten 132. der Un= wandelbahre 139 : 141. un= erforschlich 136, 139, 140. unermeslich 136, 142. Alls herrscher 136, 138=140, 142, 151, 204. der Aubethungs: würdigste 139, 140. allein Unsterblich 139. ewig 140. Water ber Geifter 140, 141, : 157. geistige Ratur 146. Borsehung 146, 149, 154. 155. allwahrhaftig 146. ein= zig zuverlässig 141, 147. nachzuahmen 147, 204, 205, 479. höchster, den altesten . Welt-Weisen unbekannt 80. erste Lehrer Desselben 33, 58. fein herr ber Unter: Gotts heiten 83. bem Schicksahl

unterworfen 83. in den My= sterien gelehret 89. Water der Gotter und Menfchen 196 f. verehrt 416, 424, 444. Wohnung 419. Indier Bolte : Begriffe von Ihm 424. reinere Lehren 417, 418. Dasenn, bewies fen 34 = 36, 44. G. Vorse: hung. Gewicht der Uebers zeugung hievon 98. Grad ihrer Evidenz 98, 100. eins ziger Beweiß 99 (53). Fehs ler im Beweisen 100 (53). bewiesen aus der Sonne und dem Mond 100 = 103. aus jedem Blatte 103 = 105. aus der Insekten Verwandlung und Erganzung ber Gewurs me 105 = 107. aus ben regelmässigen Gesellschaf: ten der Thiere 107, 198. ben Instinften aus den Raubthies ren 112 = 114. aus der Leben Menge von froher Empfindung in ber Welt 114, 115. aus dem Bau des menschlichen Mun= des 115:117. aus bem Saus gen der Rinder 117. aus jes dem Athemzuge 117, 118. aus ber ganzen Einrichtung des Menschen 118:120. aus der Groffe desselben 120, 121. aus der weisesten Ord= nung in allen unsbekannten Theilen der Natur 121:123. aus ber uns befannten Gins richtung ber Erbe 123:126. aus dem Dafenn jedes eins zelnen Wesens 127. Schlusfe aus allen diefen Bemer: fungen 126 : 128. ausfürlie

che Schriften hieruber 128, 129. (60). Ginheit, nicht ficher aus ber Bernunft gu beweisen 103 (54), 129. Wichtigkeit dieser Wahrheit 131. ihr praftischer Ginfluß 135, 136. Lehre bes 21. I. 131. des N. T. 132, 133. Alusbreitung 133 = 135. bes Ginzigen Unbether Summe 135. Wesen, der Bernunft unbekannt 136, 148. Lehre des A. I. 136 = 139. bes M. T. 139. Folgerungen aus Seinen Eigenschaften 17. Eigenschaften, nach bem 21. I. 140 : 144. Rinder : Vor: stellungen barinn 143, 144. nach dem M. Test. 145:147. Unterschied bes 21. und D. I. hierinn 145. bedeutende Nahmen 140. Allmacht 36, 132, 133, 137 : 140, 142, 151:153, 155. mugered)= tigfeit 141, 146. Allgutig: feit 132, 140, 142, 150, 151 = 153. Allgegenwart 37, 140, 146. Allgenugsamkeit 133, 137. Allheiligkeit 141. Allweisheit 137. Barmhers zigkeit 142, 150. Allwissens heit 37, 139, 140, 146, 149, 155, 204. eingeschränft 39. 2Birkungen beim Gebrauch unserer Freiheit 163. Liebe kann die Vernunft nicht fis cher einfloffen 236. Zusams menhang mit menschl. Sand= lungen geleugnet 79.

Gottes = Dienst, innerer, im A. T. gelehrt 187 = 189. achs

ter 475, 482.

Gottes Dienste, geheime,

bei ben Heiben zwiefach 85 (44). S. Mysterien.

Gottes: Jurcht, Verehrung. S. Religion. Gründe das für 34: 36.

Gottes: Verächter 44. wie zu behandeln? nach dem Platon 44, 7. S. Intol.

Gott : gefälliges Betragen

204, 205.

Gotter-Ursprung 58, 81. Lehre der alten Philosophen wis dersprechend 57. Welt = Beherrscher 27. Berehrung empfohlen 31, 38. wahre 47. S. Stoifer, Epifur. ihre Kenntniß der Zukunft 73. allen Dingen und Ra: tionen beigelegt 90. den Tus genbhaften entbehrlich 238. gutig 73. nachzuahmen 192, 193. Fabeln, von der alten Welt eigentlich verstanden 90' (50). bon spatern Philosophen allegorisirt 91 (50).

Gözen : Diensts früher Ansfang 257, 343. Allgemeins heit in der Ur : Welt, und Ungereimtheit 343. mit den gröbsten Lastern und dem qualendsten Aberglauben vers bunden 343 = 346. Ursachen hievon 345 = 348. abscheulische Folgen 91 f. Strafen 352, 355. Fortdauer in Arabien, zu Muhammed's Zeit 444.

Gozen = Diener ohne Untersschied zu todten 353.

Gozen : Priester Berfolgung der Christen, Ursache 698, 699. Grabe von den Zeugniffen ber Alten über Clementis Ros mani Briefe 510.

Grammatik 291.

Granzen : Verrückung, de: ren Strafe nach Mosis Ge= feze 468.

Gregorii VII. thrannisches Betragen gegen Heinrich Gut (moralisch=) 185.

IV. 221 (74).

Griechen, ihre erste Kultur 379. strenge Religions: Ge: seze und Kriege 703, 704. Gefangenen = Opfer 178. Intoleranz 703 f. Sieger und unterjocht 15. Glaub: würdigkeit in der auswär: tigen Geschichte 394, 395 (119).

Griechischen Kaiserthums Zu: stand zu Muhammeds Zeit

452, 7.

Griechische Kirche wider die Apokalppsis 629. Sprache, feit Alexandern allgemein 490.

Grönländer Waterlands:Lies

be 228 (75). Großmuth 54.

Grund, zureichender, ein Zweifel wider die Freiheit 164, 170, 171. widerlegt 171.

Grundwesen, doppeltes, war= um es angenommen wor=

den? 231, 543.

Gvebern Abstammung 397. Beschreibung 398, 399. Etn: mologie 398. mit den Apris schen Perfern ober Juden nicht zu vergleichen 399. Religions = Buch 403.

De Gvignes, Herausgeber bes Schufing 426. Urtheile,

Left Relig. Ir Band.

nicht mit feinen Ergalungen zu verwechseln 430. verglis chen mit von Pauw 430.

Gusaratische Sprache 407

(127).

Guthrie's allgemeine Welts Geschichte 441 (135), 450 (142).

Gite, christliche, 147.

Guter, irrdischer, weise Muss theilung 474, 475. mahre, 210.

Gygis Ming 78 (40). Gymnosophisten 416.

Sagare Rachkommen 323. Sahnen Opfer Sofratis, ers flärt 51. ..

Salbed von der Schanskritis schen Sprache, wider bie Allegorisirung Indischer Fa= beln, und für die Judische Chronologie 410, 411 (127). S. Gentoo-Laws.

Samann, untrofflich über eis ne fleine Demuthigung. 13. Sams Nachkommenschaft 316. Sandel zu den Zeiten Abras hams 254. Jakobs 255. in

Sina 432.

Sandschriften der Bibel Abs weichung und Uebereinstims mung 279, 281. Menge 283. bom Cfour : Bedam 418. von der Sinesischen Geschichte 433.

Sanoch, erste Stadt 307. ihre Groffe, 407 (93).

haran 322.

Sasan, lezter aus Muham= meds Familie 454.

Sausgeschäfte, von den vor: 25 b b nehm=

- Comph

nehmsten Personen verrich= tet 251, 252, 253.

Hebraeer, Etymologie 243 (76). des Briefes an sie, Veranlassung und Inhalt 480, 481.

Sedschrah 447.

Segesippus 572. fünf Büscher der Kirchen : Geschichte 572: Wichtigkeit ihres Verslustes 572. Zeugnisse aus seinen Fragmenten fürs N. T. 572.

Begrin 525 (188).

Seiden Natur : Religion vor Christo 25. nicht unglück: lich durch den Mangel der Offenbahrung 348, 349. nicht ohne Renntnisse zu ih: rem Glück 467. ihre Anneh: mung fremder Gözen: Dien: ste, Ursache 706. von den Christen widerlegt 550, 553, 560, 563, 568. Widerse: zung gegen das Christen: thum, Ursache 698, 699, 706. Aufnahme, kein Mitztel der Ausbreitung des Christenthums 718.

Beidenthum, alteres, 343=

346. neueres, 343.

Heiligkeit, christliche, 147. Zeldam und Modal 525 (187).

Helden: Muth 664, 665. Henochs Tugend und Todt 310.

Heraklii Aufnahme der Ges fandten Muhammeds 447. schwache Regierung 452.

d'Herbelor bibliotheque orientale 441 (135), 450 (142). Zerkules Prodicius 1.

Germas 524. kein Gesichter:

Seher 528. Pastor 523. Inhalt, beurtheilt 524. Irr: thumer, Verfasser und Alzter 525: 527. jeziger Text 524. Zeuguiß für die Bibel 528. Stil und Zweck 527, 528. Zeugnisse der Alten von diesem Buche 526, 527, 595.

Germeneutik 286.

Herodis Antipae Hinrich: tung Johannis, vom Joses phus bestätigt 674.

Serodes Agrippas 675, 676 (371). tragisches Ende, vom Lukas und Josephus harmonisch beschrieben 675,

677.

Sevodis 117. Charakter 669, 670. Grausamkeiten in seis nem Leben 670, 671. beim Tobe 671, 672 (362). auch Auswärtigen bekannt 672, 673 (364). Kinder: Mord, nicht unwahrscheinlich 469, 669: 673 (364).

zerodoti Alter 246, 285. ges
gen Monche vertheidigt 344
(104), von Erfindung der
Beschneidung 725. Erklitz
rung von den Dodonaeischen
Tauben 294. Glaubwürdigs
keit in Ansehung auswärtit
ger Geschichte 394 (119).
von den Orakeln 384, 385von der Religion der Perser

394, 395. Gerzens: Reinigkeit, nicht mit Nachdruck burch bie Berinunft zu bewirken 236.

Serzschlagen 172. Serzstehlen 342.

Gethiter, ihr Reichthum 254.

Seu:

Dippointo Seumann vom Portuensi 583 (283).

Hierarchie, thr Anfang und Wachsthum 220, 221 (74).

Hieroclis Commentarius in Aurea Carmina 32 (14).

Sieroglyphen, Erklärungs: Mittel der Metaphern ber Urwelt 298 (89). Proben davon 299, 300 (89).

hieronymi Mängel 579. von Barnabae Briefe 505. vom Pantaenus 577 (284). Ule: bersezung Origenis 584. Bis bel-Berfion, Auftoritaet 644. Zeugniß für die Apokalypsis 629.

Simmel 257. der Christen 477, 489. Muhammeds 459. Nahmen im Koran 459 [1403].

Simmels = Seer 443 (138). Siob, Alter und Verfasser dieses Buchs 244.

Hipparchus, ein Dialog 52 (28).

Lippolyti Portuensis Ges lehrsamkeit 581. Zeugniß aus feinem Fragmenten für die Evangelien 581, 582. Geschichte und Schriften ungewiß 582, 583.

Ziram's Handel nach Ophir 409:412.

Lofftaat 256.

Holle, ihre Bestimmung und Abtheilungen, nach dem Ros ran 459.

Solwell's Beschreibung der Dichentous = Religion, ge= pruft 408, 409 (127). Geg= ner 410 (127). vom Scha= bam 423. von Berbrennung ber Frauen in Indien, wis derlegt 425 (129).

Homers Alterthum 246. Hels den : Sitten 252, 254.

Horapollinis hieroglyphica 289 (99).

Hospitalitaet. S. Urwelt. Syde, Thomas, vom Zoroas fter 400 (122). fein Ba: Efta 401 : 403:

Syrkani Ermordung 670.

Jagd, ihre Nothwendigkeit in der altesten Welt 317. Jäger vor Jehovah 317, 341.

Jah 140. Jahres : Zeiten regelmässig

122. Jahrhundert, drittes, durch Zeitgenoffen der Apostel bes

lehret 693.

Jahr: Millionen 434, 435. Jakob's Verschuldungen, aufs fallend wiedervergolten 331. lezte Reden 334. Reise nach Mesopotamien 255. betrus gerisch und schleichend 262, 263. argwonisch 264. feig und niederträchtig 263, 264. nachgiebig gegen seine Famis lie und Folgen bavon 264, 265. Aberglaube und eigens nuzige Berehrung Gottes Erscheinungen und 203. Traume, mit seinem Chas rafter übereinstimmend 330, gewonl. Schildernug 331. seines Charafters, Urfache widerlegt 265, 266. 202. Sone Charafter Verschies benheit 267. S. Joseph. stah 409 (127). vom Be= Jakobi Brief, Inhalt 482.

Zeugniffe 585, 595, 603-Jas 23 bb 2

Japhet's Nachkommen 316. Jehovah 140, 141. keine kokal: Gottheit 132. fragen 342. König der Israeliten 364.

Jeremias, theils Chaldaeisch

246 (78)

Jerusalem, neues, beschries ben 609.

Jesaiae Rap. 40, 12 Enbe, von Gott und Seinen Eis genschaften 137 = 139. 22,

erflart 138 (\*).

Jesu Geburths: Jahr 501.
Geschichte 469 = 471, 472.
erste Anhänger 501, 502.
Weissagung vom Muhams
med 457 (144). Charafter,
vhne Beispiel, und den Nastional-Mennungen der Aposstel widersprechend 683. Aufsenthalt in Aegypten, vom Celsus bezeugt 673. Kreuszigung, vom Tacitus bestästigt 673, 674 (365).

Jestiten Beschreibungen von den Sinesern 429. Sinesis sche, Verfasser der Abhands lungen von den Sinesern, Glaubwürdigkeit 431. von der Religion der Sineser 436. Widersprüche 437

(133).

Ignatius 529. Briefe, interspolirt 488, 529. jeziger Text 529 (194). Zeugniß für den Brief an die Epheser 529, 530. für eine Sammlung evangelischer und apostolisscher Schriften 531, 532. für den Brief an die Romer und den ersten an die Rosrinther 533.

Imputation, Fundament 166.

Incest, verbothen 728. Indien (Arabien) 414.

Indiens (Oft.) Kenntnis bei ben Alten 406 (126). in den neuern Zeiten 406. Haupt:

Dialette 407 (127).

Indier Nahme und Sprache 407 (127). Religions: Ges schichte 406: 416. Befannts schaft mit den Hebraeern 408: 413. Griechen 413. dem Christenthum 414:416. den Muhammedern 416. heilige Bücher 416, 417. Schriftsteller barüber 407: 412 (127). Landes: Religion 424, 425.

Indische Priester in Sina 436. Indous 407 (127). S. In

dier.

Indousche Sprache 407. (127).

Initia 86 (44).

Innocentii III. Usurpationen

221 (74).

Insekten : Verwandelung 107 (57). regelmässige Gesells schaften 107. Schlüsse hiers aus 107, 180.

Instinkte. S. Triebe.

Interims: Stand nach dem Tode, im A. T. nicht bes stimmt 157.

Intoleranz der Perfer, Karthager, und Alegopter 702 ff. wider das Christenthum 707:710. ins Christenthum eingefürt 220.

Joachim's Deutung der Apos

loannis actus 595.

Johannis, bes Apostels, Evangelium, Zweck und Um terschied von den übrigen 578,

578, 579. Zeugniffe bafür 554 (227), 555, 563, 574, 598. Gegen = Zeugnif, una bedeutend 598 (312). 20 60 fatigning der übrigen Ebans gelien 391 .. charaft. Benens nungen 624. Lebens = Alter 1693. Handlungen beim Tos be Jesu, mit feiner Schile berung in ber evangelischen Sefchichte übereinstimmenb 682, 683. Lieblinge = Bilber und Ausbrucke, nicht in ber Apokalypke 613, 624, 625. Mahme, in seinen Schrifs ten nie genannt 613, 623. Briefe, Inhalt 482. erster Brief, Zeugniffe 539, 540, 556, 564, 586, 587 (302), 591, 594, 602. 2ter, 550, 586, 587 (302), 591, 595, 602, 603. 3ter, 586, 587 (302), 591, 595, 602, 603. Johannes. Bischof von Pera fien und Indien 415. Preds buter, Berfasser ber Offens bahrung 538.

Johannis, des Täufers, Hins richtung, Lehren und Les beus: Wandel, vom Joses phus bestätigt 674.

Joktan 438 (134).

Jones, Jeremias, vom Ur: theil der Alten über die apokryphischen Schriften 633 (330).

Jonische Weltweisen von der

Geele 162.

Joseph's Staats = Verwals tung von Alegnpten 267,268. Verdienste um Alegnpten und um die Welt 268. Ehr: Bes gierbe 268. Ehr: Furcht ges gen Gott, Seelen = Grösse

und Zärtlichkeit gegen feine Familie 268 : 271. Reusch : heit, verglichen mit Sci= pio's Betragen 269, 270. Geschichte, ein Gemalbe ber allergenauesten Vorsehung 332, 333. reich an Charats teren 333. helbeumuthige Besiegung der Leidenschaf= ten 168, 169. weise Strens ge gegen feine Braber 333, 334. Wieder: Erfennung feis ner Familie, mufterhaft ges schildert 334. Erbtheil 364. Josephi Glaubwurdigkeit und Mangel 247, 318. Zeugniß fårs A. T. 247, 248. vom Nimrod 318. von Mosis Alterthum und Berbienften 249, 250 (80). Bestätigung des Aufruhrs eines Aegypa tere unter bem Felix 678. der Geschichte vom Felix und ber Drufilla 679 (382). 300 hannis 674. der Todes:Ums stände Herodis Agrippae 676, 677 (372:79). Mans. gel feiner Erzälung (375, 376, 378). Schilderung Se= rodis 671 (361). Urtheil von dessen lezter Krankheit ebendas. von einer Theus rung in Jubaea unter Claus dio 675. vom Nahmen Tas bitha oder Dorkas 675.

Josua, Alter und Verfasser dieses Buchs 244.

Jerdische Güter, keine Haupt: Quelle der Glückseeligkeit 12. Unzulänglichkeit 13. uns glückliche Folgen 14. Unbes ständigkeit 15. unverdient besessen 16. Würdigung 16. Irenaeus 554. Lebens: Alter Bbb 3

. 603. Glaubmarbigfeit 554, 557 : 50, 627. burch feine Grunde nicht aefdmåcht . 555 (220). Gdriften 554 (228). Bucher miber bie Regerei 554. jegiger Tert 555 (228). Beugniffe furs D. Z. 555, 556. Citationes Sormeln 556 (235, 237). Auslegung ber Offenbab: rung Johannis 557 (239). Mennung bon bem Brief an bie Debraeer 557. Beweife aus ber Apotalppfis und ausbrudliches Bengnif bas für 627, 628. - Erflarung . ber Bahl feche bundert und feche und fechaig 610. Beug: nig bon Clementis Romani Briefe 510, 512. Citation aus bemfelben 514. Benen: nung beffelben, erflart 514. 515 (176). von Tatiani per: lobrnen Schriften 571, 572. Arrende, wie zu behandeln?

Jfaat's Gaftmahl 254. Relis giofitaet 261. Schmachen 261. Opfer 326: 328.

Ifrael 330.

Ihraeliten 243 (76). in ben Altesten Zeiten in biltegetilder Werfassung 428. diteste Gefchichte 335. Ausbewah. ver ber reinen Besigion 348. Mittel, sie bagu geschieft zu machen 356, 357. Worberettung bagu 332. Ausbwahl, Umpartheilichkeit und Einflug auf die übrigen Wolter 348, 349. Absouberung von ben ibrigen Wolterung 355. ausseheben 359, 477. Folgen 355, 356. ausgeich

nenbe Fortbauer 380, 381. Albadtterei und nachberige ftanbhafte. Gottee : Bereb: rung, Urfache 355, 356 (III). Mojaifche Etagte Berfaffung 364. Genat 364. Schicffahle, 3med 378. et ne fehr merfwurbige Dation 379=381. einzige Beffret ber reinen Religion 02. 04. S. 21. Teft. Caerimoniens Dienft, beidrieben 351:355. Meisheit und Schieflichfeit 355, 357, 371, 372, 374, Beidneibungs = Beit 726. Ructfalle in ben Gogen: Dienft, Urfache 346, 347. Sanbel mit ben Inbiern 408 : 412. Lebrer berfelben 412. Coluff baraus 413. Tubal's Abstammung 306 (04). Erfindung 308 (04). Jubel : Jahr 364.

Judae, bes Galitaeers Unferubr, vom Jofephus befiepen tigt 669. bes Apont. Brief, Indalt 482. Beugniffe 565, 560, 585, 535, 603. Jidas rioths Haudlungen, unter fich barmonifch 637, 638 Berraitbreit und Zenguiß für

Chriftum 471.
Juden 93. ber Berchrung bes mabren Gottes getren 94. Reifgione : Berfammeiung 94. 95. Seften 94. Seften 94.

das Zeugniß der Apostel 653, 654. Wolfs = Religion 733 (408). Widersezungen ges gen das Christenthum 698. Judenthum 733. in Arabien 444. Einfluß auf den Koran 448, 457, 461.

Jugurthae Gewiffens:Unru:

hen 175.

Julius Afrikanus 583. Zengs niß für Matthaei und Lucae

Evang. 584.

Tustini Martyris Gelehrsam: keit und Belesenheit 548, 549. erste Apologie 550 (214). nahmentliche Anfürung der Offenbahrung Joh. 550 (215). Beweise baraus 550 (215), 627. Zeugniß von den Evang. und A. T. Schriften 551. würtliche Anfürung N. T. Stellen 552, 553. Beweiß vom Messias 553.

Juvenal von der Aegnpter Religions : Wuth 703.

23

Rabbala 733 (408).

Radmus 379.

Al Raber, aus einem Chalis phen ein Strassen Bettler 455.

Rahtan 438 (134).

Rain's Opfer und Charakter 306, 307. Stifter bürgerlis cher Gesellschaften 307.

Ralb, vergoldetes, 352.

Rananiter, ihre Austottung 378.

Ranon, nicht erst durchs Laos o dikaeische Koncilium festges sezt 631. des A. T. geprüft 573 (275). des N. T. vers theibigt 571. Alter 646

Kanton, des Dice = Konigs. daselbst, Anfang seiner Chros nologie 434.

Rarl's I. von Gr. Br. Wits we Durftigkeit 15. V. Buß

Uebungen 175.

Rarrhae 322.

Rarthager, intolerant 702. Kinder=Opfer 178.

Rasteiungen, Ursprung 543. unter den Christen 546. vers worfen 665.

Raften 313.

Rastration, verbothen 365, 367.

Ratholische Briefe 482.

Rebetis Gemälde 52, 53. Aus thentie verdächtig 53.

Refrops 379.

Rennikot's kritische Bemus hungen 280, 281 (84).

Rerinthus, Berfasser ber Apokalypsis 617, 619.

Reuschheit, vollkommene, empfohlen 477, 479, 560, 563.

Rezer-Verfolgungen Ursprung und Grausamkeiten 709. nicht dem Christenthum zus

Auschreiben 709, 710.

Ainder = Begriffe, wann sie im A. T., eigentlich verstans den, vorkommen ? 143, 144. Schluß darans 144. Opfer 178, 345. von ihren Bätern genästet und geschlachtet 179: Abtreiben, erlaubt, und empfohlen 55, (31), 178 f. ein Mord 560. Wegstellung, erlaubt 431. ein Vater: Mord 560.

Ring 426 (130).

Riv:

COMPAN.

Rirchen: Geschichte, christ: liche, in der Apotalnpsis 611.

Alarke, Samuel, von einer Weissagung vom Messias im Alfibiades, widerlegt 48 (25).

Aleidungs: Unterschied bes sohlen 374.

Rieon, durchs Glack bethört

Rollyridianer 445.

Boloffer, Brief an sie, In-

Ronfucius, Sammler des Schufing 426. Alterthum und Religions=Verbesserung widerlegt 436.

Ronige zu Abrahams Zeit 254. S. Monarchen.

Ronige, der Bücher, Alter 245. Ronstruftion, splleptische, 341. Beispiele 341.

Rontrakte, mundlich geschlos= : sen 254.

Roran 448, 456 (143). Aus=
gaben und Uebersezungen
440 (135). Sammler 448.
Ansehen 456 (143). Abthei=
kungen 456 (143). Ursprung
448, 456. Lehren ber reinen
Natur=Religion 456 = 458.
Religions = Irrthümer 458=
460. historische und andere
Irrthümer 460, 461. låp=
pische Fabeln 461. Beur=
theilung 462 = 464. Jutegri=
taet und Authentie uner=
weißlich 464.

Borinther, Briefe an sie,

Inhalt 476, 477.

Körper Verwandtschaft 124. Umbildung 124. (menschli: cher), Siz der Sünde 543. Folgen daraus für die Mo: ral 543. kein wesentlicher Theil des Menschen 50, 158. Instrument der Seele 158, 159. Hinderniß und Kerker der Seele 50, 52, 65, 67, 70. (Schein:) den Göttern beigelegt 58.

Rosmas Indopleustes von den Christen in Indien 415. Rranmer's, Thomas, Stand-

Rreuz-Züge 442. Augen-Zeus

gen bavon 443 (136). Brieg, Beschaffenheit zu Abra-

hams Zeit 254. Brieger: Auswahl 366.

Brieges: Gesege 365, 366.

Rritik 286.

Rvokodil 300 (89).

Ruh: Mist : Asche, einem Gott zu Ehren gebraucht 424.

Rub : Urin, ein Reinigungs.

Mittel 405. Bultur, im Verhältnis mit dem Luxus 257. langjamer Gang 347, 348. Verbreis tung durch die Israeliten 379, 380.

Runft, stete froh zu fenn 21. biblische Ausbrücke 21 (9).

Künste, ihr Alter 304. erste Ersinder 308. durch Roah fortgepflanzt 317. unvolls kommen 433.

Apri Eroberungen 394. Religion 396. Reich zerstort 15.

Kups παιδεια, ein historische moralischer Roman 395, 396 (120).

Kuρου αναβασις, verglichen mit der Anripaedie 395, 396 (120). Lactantius, von Tertullian's

Stil 567.

Laelius, über die Freunds schaft 64:67.

Lakedaemonier wegen Relizgion bekrieget 704.

Lamech's Loblied auf die Waffen = Erfindung 300 f. (54).

Land, vestes, zu Moah's Zeit 311.

Laodikaeisches Concilium ist nicht Urheber unsres Kanons 631. dessen Kanon 631 (329).

Lardner's Berdienste um den Beweiß der Authentie des N. T. 634 (331). von Ue: bereinstimmung der N. T. Geschichte mit der auswärs tigen 667. von der Scha: zung bei Lufas 668 (358). von Uebereinstimmung aus: wärtiger Nachrichten über Jefu Leiden 674 (365). Beng= nisse aus den Apostolischen Wätern 509. von Clementis Romani Zeugniffe für bas M. T. 519. von Origenis Zeugnisse 589 (303). pon Polykarpi Zeugniffe für bie Br. an die Theffalonicher 535 (200).

Lasterhaften, ihr Glück, befa sen Ursachen 155. Bernunft-

Zweifel darüber 156.

Lateinische Kirche für die Apokalypsis 629. Folge das

von 629.

Lebens = Verachtung und Haß 27 (vergl. Körper.)
Fortbauer nach dem Tode, vergl. Seele. gehoffet 39,
41. bewiesen 560 ff. im A.
T. dunkel vorgetragen 157,

349. Vernünfte Zweifel dars über 235. Bewegungen, uns willkürlich und unbemerklich 119.

Lectisternium 390.

Lehr : Spruche 26.

Leiden, ihr Zweck und Vers geltung 475, 481 f. Vers halten dabei 201 ff. durch Vernunft nicht versüsset 237.

Lettres édifiantes 420, 429. Leviten = Bestimmung und

Wohnsize 364, 371. Licht, in metaphorischer Bes

beutung 20 (8).

Lingam's Verehrung 425. Lippen, ihr Endzweck 116. Lipsius, von stoischer Apas

thie 216.

Livius, von monarchischer Berfassung Roms 267. von Verbannung fremder Gozen = Dienste aus Rom 705. von Wunderzeichen 390 f.

Löse: Geld für Erstgeburthen 371 f. für Verbrechen 352. Loth's Gutherzigkeit und

Schwachheiten 260 f.

Lucretius wider die Ewigkeit der Welt 304.

Luft-Eigenschaften 121, Ein= flusse auf menschliche Kor= per 117 f. für Gott gehal=

ten 58.

Lukas, seiner Apostel: Gesschichte Inhalt 471 ff. dies se und sein Evangelium was ren Ein Buch 650 (352). Folgen hierans, für die Zeugsnisse der Alten 650 (352). Zeugnisse für seine Ap. Gesschichte 551, 565, 569, 574, 586, 591, 594, 597 f. Zeugnisse für sein Evangelium Bbb 5

518 f. 536, 555, 577, 584, 591, 597 f. Evangelii Bers anlaffung 591. deffen Glaub: würdigkeit 577, 591, 650. Bericht von der Schazung unter dem Augustus, ver= schiebentlich arsgelegt 668 (358). Bericht von einer Theurung unter Claudio, vom Josephus bestätigt 675. Erzälung von Claudii Bers treibung ber Juben, vom Svetonius bestätigt 075. bon Felix und Drufilla, mit Josepho und Tacito 679. vom Gallion, mit Genefa übereinstims. und Tacitus mend 680 (383). von Hes robis Agrippae Tobe, mit Josepho übereinstimmend 676, 677. Borguge vor dies fem 677 (375, 376, 378). pon einem aufrurifchen Mes gnpter, von Josepho bestä: rigt 678. von Judas, bem Galilaeer, von Josepho bestatigt 669. Uebersezung bes Briefes an die Debraeer 512, 577-

Lust, fleischlicher, Befriedis

gung: 208.

Luthers Urtheil von der Apos kalypsis 611. Deutung ders selben auf ihn 610.

Aurus 256. Werhaltniß zur Kultur 251. ber Ur = Welt unbekannt 252. Wachsthum 254 ff.

Lysis 52 (28).

Lyttleton von Pauli Bekeh= rung 692 (385). M7. Maecenas Aurathung des Res ligious = Zwanges 705, 706.

Magier in Indien 416. in Arabien 444. Religion 444. Renntniß von Christo 400 (122). Verehrung Christi und Folgen derselben 469, 484. Schluß daraus 485.

Magog, zu einem Mann ges

macht 615.

Makedonischen, ber alten, Königinnen Geschäfte und Paläste 254.

Makrobii Etzälung von Her robis Kinder Morde, ein bestätigender Beweiß 672, 673 (364).

Manes Lehren, Ursache ber Zerrüttung Persiens 612.

Manichaeer Verfälschunges Beschuldigungen gegen die Rechtgläubigen, Ursache 639. wiesen 639, 640.

Mangel anderer, wie zu bes

nuzen? 478.

Manlit, Titi, Strenge ges gen seinen Sohn 354.

Al Mansuv, Erbauer Bag:

Manustripte, S. Zands

Maraccii Koran 440 (185). Urtheil über Muhammed, widerlegt 450 (142).

Marci Glaubwürdigkeit 539, 578, 650. Evang., Zeugs nisse bafür 519, 539, 555, 578, 597. Veranlassung 578, 591.

Mapyapitys 609 (317). Maria, adttl. verehrt 445. mit Mirjam verwechselt 461.

Mariamne, hingerichtet 670. Masorethen kritischer Fleiß 280 (84).

Massigkeit 55.

Materie sen ewig 54. Grund aller Wesen 80. Zweck die: fer Hypothese 231. bose 543.

Matthaei Evang. Grunds Sprache 539, 540, 586, 591. Zenguisse dafür 507, 508, 518, 519, 536, 539, 540, 555, 563, 577, 584, 596: S. Evangel. Erzäh: lung vom Bethlehemitischen Rinder: Mord, mit Josepho übereinstimmend 669 = 672. mit Matrobio 672, 673 364).

Matthiae euangelium 595. tra-

ditiones 566 (260).

Maylor's, Jakob, eingebilde=

te Verwandlung 652.

Mazdak, falscher Prophet vor Muhammed 712. Leh: ren, Ursache des Berfalls bon Persien 712.

Medinahs Religion zu Mus hammeds Zeit 444. Aufnahme beffelben 447.

Mecres : Groffe 311.

Megasthenes Geschichte von

Indien 406 (126).

Meiners Bemerkung über bie Werbreitung Indischer Res ligions = Mennungen 413 . (128). von ben Ginefern 431, 433.

Meynungen, der Einbildung

unterworfen 652.

Melito 572. Bemühungen um den Ranon des Al. T. 573 11 (275). Zeugniß für die Df= mit der Bibel übereinstim= fenbahrung Joh. 573. für das M. T. überhaupt 574

(277). Rahmen seiner vers lohrnen Schriften 573. Beu: ge für das Alterthum der Apokalypsis 573. nicht ih= rer Authentie 628 (326).

Meneremes 52 (24).

Mensch, nicht der Körper 41. 47. Bestimmung auf der Er: de 70. Kinder der Gottheit 196. als Bruder zu lieben 204. Menschen: Liebe, Folge der Einheit Gottes 135, 136. Kundament der Moral 181. über alle Wollkommenheiten gefest 663. der Stoifer, geprüft 79. Anzahl auf der Erde 133. 3. Freuden; Glückseeligkeit. Matur 2, Würde 196. Mang 4. wie zu behaupten 195, 196. weise Ginrichtung seiner gan= zen Natur 118: 120. Grdf: se und Schluß baraus 120, 121. Grang : Linie zwischen ihm und ben Thieren 165. Zweck 205. vollige Gleich: heit im Wesentlichen 301, 302 (90). Weißheit dieser Anordnung 302. (Des schlechts Alter 304. stufens weise Ausbildung 287. S. Urwelt. Stamm = Eltern analogisch 23.

Menschen: Geschlecht, dessen . Fall 305. Vollkommenhei= ten und Gluck, mit der gans gen übrigen Matur 302, 303. Entwickelung 303. scher Ausdenck von ihrer Uns schuld 337, 338. Geschichte, mend 734-736. Sitten-Berderbniß vor der Fluth 301,

311. Berftrenung Endamed 520. Zustand vor Christo 343=348. langsame Fort= schritte in der Kultur 247. des ersten Berehrung 307 (93). Geftalt ber Gotter 58. Liebe über alle Vollkommen= heiten gesezt 663. allgemeis S. Welt : Patriotis: ne. mus. achter Gottes: Dienst 475. Summe ber Religion 477. acht : chriftl. Tugend 482. Opfer Graufamkeit und Allgemeinheit 344, 345. Raubs Strafe 368.

Meron 422, 423.

tet 731. durch die Prophes ten deutlich beschrieben 731. Metaphern 289, 290. Hülfss Mittel zu ihrer Erklärung 298:300 (89).

Metonymie 291. Millius von Clementis Romas ni Zeugniß fürs N. T. 521. Miltiadis verlohrner Schrifs

ten Inhalt 575.

Minos 52 (28).

Missethäter zu begnaden 370. milde zu behandeln 373.

Missionarien: Erdichtungen 420, 431. S. Jesuiten.

Dedam 418.

Mogolen, Zerstörer des Chasliphats 455.

Monarchen 318. Ursprung und Rechte 318, 319.

Monarch, erster, 317.

Monarchie, älteste Regies rungs : Form 319.

Monchs: Tugenden 665. den Aposteln unbekannt 665.

Monophysiten in Arabien 445.

Montesquieu von der Bors treflichkeit der stoischen Phis

losophie 217.

Moral 18. Erfordernisse 21:
23, 433. erweitert 33. Sp:
stem hervisches 180 (68).
S. Vernunft:Moral. sins
stere nicht christlich 478. Uns
sprung 543.

Moralitaet, innere und uns veränderliche, gegründet

186.

Moral=Philosophie durchs Christenthum erhöhet 1900

Mond: Grösse 190, 101. Ords nung seiner Bewegungen 101. Licht ohne Wärme 101, 102. Bewegungen unwan: delbahr 102. Schluß hiers aus 102, 103.

Morder, unerbittlich zu stras fen 366. ohne Unterschied

zu tödten 315:

Mortalitaet, warum sie in beis den Geschlechtern gleich? 120. Moses 244. Bund mit Gott für das Israelitische Wolf 245. Unpartheilichkeit 265, 335. Klugheit in Erzälung kleiner Unekboten 271 = 274. Allterthum 275, 276 (83). Stil 278. Absicht bei feiner Geschichte 306. Gefeze, Geift 352 : 355, 374 = 376. für Freiheit, Gigenthum und Wohlstand 364 = 366. für bie Bevolferung 366, 367. für bie innere Rube des Staats 367, 368. für bie Ruhe in ben Familien 368, 369. für bie Gefund: heet

heit 369, 370. für die Freube 370, 371. für die Aufflärung 371, 372. für die Bildung des Charafters 373-376. als göttlicher Gesauster im Koran angefürt 457.

ter im Koran angefürt 457. Mosheim von einem philosophischen Softem ber Orientaler 543 (212).

Mostaasem, legter Chaliph

456.

Nuhammed's Lebens - Befchreibungen 439 (135),
441 (135), 450 (142). Beurthellung 450, 451 (142).
Gefchichte 446-448. Urthai
iber ihn 448-450. Bereiteus
fte um bie Belt 464, 465.
Religion wahrer Ursprung
466, 467. Ansbreitung 134in ber Apokluppsk geweisiaget 610. Keinptiff geweisiaget 610. Keinptiff um bilmfkänbe, seiner Religion vortheilbaft 712.

Muhammeder Beherricher bon Perfien 300. bon In: bien 407 (127), 416. Rols gen babon 416, 425. Macht 437. 438. Quellen u. Bulf8: mittel ibrer Beidichte 430: 441 (135). Charafter 439. AAT. Gelebriamfeit 430, A41. Betragen bei ben Rreug: Bugen 442. nicht mit Tur: ten einerlei 438, 443. Relis ligion 441. G. Mubam: meb. Reiche Groffe unb Dauer 445, 446. Derfall. und Bergliederung 455, 456. 6. Chalipben. fenn nicht ewig verbammt 459. gend : Lehre 460.

Mubbreitung, perglichen mit

ber Ansbreitung bes Chrisfteathums 710: 716. Ges fchichte 445: 456. Anbams aus anbern Religionen aufs geuommen 713.

Mund , beffen weise Anorde nung 35, 115:117.

Mufit: Erfindung 308. Muffiggang, fein Mittel ber Glucifeeligfeit 12.

Mofterien Urfprung 84, 85, 530. Etpmologie 85 (44). bei ben Romern nicht gebuls bet 86 (44). 3wed 85. verfdiebne Arten 86. 3. Blette finifche. Lebren, perbectt 80. Beifpiele von bofen Urs ten berfelben 80 (40). ins Chriftenthum aufgenommen 80 (49), 545. Daupte Schriftfteller bavon 89 (49). Mythologie 204 (88). Ers flarungs : Mittel ber Detas phern ber Urwelt 204, 208 (89).

Mythus 294.

## 27.

Ktabonaffarsche Mera ihrelles bereinstimmung mit ber Sinefischen Zeitrechnung 435. Nachdenken z. eine Freudens Quelle 5 f.

Machruhme Michtigkeit 69. Mahmen, alte, waren bebeus tenb 321.

Mafe wie ein Turm 290.

Natur, deren Sufengang 123 f. Sparsameit 124. Pracht 125. Proportion in Erhals tung lebender Geschöpfe 125 f. Palingenesie 126. Mans nichfaltigkeit 126. allereine facht fachste Harmonie 126 ff. Schlusse hierans 126 ff. Natur, als Freuden: Quelle und Gottes Tempel 128.

Matur-Gesez, dessen Erkennt: niß: Grund 185, 238 f.

Matur = gemässes Leben 186, 205.

Natur=Religion, S. Vernunft: Religion.

Mehemia, dieses Buchs Alter

Nepos 619. dessen krasser Chiliasmus 620.

Nevo's Christen: Verfolgung 503, 699.

Restorianer 441. in Arabien 445. Zeugniß von Thomae Bekehrung der Indier 414.

Neues Testament, S. Test. Nikaeisches Concilium von eis nem Indischen Bischofe bes

fucht 415.

stimrod's Reich und Verdiens ste 317 f. Quelle seiner ges woulichen Schilderung 318.

Noah's Fluth, S. fluth. dessen Schiff 313. in Holz land nachgemacht 314. durch Gott verschlossen 340. dessen Gen Geseze 315.

Nothwendigkeit, vergl. Fastalitaet und Freiheit.

Numae Staats:Absichten bei Einfürung der Gotter: Dienste 84.

Des Müzlichen und Eblen Rols lision mit sich selbst 77 f. Berwechselung mit dem Rechtmassigen 46.

0.

Obrigkeiten Gewinnsucht 432. Verfolgung der Chris sten, Ursache 698, 699. Offenbahrung 24. Geschichte 243, 704. Quellen 24. S. Vernunft : Aeligion 21. und V7. T. der Vernunft sehr zu wünschen 240, 241. diblische, vier Epochen 734. verächtliche Benen: nungen der Schwärmer 657.

Offenbahrungen, S. Fromme Betrügereien. S. Apokalypsis. neun, 427, 429.

Oinsusum odn 675 (368).
Olympiodorus von den Eleus

sinischen Mysterien 88. Omars Charafter 442, 453.

Thaten 453. Ombier Religions: Krieg mit

den Tentyraeern 703.

Overdio mos 725.

Opfer 323. S. bei Bund: nissen. der ersten Zweck 306, 352.

Ophir 412. Waaren 411. Orafel, allgemein geglaubt 382. berûmtheste 382. der Griechen Ursprung 382. Besichreibung 383 = 385. Beurstheilung 385, 386. S. Sibyll. des Zoroaster, untersgeschoben 401.

Orden, S. Mysterien, Py-

thagoras.

Orientalische Philosophie 542. Unterschied von der Griechischen 542. GeistersLehre 542, 543. Erklärung vom Ursprung des Bosen 231, 543. Vermengung mit der Platonischen 544. S. Treu: Platonische Philosophie.

Origenis Ansehen unter Heis ben 584. unter Christen 693. Gelehrsamkeit 584. Ders biene

dienste um die Kritik 548, 584. Werke 584 (298). jes ziger Text 584. Urheber des Ranons 585. Allegorien 585, 586. Zeugniß von den Evangelien 586. von ben apostolischen Briefen 587. Glaubwürdigkeit 628. für bie Apokalypsis 588, 589 (302). nicht genau zu neh= men 628 (327). Nachrich= ten, aus sichern Quellen ges schöpft 693. Verzeichniß N. Test. Schriften 491. Citas tionen aus Barnabae Bries te 505.

Orosius, nicht glaubwürdig

488.

Othman's Charakter und Ersoberungen 454.

Paederastie gestattet 179. Pagoden 425.

Palaestina's ehemalige Kultur 365. Volk: Menge 364.

palaestinische Landes: Sprasche zu der Apostel Zeiten 496, 497. Eintheilung zu der Apostel: Zeiten 499. das mahliger politischer und Resligions: Zustand 500.

Palast Christi 618 (320).

Palingenesie, ihr Gesez 126. Pamphili Verdienste um rich= tige Kopien des R. Test. 548. Pantaenus 576. Kommen=

tarien, verlohren 577.

panaetius, von Cicero er: cerpirt 76.

Papias 538. λογων κυριακών εξηγησις, verlohren 538. Zeugniß für Marci und Matzhaei Evang. 539, 540. für

die ersten Br. Johannis und Petri 539, 540. Glaubwürs digkeit 616. Stillschweigen über die Apokalypsis, ein wichtiger Beweiß gegen dies selbe 616, 617. Chiliasmi Ursprung 617.

Pabst, in der Apokalypsis

gefunden 610.

Pabste, ihre Usurpationen

221 (74).

Parabel, ihr Ursprung 291. Parabolische Lehr= Net, als teste 26.

Paradoxa 71 (38).

Parallelismus eines Buchs
286. der Sentenzen 309

(94).

Parsen, ihre Abstammung 397. weder mit den Knris schen Persern noch den Jus den zu vergleichen 399. S. Unquetis.

Parthisch : Persisches Reich zu Muhammeds Zeit 452,

712.

Partikeln, ihr Gebrauch in der Ursprache 291, 292.

Passah in der Wüste nicht ges feiert, Ursache 726.

Patriarchen = Sitten 251.
S. Urwelt.

Patrioten, ewig beglückt 69. Patriotismus 80, 81. Müsster 81, 82. (Welts) 359. empfohlen 477, 478. S. allgemeine Menschen: Lies be.

Paulus, Sergins, Profonsul,

ein Christ 692. Vaulns. S. Al

Paulus. S. Acta. Pauli Bekehrung, ein zwins gender Beweiß für die Gött: lichkeit der Christl. Religion 602 (385). Charafter, aus bem Briefe an ben Dhiles mon entworfen 661 (355). aus feinen Reben in ber Up. Gefch. ju entwickeln 062 (355). Glaubmurbigfeit 650. Beugniß fur Lucae Changelium 501. Briefe 587. Allter 506. Brief an Die Gebraer, Beugniffe ba= für 512, 517, 518, 520, 565, 569, 586, 587, 389 (302), 590, 594, 603. Sprade und Ginfleibung 512, gr7, 587, 589 (302). Ueberfes ger 512, 577. Gegen: Beug: niffe 557, 581, 590 (304). an bie Ephefer, Beugniffe 529, 530, 533, 550, 556, 565, 569, 579, 586, 590, 394, 600. an bie Galater, Beugniffe 556, 565, 569, 581, 586, 590, 594, 599, 600. erfter Brief an bie Rorintber, Beugniffe bas für 515, 517 (177), 533, 535, 536, 556, 561 (249), 562, 565, 569, 572, 581, 586, 500, 594, 599. 3meis ter, 556, 561 (249), 565, 569, 581, 586, 590, 594, 599. Brief an die Dhilip: per, Bengniffe 535 (206), 556, 565, 569, 574, 581, 586, 590, 594, 600. an bie Romer 533, 537, 556, 564, 565, 569, 574, 575, 581, 586, 590, 594, 599. erfter Brief an ben Timotheum 537, 556, 564, 565, 569, 581, 586, 590, 594, 601. 3weiter, 520, 556, 565, 569, 591, 586, 590, 594, 601. Brief an bie Roloffer

556, 565, 560, 581, 586, 590, 504, 600. erfter Brief an Die Theffalonicher 556. 565, 560, 581, 586, 590, 504, 600. 3meiter, 556, 565, 569, 581, 586, 590, 594, 601. Brief an ben Titum 556, 565, 560, 581, 586, 500, 504, 601. an ben Dhilemon, Miter 506. Beng: niffe bafur 581, 586, 590, 594, 602. Rebe por bem Relir und ber Drunlla, mit ibrem Charafter überein: ftimmenb 678, 670. bom Mofaifden Gefes 355, 350. Empfehlung uneigennuriger und grosmuthiger Denfchen Liebe 663. vom Gebrauche bes Reichthums 665, 666. uneigennugige Dabrbeite Liebe 679. Gelebrfamfeit 405. Belt : Renntuif 405. 406. Ausbreitung bes Chris ffenthume 473. Betebrung ber Uraber 444.

Daum von Gina, bergl. mit be Gvignes 430.

Dazend 402.

Dentateuchus, ihr Alter 244 249. Inhalt und Stil 249. Runbament bee 21. I. 249. genquer Bufammenbang bes Gangen 274. Beugniffe für feine Muthentie 275. Ginmurfe bagegen, beantworlleberfegun tet 276:279. gen. G. Genefis.

Derioben , funf, 428. Derfettibilitaet 150. Derfepolifcher Tempel 308. Derfer , intolerant 702. ber alten Religion 393 : 397. Refte 397: 399. 6. 30roas fter

398, 399.

Persisches Reich 394. ; eine Beute fremder Eroberer 397.

Petrefakten, fein Ueberbleibe ifel der Fluth 314.

Petrus, Lehrer des Markus 539: apocalyplis: 566 (260). Zenguisse davon 595. engngelium 595. praedicatio 566 (260). Briefe Juhalt 482. erster Brief, Zeug: nisse. 537 (208), 539, 540, 556, 565, 569, 585, 587, 588.(302), 590, 594, 602. zweiter, 585, 587, 588 (302), 595, 602. Christens Gemeinen 472. nicht leicht: glaubig 654. Berbrechen, mit den Ergalungen ber Evangeliften und feinen et: genen Schriften überein: stimmend 682.

Pfand, wie zu malen? 373. Pfeiffe, erste, 308 (94).

Pflanzen weise Einrichtung 103 = 105.

Pflichten, Grade und Kollis non 70:78.

Phaedon von der Seelen-Unferblichkeit 50, 51.

Фантия пос 656 (353). 5. Schwärmer.

Pharifager, Mittel zu ihrem Ansehen 544. Anhänger der Tradition 732. Grundfage 470:500. Rache 470, 471.

Dhilebus 52 (28).

Philipper, Brief an fic, In-

halt 47.8, 479.

Philippi von Makedonien Benuzung eines beil. Aries 23hilologie 296

Philologie 286.

Ref Relig. Ir Band.

ster. neuere, beschrieben Philon's Gelehrsamkeit 247. Zeugniß für das A. T. 247.

Philosophie, praktisch ges

macht 32, 33.

Philosophen hasseten und verdarben das Christenthum 697, 699.

Phoenicier erste Aufklärung

379

Phokaeer, der Religion wes gen befriegt 704.

Tugend = Muster Phorion, 33, 82

P. okylidis Lehr : Gedicht 28. Stellen vorzügliche 28. Wechtheit geprüft 29.

Dwg, metaphorische Bebeus

tung 20.

Phrypi Widder mit goldenem

Kell 295:

Pierii Bemuhungen für riche tige Ropien bes M. T. 548.

Pilati Charafter, vom Tacis tus bestätigt 681. Betragen

gegen Chriftum 471-

Platon's Vorzuge 43. Gefezen 43, 44. Beweiß bom Dasenn Gottes 44. bon der Vorsehung 44. Mängel : und Brethumer 43, 44, 45 47. 48. (25), 52. Menon, bom Begriff und Ursprung der Tugend 45. Kriton, bon der Unterwerfung gegen die Gefeze 46. Alfibiades I, von der Selbst : Kenntnis 46, 47. 2, bom Gebeth 47. Apologie 48.—Phaedon, bon der Seelen = Unsterblichfeit 50, 51. Religions : Begriff übrige Schriften 52 52. (28). Moral 52. Bielgotz terei 44. S. Xenophon. von Gott 58. Beweiß ber Uns @cc

Comple

Unfterblichteit aus ber Gees len : Manberung , wiberlegt 3, 4 (2). Berorbnung mis ber bie Gottesleugner 704. Softems Unfeben 54at Geis ftes : Liebe 546. Diefe marb unter ben Chriften eingefürt 546. pon DRofterien 87 (46).

Dlatonifder (Reu-) Philofos phie Urfprung 544. Ginfluß auf bas Chriftenthum 545=

Dlatonifer allegorifirten bie Gotter . Fabeln 91 (50). pom moralifchen Ginn 170 (68).

Plinii hiftoria naturalis 347. Plotinus 544 (213). ein Urs beber ber Den : Platonifchen

Philosophie 544. Dluto's Reich, eine Allegorie

42, 43 (22).

Dofod's, Eduard, fpecimen historiae Arabum 439 (135). S. Abulfaragius.

Doefle ber Urwelt 250. bers feinerte 250. Befen 202. altefte Sprache bes Mens fchen 202, 293.

S. Dichter. Las Doeten. fter : Dichtung von ben Gots

tern QI. Dolitifus 52 (28).

Dolygamie Urfprung 722. ges flattet 411 (127), 460.

Dolyfarpus 534. Lebend: porbanbener Milter 603. Schriften Tert und Muthens tie 534, 535 (205). Brief an bie Philipper 534. Beugs nif fur Pauli Brief an bie Philipper 535. für ben ers ften an bie Rorinther 535, . 536. fitr ben Brief an bie

Cubefer 536. får Matthart und Lucae Evangelium 536. für ben Brief an bie Ro mer und I Timotheum 537. får 1 Petr. 537 (108). Dope vom Rang bes Dens

fcben 4 (3).

Dorphyrius 544 (213). Dortugiefen , beren Entbels fung Indiens 406. Benennung ber Inbier 407 (127). Douranam. Quelle ber Ins

bous : Religion 417. Dracht 54. ihr Gefer 125.

Schluffe baraus 125. Dredigers Galomone, beffen

Miter 245. Drideaur vom Duhammed, miberlegt 450 (142).

Priefter 416. ihr Betrug 345. 698 f. ein eigener Stand 255. G. Gogen.

Drinceffinnen ber Urwelt,ibre baubt. Berrichtungen 253. 272.

Drodici Berfules I. Dronomina in ber Urfprache

202. Dropheten 730. ibre Schulen 730. Beftimmung 730. bobes re Religions : lebren 730. Dropbeten, Alter ihrer Ba

der 245.

Drofopopoeie 290, 291. Protagoras von Gott 57, 58. megen - Religions : 3meifel geftraft 703.

Protestanten Deutung ber Apotalppfie 610. in Ungarn und Bohmen 611.

Dfalmen, ihr Alter und Ben a Lag Street faffer 244.

Dfalm 145, bon Gottes Ei genfchaften 141 143.0 105 ar is 22 guine rett

Von Gluck redlicher Gottes: Werehrer 150, 151. 104, von der Schöpfung 151:153. Pundits 410 (127).

Pyrrhus, unzufrieden mit Gi-

nem Konigreiche 13.

Pythagorae Verdienste 30. von Gott 58, 80. Gelehr: samkeit 30 (13). Orden, eis ne Ropie Aegyptens 30 (13). von der Seele 162. golde: nes, Gedicht 30: 32. dessen Verfasser und Werth 32. Pythia 383.

Quirini Schazung, vom Jo: sephus bestätiget 669.

Rabbinen: Sabeln im Koran
461.

Raschid's, Ali, Charafter 442. Raupen: Berwandlungen 106. Raynal, von Judiern 425.

Rebekka's Nachkommen 328 f. Weissagung von deren Schicksaalen, durch Isaak bestätigt 329.

Reden, Pflichten dabei 207.

von sich selbst 209:

Rede: Schon heiten aus Sprach : Armuth 289 ff.

Regel, erhabene, 427.

Aeguli Standhaftigkeit 81.

Reich, tausendjäriges, 608. frasse Auslegung 618, 620 f. Reichthum, ein Uebel 41.

Reimari Wahrheit der natürl.

Religion 223.

Reiske's Ausgabe ber Abulfes bischen Chronik 439 (135). Erklärung des Nahmens Araber 438 (134). Berichs tigungen ber Chaliphen: Ges

schichte 441 (135).

Religion 17 f. 374. Abstams mung und Bedeutungen des Worts 18 (7). gleichbeutisge Worter 19. deren Natur 18. Kennzeichen 21 ff. Bis bels Stellen hievon 22f. (10). Probe 20. deren Zweck 19. Bibel = Stellen hievon 21 (9). vergl. Offenbahrung, und Vernunft. (älteste) 306. vergl. A. T. der Iss raeliten und Juden vor Chrissto 93 ff. vergl. Israeliten; Juden und Muhammeder. (mechanische) 460.

Meligions: Geschichte, biblissche, vor Mose 722: 728. unter Mose 728. den Prospheten 730: 733. nach Chrissso 733. Betrachtungen und Bergleichung mit der Gesschichte der Menschheit 734:

736.

Religions: Gespräch, über:

zeugendes, 619.

Religions : Gleichgültigkeit der Schwarmer 658. Urfa: Indifferens chen 657, 658. tismus 411 (127). ist zu vermeiden 475 f. Rriege ber Heiden 702: 704. Toleranz (uneingeschränkte) 475 f. 708. Uebung, wie fern an: dern Partheien zu gestatten ? 708. Unterricht auschaulich zu machen 296. durch Traus me 723. Perfall vor der nach derselben Huth 722. 727. nach Mose 729. Wies derherstellung durch Samuel 729. befestigt und erweitert durch Ronige und Propheten

731. Verfall nach der Ruck= kehr aus Babel 732. erweis tert burch Christum 732.

Reue, uneigentlicher Ausbruck von Gott 297 f 340.

J. Richardson widerlegte Griechische Nachrichten von Persischer Geschichte 394 f. (119).

Richter, Alter und Berfaffer dieses Buchs 244.

Richter (Dictatores) der Is: raeliten 730.

Riesen (Inrannen) vor der Fluth 311.

Roger's, Abr., glaubwürdige Machrichten von Indischer Religion 407 f. (127).

Romer, beren erste Kultur 379. beren Verbreitung 347. Ge= fangnen = Opfer 178. Into: leranz 705 f. ihrer Kriegs= Heere Troz gegen ihre Ges biether 15 f. ihres Senats Werheimlichung der Sibylli= nischen=Bucher 389. Staates Betrügereien bamit 389:93.

Romer, bes Briefs an fie, In: halt 473:76.

Romer: Monarchie derenzer= fidrung bewiesen 557 (239).

Romische Kirche, deren Deutung der Apokalypsis 610. vergl. Pabst.

Rousseau's Handlungen im Widerspruche mit seinem Contract social 184. Ungewißheit ber Menschen in Absicht auf ihr Gluck 241. Thier : Menschen feiner Glud, widerlegt 229 (75). diese konnen nur einzeln ba

Roustan vom Daseyn Gottes 127 f.

Ruach 157.

Rufinus, Ueberfezer bes Dris genes 584.

Anckgabe der Freunde an Gott, wie Epiftet fie vers stand 214 f. (72).

Ruth, Alter und Berfaffer dieses Buchs 244.

Saat = Auslesen, befohlen 305.

Saba, Sabaeer 443 (138).

Sabbaths=Jahr 365. Sabiismus 443, 444.

Sad = Der: 402.

Saddukaeer, Philosophie u. Anhänger 500.

Saladin's Charafter 442, 443. Lebens : Befchreibung 439 (135).

Sale's Preliminary discourse zum-Koran 440 (135). vom Muhammed, widerlegt 450 (142).

Salomon's Handel nach Ophir 408:412. auswärtige Berbindungen 378. Schrifs ten Alter 244. Mängel 350.

Salz: Säule 325, 341.

Samsfretanisch. S. Schan: stritisch.

Samuel's Berbienfte um feine Mation 729, 730. Bucher Alter und Berfaffer 244.

Sanftmuthigkeit 54. Sanuto, Marinus, 443 (136). Saracenen 437, 438 (134).

S. Araber. Σαρξ Ιησε 531 (198).

Sauberkeit, befohlen 370.

Saugen ber Rinber, ein Bes Schwarmer 656 (353). Gats weiß ber Allmacht 117. tungen 656 (353). nicht eis

Schabbai 140.

Schanf Pritifche Sprache 410 (127). Mahmen 422.

Scharfiun 438 (134).
Schastah, Bebeutung 417.
ein Buch 409 (127), 423.
Beurtheilung 409 (127).

Schafter 417. Schagung. S. Huffdrei:

buna.

Schi : Soangti, Anfang ber fichern Geschichte Sina's 434.

Schictfabl, unbedingtes, 458. Schib's Geburth 419. Bobs

nung 419.

Schlange 289. Berfurung ber Eva burch fie 305. wie fie gefcbeben ? 338 (103). im Rreife, mit bem Schwang im Munbe 300 (83).

Schlager von ben Sinefern 431. von ihrer altern Bes fchichte 435. vom Ronfus

cius 436.

Schmers, ein Uebel 56. Dule bung 56.

Schmetterlings groffe Berichiedenheit von der Raupe 106, 107.

Schmiede Runft, beren Er: findung 308.

Σχολια 584.

Schrift, dunkele, 657.

Schemontou's Dialog 418, 419. Cebeth 419, 420.

Schuffing 426. Beurtheilung 427, 428. altefte Gefchichte

Schultens, beffen Musgabe bes Lebens Galabins 439.

tungen 656 (353). nicht eis nerlei mit Gefalpollen 656 (353). Stola 656, 657. uns aufammenbangenbe Gebans fen und Bortrag 657, pers bunben mit Rlugheit in Sanblungen 657. Berachter aller gefdriebenen Dffenbabs rung 657. vollige Religis one : Gleichaultigfeit 657. Urfache 657, 658. verbuns ben mit Granfamfeit im burgerlichen Betragen 658. Urfache 658. Stanbhaftige feit im Leiben . pom Chrifts lichen Belbenmuth unters fdieben 658, 650. Ronbuls fionen und Raferei 650. Dos ral 650. Charafter, entwits felt 656 : 650. in ber Ges fdichte gegrundet 660. vere glichen mit bem ber D. Teft. Derfaffer 660: 666. 3. 17. Teft. Verfaffer.

Schwarmerei Gegenstande

652. Starte 651.

Schwere, ihr Endzwed 122. Scipionio Afrikani fromme Betrügerei 391, 392.

Scipio's Traum, von Baters lande Liebe, Nachruhm u. Seeligfeit 69 = 71. bes jung gern Enthaltsamfeit, vers glichen mit Josephs 269, 270.

Seche hundert und feche und fechosig 607. Bedeus tung biefer 3ahl 610.

Seften : Geift ift gu meiben

Secle 2. 10. beren Befen 56. Eigenf baften 50 f. ift bereis gentliche Menfch 34, 158 f. Ecc 2

Summer Corel

alteste Rinder= Begriffe bas von 157, 257. der alten Philosophen Mennungen da= bon 83, 162. Bibel : Lehre davon 157 f. Vernunft-Lehs re 158 f. für einen Theil der Sterne und ber Gottheit gehalten 70 (37), 72. ihre Praecrifteng 51,67,72. und angebohrne Kenutnisse 3/ 45, 50, 72. ift von Begiers den zu reinigen 105. leidet bom Körper 50, 52.

Seelen : Brude 458. Ruhe 10. Schlaf wird nicht im Al. I. gelehrt 157. Unfterbe lichfeit 32, 39, 49 ff. 56, 65, 67 ff. 89, 158 f. 192. Wanderung 3 (2), 51, 62. Seeligkeit der Christen 477,

48I.

Selbst: Entleibung, Befehl

Gottes bazu 199.

Selbst : Mord empfohlen 56, 57 (199). wider die Bestim= mung des Menfchen 70, 87. Prüfung empfohlen 31.

Seltenheit erregt Bewunde: rung 74, 75. fein Grund für Borbebeutungen 75.

Sems Nachkommenschaft 316.

Senekae Lehren mit christlis chen vermischt 192f. Bestä: tigung von Gallions Chas rafter 680 (383).

Shakespear vom Unschauen Gottes in der Matur 100.

Sibylla 386. berumtheste 386,

Sibyllinische Orakel, beren Alter 579 (288). find feine Zeugniffe furs M. T. ebend. Bucher, ihre Geschichte 386s

389 (117). Gebrauch 39% 393. Beurtheilung 393.

Sieben: Schläfer: Fabel, von Muhammed geglaubt 461. ihr Hund, nicht vernichtet

401.

Siegel, fieben, geoffnet 605, 606. Wirkungen 605, 606. Silber, fatt bes Geldes 254.

Simonides von Gottes Wes

fen 64.

Sinefen, ihre heilige Bucher 426:428. S. Schufing. jeziger Zustand 428. schreibung, 431 : 433. Pritie sches Verzeichniß ber Schrift. steller bavon 429 = 431. Ges schichte 433 = 435. Religion 435, 436. Schluffe baraus 436, 437.

Sinn, moralischer, angebobs ren 178 f. Mennungen hiers

über 179 f. (68).

Thier: Sinne, deren Schars

fe 3.

Menschen = Sinne, beren zweckmässige Einrichtung 62, 200. Freuden daraus 5. Sinnen : Sprache, s. Ur: Sprache, Ur: Welt.

Sinnliche Vorstellungen 164. Sitten, in kleinen Anekboten geschildert 271 = 274. ihre Milderung durch Gefeze 353, 354 (109). S. Patriars chen, Ur : Welt.

Sklaven, gutig zu behandeln 204. zu ichonen befohlen

308, 305.

Social : Pflichten 76. Grabe 77.

Sodoms Zerftorung 325.

Sone Gottes 311, 343. Menschen 340.

Sohn

Sohn bes Todes ic. 289.

Sofratis Aberglauben 38, 49. Charafter 82 f. Daemon 49 (26). Geiftes : Liebe 556. Irrthumer 39 f. (18 f.). Werdienste 32 f. Wielgottes ret 39, 58, 61. Stanbhaf: tigkeit im Tobe 51. Aeffu-: laps : Opfer erklart 51 f. Lehre von Gottes Dasenn 34 ff. der Borfebung 36 ff. 49. ber Seelen : Unfterblich: feit 50. der Tugend 38 f. Todes . Strafe für seine Lehre 704.

Sofratiker. S. Aleschines, Platon, Xenophon.

Goldaten: Stand in Alegy: pten 255.

Solon's Spruch vom Glucke 16 (5).

Sonne, ihre Groffe und Ent: fernung von der Erbe 101. zweckmaffiger Stand und Strahlen: Theilung 101, 121. unwandelbahre Bewegung 102. Schluß hieraus 102 f.

Sonnerat vom Wedam 424. vom Cfour = Bedam 421. von ben Sinesen 433.

Sparsamkeit, ihr Gesez 124. Spartaner, ihre Fulloofigfeit gegen Schmerz 213 f. Ges fez für Wegstellung verwach=

fener Rinder 178 f.

Speichel: Drufen 110. Spinosa von dem Berfasser des Pentateuchus 278.

Sprache, alteste, 250. Chal: daeische statt der Kananaeis schen 243 (76).

Sprachen : Verwirrung 320, 341. vergl. Ursprache.

Sprache (Thier:) 291.

Sprüche, Salomon's, deren Alter 244.

Staat, allgemeiner und bes sonberer, ber Gotter und Menschen 205, 206. Pflich: ten dagegen 205. Muster 206.

Staate = Verfaffung, Ginflug der monarchischen auf die Rultur 268. fruhefte 319. Wahrscheinlichkeit 317, 319.

Stein, beiliger, nach Rom

gehohlt 392.

Steine 289. in Menschen ver: wandelt 294, 295. Achtung gegen sie, in der alten Welt 255.

Stephani, henrich, Ders theidigung Herodots 344 (104).

Sterne senn Gotter 60. ans gebethet 444.

Sterne's, Lor., Schilberung Herodis 672 (363).

Stimme Gottes 257, 339. Stoiker von ber Divination Upathie 192, 205 ffvon Kollisson bes Eblen und Muglichen 78. von ber Men= schen-Liebe, geprüft 79. von ber Gotter Dasenn 60. ihe rer Worsehung 60:62. vom Uebel, widerlegt 36. vom moral. Sinn 179 (68). von bet Burbe des Weisen 192. Mohlthätigkeit gegen Frems de 76. nur Mangel der Sar= te 79.

Stoische Philosophie, Haupt:Quelle 194. S. Uns tonin, Epiftet.

D. Storr, von Papiae Stills schweigen über die Apoka: lppsis 617 (319). von Caji Rom. Scc 4

Rom. Mennung über den Werfasser derselb. 618. von Dionnsti Alexandr. Zeugnissen der Alten über die Apozialnpsis 621 (321).

Strabon von Indischen Nach:

richten 406 (126).

Strafen Erforderniß 166. ih: re Härte, in der alten Welt nothwendig 353, 354. Mils derung 373. Erlasfung 368.

Sublim 300, 362.

Sünde 146.

Sünden, gebuldet 350. Vers
gebung 352, 473. (vorsäz:
licher) Vergebung, qualen:
de Vernunft: Zweifel barüber
232, 233. (Schwachheits:)
Vergebung, nicht beruhi:
gend durch die Vernunft ein:
Jusehen 234.

Sünder, beren schwere innere Rams Rampfe und geheimer Kums mer 174. Gewissens Marstern 175. durch die Gewalt des Gewissens zurückgehals

ten 175, 176.

Superstition 18, 19.

Sure 456. (143).

Svetonii Bestätigung der Juden: Vertreibung aus Nom 675.

von Schwedenborg's Gesiche te 651.

Συμμυτης 530.

Symphonie des Ganzen 201. Duveidyoic, Gewissen 172 (65). übrige neutestamentliche Bes deutungen 173 (66).

Συνεισακτα 546.

Tabitha, ein gebräuchlicher Nahme 675. Taciti Bestätigung der Gesschichte von Felix und Drussilla 679 (382). die Charalsters Gallion's 680 (383). Pilati 681. der Kreuzigung Christi 673, 674 (365). von Moses und den Juden 276 (83).

Tafeln, zwölf, wider fremde Götter : Dienste 705.

Tahaiter, deren Poesie 250. Talion 367, 368.

Talmud 733 (408).

Tamulische Sprache 407 (127).

Tapferkeit 664, 665. Tatiani Welt=Kenntniß und Belesenheit 553. Anrede an die Griechen 553. Zeugnisse vom N. T. 554 (227). Hars monie 571. Wichtigkeit ihs res Verkustes 571.

Tauben, dodonaeische, 294. Tentyrer in Aegypten wäthes ten gegen die Religion in

Omhi 703.

Tertullianus 566. Schwärs merei 566, 567. ohne Eins fluß auf sein Zeugniß 567. Stil und Belesenheit 567. Apologie 568. wider den Praxeas 568. de praescriptione haereticorum 569, 570. Zeugnisse für N. T. Schriften 568, 569 (266). Altes Testament, Elemen.

Utes Testament, Elemens tar: Buch der Religion 94, 350, 357, 361 f. gedruckter Hebr. Tert, nicht verfässcht 280: 282. Unrichtigkeiten 279, 280. kritische Ausgasten 282 (85). Schriften Recension 243: 45. Nahrmen 245. Autheutie 144, 157 f.,

157 f., 161, 190, 246 ff. Allterthum 244, 245. theils Chaldaeifdr geschrieben 245, 246 (78). Jutegritaet 279= 282. Dunkelheit und Gou: berbahrfeit 282, 283. zeige 283, 284. Urfacben 284, 285. Auslegung 286= 208. eigenthumliche Regeln 295.298. geringfügiger und auftoffiger Geschichten Rus gen 271:74, 298. Religis ons : Unterrichts Beschreis bung 349:51. Geift 357= 60. breifacher Zweck 360, 361. vortrefliche Gedichte 362, 363. weiseste burgerli: che Geseze 363:376. Glaub: würdigkeit, durch auswars tige Geschichte bestätigt 376, 377. auffallend : zusammen: hängender Plan 377 = 79. mahrer Gefichts Dunft 381. Lehre von der Vorsehung, unvollständig 154. Tugends Gefeze, unvollkommen 189. Duldung einiger Gunben 189. Belohnungen, meift nur irrdisch 190. S. Mo= fes, Genesis, Pentateu: dus, Israeliten. Lehren und Ausbrucke im Epiftet 215 (72). im Bagavadam 412. im Efour: Debam 418, 419. im Bedam 423. im Zend: Avesta 405.

Meues Testament 468. Beweiß, historisch 486 = 488.
Beweiß: Punkte 489. Haupt=
Inhalt 468 : 483. Schriften
Eintheilung 468. Geist 483=
85. durchweg herrschende
Absicht 483, 484. auffallen=
de Stellen 484, 485. Aus

thentie 485 = 634. nothwens dig zu untersuchen 485 = 89. innere Grunde 492: 500. aussere 500:634. S. Zeug: nisse. ohne alle Spuhren der Erdichtung 492, 493. Zeitalter, in seinen Geschich: ten unverfennbahr 493, 494, 499, 500. Lehren und Auss brude im Senefa 192, 193. im Epiftet 196, 197, 198, 205, 206, 216. im Untonis nus 218. in der Indier heis ligen Buchern 416, 417. im Roran 457. Authentis Starte der Beweise dafür 632 = 634. allgemeine Bers falschung unmöglich und ge= schichtwidrig 636 = 641. Abs schriften im 2. Jahrh. auch unter gemeinen Christen 558 (244), 636. Sanbichriften allgemeine Uebereinstim= mung 641 : 643. vergliches ner Anzahl 641. Nachrich= ten davon 641 (341). Alter Barianten, größten= 641. theils unbeträchtlich 642, (342, 343). wie zu berich= tigen? 642, 643. Beweiß für die Integritaet 634 = 48. Anfarungen in den Kirchen: Batern übereinstimmend 644. richtige Abschriften u. Berfionen feit bem 2. Jahrh. beforgt 548. Uebersezungen Uebereinstimmung 643 = 48. Sprische, Alter und Inhalt 643, 644. übrige Morgen: landische, Auftoritaet 644. Werfälschung zu Konstantis nopel, ungegrundet 645,646. im Pabstthum, miberspres chenb 647, 648. Geschichte mit Ccc 5

mit Jubifden und Beibnis fchen Schriftstellern übereinstimmend 667 = 81. Glaub: würdigkeit, summarische Wiederhohlung und Schluß 719: 21. Berfaffer Den: funge : Art und Stil, nas tional 493, 497, 498. als unmittelbahre Zeugen cha= rakterisirt 494. funstlooser Vortrag 494, 498, 499. Sprache, dem Zeitalter und ben Berf. angemeffen 496, 497. Erzälungen, zu um: ftandlich für eine Erdich= S. Paulus. tung 499. Aufrichtigfeit 684: 86. feis ne Lobreduer ihrer felbit 684. offenherzig in Erzälung eigener Tehler 684. ans derer nachtheiliger Worfalle 684, 685. demuthigende Be= schreibungen von sich selbst 660. Snitem vollkommen harmonisch 660, 661. Wors trag vollkommen 661. nicht von einander copiirt 661. Sochachtung gegen bas 21. I. 662. Eifer für ihre Res ligion, verbunden mit volls fommener Toleran; 662. ge= fellige und wohlthätige Mos ral 662, 663, 665, 666. Bes tragen beim Leiden 664,663. frei von murrifder Strenge und Monche: Tugenben 665. Lehren, verstärkt burch ihr Erempel 664. burch ihren Zustand 666. wider allen Setten : Geift 684. Lehren, mit dem herrschenden Bes schmack und den Lieblings= Deigungen aller Menfchen ftreitenb 685. Offenheit und

Simplicitaet in ihrem Born trage 685. Uebergengung, bewiesen aus dem Thon ibs rer Sprache 685. aus ber Publication ihrer Geschichs te und Lehren 686, 687. uns mittelbahre Zeugen 649,650. Tüchtigkeit 650, 651. nicht leichtgläubig 653 = 55. Peine Schwarmer 660: 66. Reds lichkeit 667. Erdichtungen unmöglich 686: 688. notos rische Beweise 688:90. Vors hersehung irrdischer Nachs theile 690. Duldung der größten Leiben für ihre Ers galungen 690, 691. Uebers zeugung ihrer Zeitgenoffen 691 = 95. Glaubwurbigkeit 648:95. verglichen mit Gis fternen : Grabern 585. mit den blasenden Priestern bor Jericho 585, 586. **Edrifs** ten, von den Lehrern der Kirchen unverfälscht erhals ten 557, 558 (244). Toles ranz 707, 708.

den, Alter ungewiß 579,

580 (288).

Teufel, verehrt-424.

Thales von Gott und dem Ursstoff der Welt 58, 80.

Theater, wie zu besuchen?

Theodoriti Fragmente aus Hippolyto Portuensi 581 (290).

Theognidis Sentenzen 26, 27. Frrthumer 27.

Theophili Antiocheni Buscher an den Antolykus 563. Zeugnisse für N. T. Schrifsten 563, 564. Citations:

Fore

Formeln 563, 564 (251:55). Gelehrsamkeit 564. verlohr: nes Werk wider den Here mogenes 576. Beweise aus der Apokalopsis 576.

Theorie der Religion zur haupt-Sache gemacht 546.

S. Dogmatik.

O 80¢ 196.

Thessalonicher, Briefe an sie, Inhalt 479, 480.

Theurgie 543. vortheilhaft benuzt 544. unter die Chris sten eingefürt 546.

Thier, vernünftiges, 196.

Thiere, Granze ihrer Fähigs keit 3. ihre Vorzüge vor dem Menschen 3. gutige u. weis fe Ginrichtung und Berbins dung 105:115. Grang: Li: nie zwischen ihnen und bem Menschen 165. reine, uns reine 313. unreine, verbos then, Urfache davon 369. lebendig gegeffen 251, 252. Werboth dawider 315. Zu: stand nach dem Tode 461. (Raub:) berurfachen Bers vielfältigung des Lebens und Glucks in der Natur 113. find zur reinere Luft 113. Erhaltung der Uebrigen uns entbehrlich 113, 114.

Thier: Arten, nur wenige ges schaffen 312. Raum für sie in Noahs Schiffe 313. güstig zu behandeln 373. Mensschen 303. nur einzeln ges

funden 303 (91).

Thomas, Apostel Ost: Indiens 414.415. seine Handlungen, unter sich harmonisch 683. Zweifelsucht 654. euangelium 595. Thomas: Christen, deren Tras dition von threm Apostel nicht unwahrscheinlich, und durch die Geschichte bestäs tigt 415.

Tiberii Geständniß seiner Ges wissens = Quaalen 175. Ber= bannung frember Religio:

nen 706.

Timotheus, Brief an ihn, Inhalt 480.

Titus, Inhalt des Briefes an ihn 480.

Cochter der Menschen 311.

Thone, artikulirter, Entstes hung 116.

Todt, kein Uebel 56. der Freunde, Trost: Grunde dars

über 65, 192, 214.

Toland's, Johann, Wermehs rung der apokryphischen Bus cher 633 (330). von der Jus den Abgotterei und nachs mahligen Gottes: Verehrung 356 (111).

Томог 584.

Tradition der Juden 732.

Trajan's Christen = Berfols gung 547.

Traume, wann sie die Zukunft entdecken? 72.

Traumdeuterei, Erklärungs: Mittel der Metaphern der Urwelt 298.

Trembly, Abraham, vom Einfluß der christl. Rel. auf die natürliche 224, 225.

Trieb (Grund:) 19, 182. (Social:) bewiesen 182: 185. Schluß baraus 185.

Triebe, angebohrne, unberstimmt 179. zur Bewegung 109. zur Närung und Ers haltung 109, 110. zur Vers theis theibigung IIo. zur Fort: pflanzung IIo, III. zur Gesellschaft III. Schluß hieraus III, II2. Vermd=gen, sie zu besiegen 165, 166, 170, 171. blinde Satztigung, kein Mittel der Glückseeligkeit II.

Tropen 250, 290. Ursprung

144.

Trompeten, sieben, 606. Wirkungen 606, 607. Ers klärung 611 (318).

Trost : Grunde gegen den Todt 39, 40, 41, 65, 67. beim Leiden 192, 193.

Türken 437, 438 (134). Macht 438, 439. nicht eiz nerlei mit Muhammedern 438, 443. Leib: Wache und Herren der Chaliphen 455. Zerstörer des Chaliphats 455.

Tubal's Abstammung 308 (94). Erfindung 308 (94). nicht zu früh 309 (94).

Tugend 19, 146, 374. burs gerliche, gelehret 27, 32. mangelhaft 350. Christliche 146. nach dem Sofrates 38. Begriff und Ursprung 40, 41, 45 (24). Gattungen und Wefen 38, 39, 54, 55. Wirkungen 39, 56. empfoh: len 38. des heidnischen Alterthums mangelhaft u. oft nur scheinbahr 83. Mufter 33, 81, 82. Spftem, heroi= sches 180 (68). burch die Wernunft in feiner feften Werbindung mit Gott 236. Aufmunterungen finnliche bagn 350. einziger Weg zur Glacfeeligfeit 16, 17, 53, 54, 56. Thaten, mit Freus

be verbunden 173, 174. S. Sreuden.

Tugendhafte, ihr Leiden, eine Veraulassung zu Zweis feln an der Vorsehung 156. Ursache 155.

Thurm, ber an den Himmel

reicht 290.

Tyrius, Wilhelmus, 443 (136).

u.

Uebel, nothwendige, in der Welt 195. wahre, 210.

vergl. Boses.

Uebersezungen, Chaldaeische und Griechische, des A. T. 247, 275. deren Nuzen und Einstimmung mit unserm gedruckten Text 281 f. Lateinische und Sprische, des N. T. 548, 568.

Unsterblichkeit. S. Seele. Untugenden aus Noth, für

erlaubt geachtet 257.

Unzucht, durch Geseze vers hindert 367. erlaubt 178. als Gözen Dienst getrieben 343 f. (104), 425.

Unzufriedenheit, Gründe

dagegen 202.

Ursachen wurden in der Urs welt nicht anterschieden 291, 336.

Ur : Sprache 250, 272, 288: 92. deren Warterbuch 335: 43.

Ur : Stoff 58, 80.

Ur:Welt, beren Sitten 251 f.
moralische Denk: Art 257 f.
abnehmende Simplicitaet
252:56. Armuth an deut:
lichen und abstrakten Bes
griffen 288. histor. Vortrag
und dessen Auslegung 292 f.

23 cs

Beweiß hievon 293 ff. Hulfe: Mittel dazu 298 ff. (89).

v.

Va 402. Varianten. S. A. und N. Test.

Varietaet: Gesez 126.

Vater: Gewalt eingeschränkt 307.

Vaterland, höchster Gegens stand der Liebe 70, 76.

Vedam, dessen Ursprache 410. (127), 423. Beurtheilung 423 f. Verheimlichung 417, 423.

Verbrechen, durchgängig fapital 352. Ausschnung 352.

Verfälschung, wie zu beweis fen? 639, 640.

Verfälschungs = Beschuldis gungen, Beweiß der Intes gritaet bes D. T. 637, 638. ohne Beweiß 638, 639. wi=

derlegt 640. Verfälschungen, Strafe 368. Verfolgungen. S. Christen. Vergeltung, ihre Erforders niß 166. vergl. Talion. nach dem Tode, der Vers

nunft-unbestimmbahr 109. Verläumdung, Betragen bas bet 208.

Vernunft 458, 459. dem Menschen ausschlieffend eis gen 165. gu befolgen 31. Renntniffe von Gott, uns gewiß und analogisch 148. S. Gott. Beweise find den historischen vorzuziehen 487. Moral, Fundamental Gaz 180:82. Lehre der Wer: 135. der gröften Weltweisen nunft 182: 84. Grunde Caz

ber Wernunft: Moral 184, 185. Schluffe hierans 1852 kurzer Inbegriff nach 87bem Al. T. 187: 90. nach bem D. T. und der Bers nunft 190. Beschluß 191. Mängel 235-39. Religion, eine Offenbahrung Gottes 24, 225, 226: beglückt ben Menschen 227. wesentliche Mängel in der Theorie 2300 35. in der Moral 235 = 39. Schlüsse hierand 239:41. bor Christo 25:95. Gutes darin 80:82. Mängel 82:84. Quellen und Halfe = Mittel unter den aufges 84 (43). klarteren Heiden 80:90. unter dem groffen Haufen 90= 92. nach Christo 96: 242. Schlusse aus ihrer ganzen Geschichte 223:25. und M. T.

Versionen. S. Uebersezun= gen.

Verstand 5. Freuden 5.

Verstockung des Menschen burch Gott 161, 162, 297 f.

Verwandtschaft mit der Gottheit 196. Schluffe bars aus 196:98. todte 196, 197.

Viktors Erzälung von einer Alenderung des Na. T. uns glaubwürdig und widerspres chend 645, 646. Ursprüng derselben 647 (349).

Viedam 423. S. Vedam. Vieh = Jucht, durch Geseze

befordert 365.

Vielgottevei, der allgemeinen Menschen = Liebe zuwider 54, 57, 196. in wie fern als

COMPAN

unvernünftig in ber Bibel Vorbaut . Rrantbeiten in perbammt? 130 (61).

Dienne, und Loon, Brief ber Gemeinen bafelbft 574. Quejug, Beugnif fure D. 3. 574. 2Bichtigfeit 575.

Dirail's Befdreibung von ben Beiffagungen ber Cumani: fchen Gibpfle, erlautert 388. 380 (110).

Difchnou's Geburth 419. .

Merebrer 424.

Dolf, feige und niebertrach: tig 432. im Aberglauben unterhalten 84, 85. nicht philosophisch au belehren 200.

Dolfe Charafter, burd Bes fege gebilbet 373 = 76.

Dolfer : Uriprung, nach ber Bibel 316. nach ben Sagen ber Miten 317.

relatio Dollfommenbeit ,

Poltger von Sehovah 132. bon Mofie Gedichten 249. von beffen Griftens 275. bom Stillidmeigen bes 2. I. vom Pentareuchus 277. bom Der: faffer bes Pentateuchus 278. bon ben gottesbienflichen Suren guRorinth 344 (104). bom fpaten Urfprunge bes Ranone 631. Bergrofferung bes Bethlebemitifchen Rin: ber: Morbs 673 (364). Pobs Reduer ber Inboue : Religis on 421, 422, 425. von Sis na 432. bon ber Religion bafelbft 436. von ber Gries chen und Romer Tolerang 702.

Vorbedeutungen vertheibigt 72. wiberlegt 75.

beiffen ganbern 724. Porfenntniffe und Reigune

gen , bemiefen 40, 45. Vornebme, Betragen gegen

Tie 208.

Dorfebung 36: 38, 30, 44 49, 60:62, 200, 201. be: miefen 200. allgemeine 200, 201. nur fure Gange und Groffe 61, 62. auch furs Rleinfte 44, 201. beftritten 3meifel ber Bernunft barüber 155, 156, 234, 235. wiberlegt 102. in ber Ure fprace befdrieben 342, 343.

Dorftellungen, unabbangia pom Billen 167. beutliche, Bermogen bagu 164, 165. ju anbern 200. Mittel bain 210: 15. Grund unferer Rube 210.

Dulgata, beren fritifches Mm feben 644.

m.

Waanichaale bes Gerichts 458. Wahrheits : Freuden s.

Mandel vor Gott 310, 340. Waffer, beffen Urftoff 54. beils famer Rreislauf 122. Rus 3en 37.

Wafferfalle bes Simmels 257.

340. Weibe : Verbrennung mit ibrem Gatten , nur bebingt perpronet AII. als Sitte beobachtet 425.

Wein : Verboth ift miber: iprechend 459 f.

Meifer, beffen Unabbangigs feit 105 ff. 201, 206. ift nachanahmen 208, 212.

Weiss

Weisheit, wahre, 49, 147, 478 f.

Weissagungen, beren Ente

stehungsgrund 72.

Welt = Entstehung 58, 80. Zufälligkeit widerlegt 34 ff. 60. von Stoifern für Gott geachtet 38 f. 60. Erschaf: fung, deren erhabene Beschreibung 300 f. Bibel: Musbrucke bavon 335 t. Ordnung 37 f. 121 : 26. Symphonie 201. Bau und Einrichtung 60, 101: 103. irrige Begriffe der Allten das bon 61 (33). Borftellungen der Urwelt davon 257. des Csour: Bedam 411. Schop: fer, zuerst gelehret 33, 58, . 81. ben alten Weltweisen unbekannt 80. Seele:58,61. Weltweise, alte, beren Renntniffe und Sittenlehre 81 f. Frrthumer und 3weis fel 82 ff. Scelen-Lehre 162. vergl. Seele; Gott; Welk waren Christenthums : Fein= de 699.

Wespen=Oekonomie 108. Wetstein's Auslegung der Apokalypsis 611.

Widder mit goldenem Felle 295.

Wieder = Erstattung durch Geseze befördert 368.

Wilde sind nicht ganz ohne Religion 227. und vergnügt 227 f. (75). ihre Sitten 252. der Amerikanischen, Fülloosigkeit gegen Schmerz 213.

Willen ist keinem Zwange uns terworfen 195, 201. ist nach den Welt = Begebenheiten zu lenken 201 f.

Willkür ist nicht Freiheit 167. Wissenschaften sind unvolls kommen 432 f.

W. Wollaston's Religion of Nature delineated 22.

Wollustige, deren Zustand nach dem Tode 71.

Wunder, kein hinreichender Beweiß-göttl. Offenbahrung 462. Muhammeds, und seis ne Erklärung darüber 463 f. Wunder: Erzälungen, wie sie zu erklären sind 296 f.

Würmer, deren Wieder:Ers ganzung und Vervielfältiz gung; und Schluß hieraus 106 f.

Wuth, gottliche, ift kein Grund ber Weissagung 75.

Xenofrates von Gott 58. Xenophanes von Gott 80. Xenophon's Glaubwürdige feit 394 f. (119). von Apri Religion 396. Vergleichung mit Platon über Sofrates 33 (15), 43, 45 (24), 48. Ximenis, Roderici, historia Arabum 440 (135).

X.

Yao 435.

3.
33443 (138).
3ane, deren weise Verschies denheit und Bau 35, 115, 116.
3eit:Alter, goldenes, erdichs tet 253.
3eit:Rechnung, älteste, 310.

Zend

Zend 401, 402. Zend = Avesta 401, 402. S. Zend : Va : Esta.

Zend : Pasend : Vosta 402.

5. Zend: Va: Esta.
Zend: Va: Esta, Etymologie
401, 402. alteres, erdich:
tet 402 = 404. Sprache und

Schrift 402, 405. Zendicismus 711.

Zeno allegorisirte die Gotter= Fabeln 91 (50). von Kolli= sion des Edlen und Rüzli= chen 78.

Zeno von Elea, Urheber des

Skepticismus 162.

Jerduscht 399. S. Jordaster. Jeugnisse 566 (260). Gestrauch 592, 593. sürs N.

T. 500 = 634. aus dem I.

Jahrh. 500, 541. für verslohrne Schriften 538 = 542.

Beweiß daraus 541, 542.

aus dem 2. Jahrh. 548=579.

verlohrne Schriften 570=79.

aus dem dritten Jahrhunsdert 581 = 95. summarischer

Inhalt 596 = 603. Schlüsse

Valypsis. einziger äussere

Beweißgrund 491.

Tiegenbalg's Kenntnisse von Oft : Judien 408 (127).

Jinsen verbothen 365, 373. Jovoasters Alter 393, 400. Ein Prophet 399. Schriften nicht ansfindig zu machen 399, 403. Ungewisheit und Widersprücke über ihn 399, 400. kein Diener des Estas noch wahrer Prophet 400. (122). untergeschobene Schriften 401:404: S. Ansqueil, Zend: Va-Esta. Jorn auszurotten 193.

Zorn Schaalen, sieben, 607. Wirkung 608. Erklärung

611 (318).

Zufall. S. Katalitaet. Zukunft im Verganguen ges gründet 73. S. zureich. Grund.

Junge, deren Endzwecke 34,

Zusammenhang, dessen Geses

Jusanmenhang, allgemeis ner, der Welt, Zweisel wis der die Freiheit 164.

Zustand nach dem Tode. S. Seelen : Unsterblichkeit. Zuverlässigkeit, christl., 147.



an de 2000 p

t seems to

- const

.



